

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



E 26621





E 26621



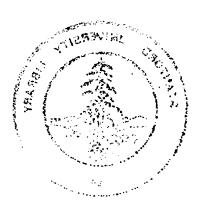

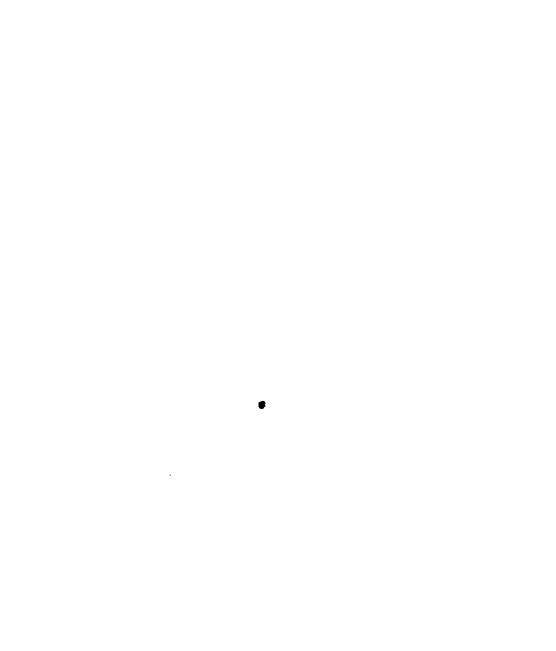

## Die letten 120 Jahre

her

# Weltgeschichte

(1740—1860).

II.

. • ` 

### Die lesten 120 Jahre

ber

## Weltgeschichte

(1740 - 1860)

BOR

Wolfgang Menzel.

In feche Banden.

Zweiter Banb.

---->00cc---

Stuttgart.

Berlag von Abolph Krabbe.

*1860.* 

14 7

D286 M4 v2

Drud von 3. Rrenger in Stuttgart.

### Inhalt des zweiten Bandes.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erstes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| Anfang der französtichen Kevolution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     |
| Zweites Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Emflurz des französischen Chrons Gironde und Berg S. 53. Narbonne 55. Die rothe Müge 58. Krau Roland und Dumouriez 59. Die Marfeiller 64. Insultirung des Königs durch ben Bobel 65. Betion 67. Die Coalition und das Manisest des Herzogs von Braunschweig 68. Der 10. Ausgust 70. Lasayettes Flucht 75. Die Septembermorde 77. Proclamirung der Republis 84. Die Preußen in der Champagne 85. Die Franzosen in Mainz 87. Dumouriez in den Niederlanden 88. Der Convent 90. Brozes und hinrichtung des Königs 94. | 53    |
| Drittes Buch.<br>Ichreckenszeit <b>des Convents</b> Die Ausschüffle<br>Der Bobel gegen ben Mittelstand S. 101. Die Ausschüffle<br>und das Revolutionstribunal 102. Dumouriez Flucht 105. Sturz der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Gironde 107. Maximum 113. Aufgebot in Masse 115. Mainz von den Breußen erobert 117. Straßburg 119. Coburg und York in den Riederlanden 120. Wimpsen in Caen 121. Lebon in Arras 122. Die Bentde 123. Carrier in Nantes 126. Lyon 128. Bordeaux 130. Marseille 131. Bonaparte vor Toulon 132. Corsita 133. Die schwarze Republik Hapti 135. Charlotte Coryday 138. Die Versassung von 1793 140. Der Bohlsahrtsausschuß 142. Hinrichtung der Konigin 145. Große Arbeit der Guillotine 146. Hinrichtung der Cirondins 148. Der republikasnische Calender 151. Abschaffung tes Christenthums 155. |       |
| Viertes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Robespierre Sturz.  Robespierre 159. Die Hebertisten 162. Dantons Untergang 165. Franz II. in ben Nieberlanben 168. Schlacht bei Fleurus 172. Coblenz 173. Der Dauphin 176. Fest bes höchsten Wesens 177. Die Gefängnisse 181. Der 9. Thermibor 184. Robespierres Untergang 188. Ende bes Schreckens, Beränderung der Sitten und Trachten 194. Pickegru in Holland 199. Die Landung in Quiberon 204. Das Directorium 207. Der 13. Bendes miaire und Bonaparte 208. Baboeuf 210. Die Assignaten 211.                                                                                           | 159   |
| Runftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Bas Erauerspiel in Polen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 213   |
| Cechstes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Bonaparte's italienischer Seldzug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 244   |
| Bonnparte's inalteniger Felogig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |

| Sieg über Burmfer 258. Erzberzog Carl am Rhein 259. Seine Siege über Jourdan 263. Moreaus Ruckjug 264. Bonapartes Siege über Alvinzy 266. Mantuas Fall 269. Bertrag mit dem Parft zu Tolentino 270. Bonapartes Ginbruch in Karnthen und Waffenstillstand von Leoben 272. hoche in Irland 274. Benedigs Untergang 276. Der Frieden von Campo Formio 280. Die Theophilanthropen 283. Der 18. Fructivor 285. | Selte |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Cicbentes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Kafladter Kaubcongreß. Plünderung der Schweiz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 289   |
| Achtes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Suwarow in Italien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 324   |
| Lareveillidre: Lepeaux S. 324. Römische Republik 326. Biemont 330. Reapel 332. Relson 334. Die parthenopeische Republik 338. Carbinal Ausso 341. Suwarows siegreicher Felozug in Oberitalien 346. Korsakows Niederlage bei Zürich 352. Suwarows Zug über die Alben 353. Yorks mißlungene Experition 355. Zerwürsniß Rußlands und Destreichs 357. Pius VI. †, Pius VII. in Benedig gewählt 359.            |       |
| Neuntes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Bonaparte in Aegopten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 361   |
| Tippo Sahib S. 361. Malta 363. Negypten 364. Die Schlacht bei den Pyramiben 367. Seeichlacht bei Abufir 368. Defair in Oberägypten 372. Jonische Inseln, Ali Bascha von Jasnina und Baswan Oglu 373. Bonaparte in Sprien 375. Set. Jean d'Acre 379. Bellesleys Siege in Oftindien 382. Bonapartes Rückzug 384. Deffen heimliche Entweichung aus Aegypten 386. Rieber 387. Menou 389.                      |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Behntes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| Per 18. Prumaire und Marengo  Bonavartes Rudfehr nach Baris 392. Corruption im Disvectorium 394. Der 18. Brumaire 400. Die Confularregierung 405. Rijederberstellung des Gottesbienstes 408. Moreau 415. Massena in Genua 417. Bonapartes Zug über den St. Bernhard 418. Marengo 421. Hohenlinden 425. Frieden von Luneville 426.                                                    | 392   |
| Elftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Per erse Consul und der Weltfrieden Pranzösisches Nationalconcil 430. Concordat 432. Söllens maschine 436. Die Engländer vor Kopenhagen 440. Ermordung Pauls 1. 441. Alexander I. 442. Frieden von Amiens 445. Italienische Republik 450. Mediation der Schweiz 452. Säcuslarifationen in Deutschland 454. St. Domingo 458. Wellesley in Oftindien 459. Chrenlegion 461.             | 428   |
| Zwölftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٠     |
| Gründung des französischen Kaiserreichs Unluft ber Englander am Frieden 466. Die Franzosen in Hannover 469. Das Lager von Boulogne 471. Berschwörung Cadoudals und Bichegrus 475. Tod des herzog von Enghien 480. Bonaparte läßt sich zum Kaiser ber Franzosen ernennen 484. Seine Kidnung durch ben Bapft 490. Zweite Kronung in Mailand 494. Ungludt der französischen Flotte 497. | 466   |

### Erftes Buch.

### Anfang der frangösischen Revolution.

Die größte Weltbegebenheit ber neueren Zeit, die französische Revolution, begann an bem Lage, an welchem nach langen Borsbereitungen endlich die ersehnten Reichsstände von König Lubswig XVI. eröffnet wurden.

Die Debutirten ftromten von allen Seiten nach Berfailles und machten am 3. Mai 1789 ihre erfte Aufwartung bei bem Ronig. Ran batte ibnen Tract und Ceremoniel, vom Jabre 1614 porgeidrieben. (Go lange maren bie Stanbe bes Reichs nicht mehr tinberufen worben.) Rlerus und Abel ftrotten von Golb und Bracht. mb beibe Alugelthuren bes fonigliden Soloffes raufdten por brem Einzug auf; ber britte Stand mar nur burch fdmarze Rleibing und weiße Salsbinden ausgezeichnet, ihm murbe auch nur He halbe Thure aufgemacht. Es war bie Frage entstanden, ob er nicht auch, wie vormals, vor bem Konige knieen folle. Diefe Burudfenung bes britten, bamals wichtigften Stanbes beleibigte um io mehr, als fie im Salon ber Bolignace ausgefünftelt worben war. Sie ließ fich baber auch nicht burchführen. 5. Dai bie eigentliche Eröffnung ber Reichsftanbe mit einem feierlichen Gottesbienfte begann, begrußte ben Ronig lebhafter Buwi aber tiefes Schweigen bie Konigin. Der Bischof von Nauch. 28. Men 1e1, 120 Jahre. II.

be la Fare, hielt die Predigt und erwähnte barin der bürgerlichen Freiheit, was vom britten Stande mit lautem Klatschen, wie im Theater, aufgenommen wurde. Als er aber im Gebete die brei Stände unterschieb, hörte man lautes Gemurmel. Nach dem Gottesbienst begab man sich in den Ständesaal (salle des menus). Der König hielt die kurze Thronrede und bedeckte sich. Als der Abel nun sein altes Recht gebrauchte, sich auch zu bedecken, that es der britte Stand ebenfalls unter einem Widerspruch, der Lärm verursachte, so daß der König lieber selbst den Hut wieder abnahm und nun alle ihm folgen mußten. Diese Kleinigkeiten bezeichnen beutlich den Geist der Bersammlung.

Durch ben Großstegelbewahrer Barentin ließ ber König sofort ben Ständen seinen guten Willen zu zeitgemäßen Reformen im gesammten Gebiete ber Gesetzgebung und Berwaltung kund geben und sie zum Vertrauen aufforbern. Nachher langweilte sie Necker mit einem brei Stunden langen Finanzvortrag, was ein großer Mißgriff war in so wichtiger Zeit und seine Unfähigkeit zu einer großartigen Initiative barthat. Die Regierung hätte nichts bem Zufall überlassen, alles einseiten und in die hand nehmen, einen bestimmten Versassensung vorlegen und die Stände hinreißen müffen, anstatt sich von ihnen widerwärtig nachzerren zu lassen.

Die eigentlichen Geschäfte ber Reichsversammlung sollten mit ber üblichen Prüfung ber Wahlurkunden und Vollmachten jedes einzelnen Abgeordneten beginnen. Der britte Stand setzte voraus, daß dies nur in gemeinsamer Situng aller brei Stände geschehen könne, Abel und Klerus aber sonderten sich ab, um die Prüfung für ihren Stand besonders vorzunehnen. Der britte Stand ließ das nicht gelten und nahm die Prüfung der Vollmachten seiner eigenen Mitglieder nicht vor, sest erklärend, er werde den Eintritt der beiden andern Stände in dem gemeinsamen Situngsfaale abswarten. Das geschah auf den Antrag des Grafen Mira be au, eines berüchtigten Abenteurers, der, als ein Proletarier des Abels und von seinem Stande ausgestoßen, auf natürliche Weise an die

Svike berer trat, bie alle bieberigen Glieberungen und Privilegien ter Stanbe umfturgen wollten. Diefer Mirabeau mar eine Berfouffication ber Revolution felbft, bie er einleitete, tief verfoulbet. ris à vis de rien. fittenlos bis gur Bermorfenheit, icamlos, furctbar gewaltthatig, von glubenbem Saffe vergebrt, bagu von einer ieltenen forperlichen Saglichfeit, aber burd und burch genial. Bon ruber Jugend an von einem harten Bater mißhandelt, ben fcanblidften Ausschweifungen ergeben, balo mit Recht, balb mit Unrecht erfolgt und in bie Rerter geworfen, wegen boppelten Chebruchs um Jobe verurtheilt, von feinen Stanbesgenoffen in Berruf erfart, fein Leben friftent im niebrigften gebeimen Spionenbienft für bas frangofifche Ministerium am hofe zu Berlin, über ben er auch ein ffanbalofes Buch gefdrieben batte, mar er burch feinen ibr aufrichtig und genial ausgesprocenen Born gegen Gof und Abel in feiner Beimat, ber Provence, augerft popular geworben, mb fo batte man ibn gum Deputirten bes britten Stanbes gemählt.

Abel und Rlerus wurden durch die Festigkeit des britten Stanbes beunruhigt. Indem fie nun endlich erkannten, daß fie dem Etaate die so lange verweigerten Opfer doch murben bringen muffen, rollten sie auch den Ruhm davon haben und hofften, um diesen Breis ihre Standesrechte zu retten. Sie erklärten also am 23. Rai feierlich, sie verzichten auf ihre bisherige Steuerfreihelt, verkarrten aber bei ber Theilung ber Reichsversammlung in drei nach Ständen abgesonderten Kannnern.

Diese Erklarung, die zur Zeit ber Notabeln mit Dank und kbhaftem Beifall murbe aufgenommen worben seyn, kam jest zu hat und machte gar keinen Einbruck mehr. Man unterhandelte woch hin und her, der Klerus suchte vergebens zu vermitteln und keigte sich, der vielen armen Pfarrer wegen, die unter seinen Verwetern saßen, dem dritten Stande ungleich mehr zugeneigt, als der Abel. Der dritte Stand sorberte ihn durch eine Deputation seiers ich mamen des Gottes des Friedens und des öffentlichen Wohles uf, mit ihm zusammenzutreten, allein der Klerus schwankte noch.

Funf Bochen maren nutlos vergangen, bem britten Stanbe foien es jest Beit zu banbeln. Mirabeau funbigte mit feiner Lömenftimme am 10. Juni an, ein Abgeordneter von Baris babe einen wichtigen Antrag ju machen, und ber im Reben fouchterne, im Denten und Goreiben fubne Abbe Siebes betrat bie Rebnerbubne, um bargulegen, man muffe aus ber bisberigen Ungewifibeit beraustommen, burfe jest um ber renttenten beiben erften Stanbe willen bas Bolf nicht langer warten laffen, ber britte Stand moge baber bie Rechte ber gesammten Stanbe an fic nehmen, bie Bollmachten nicht ale einzelner Stand, fonbern im Ramen und mit bem Recht ber gemeinsamen Stanbe prufen und bie Mitglieber ber beiben anbern Stänbe als nicht erfchienen ignoriren, bis fie fich einfinden murben. Der Untrag murbe fogleich angenommen, bie Brufung ber Urfunden begann und bauerte bis zum 15ten. Inzwischen maren zwölf Bfarrer freiwillig eingetreten. Der hof verhielt fic rubig, als begreife er bie ungeheure Tragweite bes von bem brit= ten Stanbe gefaßten Beschluffes nicht. Erft als am 17. Juni ber britte Stand erflarte, er vertrete 96/100 ber Ration, ber erfte und zweite Stand aber nur 4/400, und auf ben Antrag eines unbebeutenben Abgeorbneten (Legrand) ben Namen einer Nationalver= fammlung (assemblée nationale) annahm, erschrafen bie wenigen Freunde bes Sofes und bes Alten unter ben anwesenben Ditgliebern und versuchten einen larmenben Biberfpruch, naturlich ver-Am 18. proclamirte bie Verfammlung ihren neuen Namen und verfündigte zugleich bem Bolfe, fie garantire bie Staatsiculb. bie Staatscreditoren follten fich mithin berubigen, fie genehmige bie Steuern, aber nur auf fo lange fie felbft beifammen feb, auch merbe fle unverzüglich Dagregeln gegen bie Theurung ergreifen.

Das hieß eigenmächtig nicht nur einen Theil ber Souverainetat, sondern auch der Berwaltung felbst an fich reißen. Sof und Abel geriethen in die heftigste Auswallung und Beforgniß. Die alten Barlamente erboten sich jest, alle Befehle des Königs einzuregistriren, wenn er sie nur wiederherstellen und bagegen die Rationalversammlung auflösen wolle. D'Espremenil war ber leibensichaftlichfte Reactionär geworben. Die Zeit brängte. Schon am 19. beschloß die Mehrheit bes Klerus, in die Nationalversammlung überzutreten. Das sollte um jeden Breis verhindert werden. Sos mb Abel lockten den König nach Marlt, wo sie ihn allein hatten und für ihre Absichten gewannen. Der sehr besonnene Vorschlag bes herrn von Montesquieu, Abel und Klerus als Oberhaus neben dem den dritten Stand allein umfassenden Unterhause zu bilden, wurde nicht beachtet. Auch Neckers Vermittlung, die freilich nichts zefruchtet haben würde, wurde abgelehnt, jede ständische Sitzung metrsagt, der Saal der Nationalversammlung geschlossen und erst für den 22. eine königliche Sitzung angesagt.

Der gelehrte Bailly, ber, in aftronomische Studien vertieft, fo mobl nie bie Rolle batte traumen laffen, bie er jest mit erfaunlicher Burbe und Umficht ausfüllte, mar feit bem 3. Prafibent ber Nationalversammlung und erkannte nur biefe felbft als tie Stelle an, von ber er Befehl anzunehmen babe. Dbaleich man im nun von Seite bes Ronigs hatte fagen laffen, mas bochfter Bille feb, begab er fich boch am 20., wie gewöhnlich, zum Gigungehal, fant ibn gefdloffen, proteftirte aber feierlich gegen biefe Dagngel, sammelte bie unterbeffen angekommenen Deputirten und gog mit ihnen auf Mountere Vorschlag nach bem Ballbaufe. Sier mifchen leeren Banben, wo nicht einmal ein Stuhl mar, fcmuun fie alle (nur ein gewiffer Martin b'Auch ausgenommen, ber id ausbrudlich zu Protocoll vermahrte), indem fie ihre Sanbe gegen Bailly, ben man auf einen Tifch gehoben, ausstreckten, fich Not eber zu trennen, ale bis fie eine neue Conflitution bes Ro-Bon allen Seiten ftromte bas nigreichs feftgeftellt haben murben. Bolf berbei und jauchte ihnen Beifall zu.

Am folgenden Tage hielt ber König unklugerweise die anges tündigte königliche Sigung noch nicht, sondern verschob sie auf den 23., ließ jedoch das Ballhaus versperren, aber die Nationalversummlung begab sich nach der Ludwigskirche, in welcher sich die

Mehrheit bes Klerus, in feierlichem Juge eintretend, mit ihr vereinigte und somit ben Planen bes Hofes und Abels zuvorkam, bie immer ben rechten Augenblick verfäumten.

Am 23. Juni enblich follte ber große Schlag fallen. Berfailles wimmelte von Truppen, welche bie Rationalversammlung umftellten. In ben Saal murbe Abel und Rlerus querft eingelaffen, bamit fle ihren Sit als gesonberte Stanbe einnehmen fonnten, ber britte Stand mußte braugen im Regen fleben bleiben, bis ibm zur Blatnahme auf ben übrigen Siten bie Thure, an welche Bailly wieberholt heftig anpochte, geöffnet murbe. Sierauf bielt ber Ronig eine mit Donner und Blit erfullte Rebe, ber man es anborte, bag fie nicht aus feinem eigenen weichen Bergen tam. Er erklärte alle bisberigen Acte ber Nationalversammlung für null und nichtig, befahl eine getrennte Berathung in brei Rammern. wieberholte bas Berfprechen zeitgemäßer Reformen, mahrte aber ausbrudlich feine Rechte als Souvergin und als Bollzieber ber Gewalt. Das Maag bes Guten, bas er zusagte, mar überreich. und bie Grenze, die er gezogen wiffen wollte, bamit bie Nationalversammlung fich nicht bie Regierung anmage, war burchaus conftitutionell und mehr als gerechtfertigt burch bie Saltung ber Rationalverfammlung. Allein intem er auf ben brei getrennten Curien beharrte, ichien er boch nur bas blinbe Werfzeug bes Abels gu fenn und man mißtraute feinen Bufagen um fo mehr, ale er fo viel Waffen aufgeboten und gebrobt hatte, bie Reichsftande beimauschiden und fich allein ale Bertreter bes frangofischen Bolfe gu betrachten, wenn man feinem moblgemeinten Willen nicht fügfamer werbe. Sein lettes Wort mar ein Befehl, fur heute auseinanberaugeben.

Abel und Klerus folgten ihm aus bem Saale, ber britte Stand blieb. Mirabeau erhob sich, um gegen die Gewalt zu prostestiren, die Versammlung an den Eid im Ballhause zu mahnen und vom König an das Bolk, als dem die Versammlung allein verantwortlich sey, zu appelliren. Der Oberceremonienmeister

won Breze trat ein und erinnerte an bes Ronigs Befehl, auseinanberzugeben. Mirabeau aber bonnerte ibn an, er fep fein Abgeorbneter, habe alfo bier nicht bas Recht zu reben. Man merbe bier nur ben Baponetten meiden. Die Versammlung ftimmte bei und Brege entfernte fic, es bem Ronige ju melben. Diefer batte bie Schmache, fich ben Ungehorfam gefallen ju laffen und von ber bewaffneten Dacht feinen Gebrauch ju machen. Bailly hielt inmifden eine Rebe gang im Sinne Mirabeaus und fagte ben Abgeorbneten: Sie find beute, mas Sie geftern maren. Dan bebattirte nun fort, als ob nichts vorgefallen mare, Barnave benütte aber bie Stunde noch, um einen Antrag zu ftellen, wonach bie Berfammlung bie Unberletlichfeit ihrer Mitglieber erflarte. Somit lieb biefer Lag bem neuen Souverain, beffen ber Ronig gerne los geworben mare, boppelte Starte. Die moralifde Macht ber Ma= tionalversammlung feierte ben glanzenbften Triumph. Der Abet batte nur feinen ohnmächtigen Sag, ber Ronig feine Unfabigfeit offenbart. Reder, melder von ber fonigliden Sigung meggeblieben war, empfing beghalb Sulbigungen, als ob er etwas mehr gethan batte ale nichte.

Der Sieg bes britten Stanbes war entschieben. Schon am 24. vereinigte sich ber Rest bes Klerus, am 25. ein Theil bes Abels, am 27. ber ganze Abel mit ihm zu einer Nationalversammlung. Vergebens verlangte d'Esprementl, ben britten Stanb bes hochverraths anzuklagen und vor die Gerichte zu stellen. Wer hätte die Execution übernommen? Der Abel fügte sich aus Ohnmacht, und um durch seine Opposition in der Nationalversammlung wenigstens weitere Siege des britten Standes zu erschweren.

Er beging einen neuen großen Fehler, indem er auch noch im Schoose der Nationalversammlung eine Zeitlang als abgesonderter Stand zu erscheinen bemüht war, nicht zur rechten Zeit eintrat, in Rasse stehen blieb, nicht mitstimmte, und später, als die Bermisson boch erfolgte, durch Gleichgültigkeit ober störendes Plaudern der Bersammlung eine zu auffallende Berachtung bezeigte. Der

britte Stand aber beging einen noch ungleich größeren und folgenreicheren gebler, inbem er ben Gallerien zu viel Recht einraumte. Die ursprünglich nur fur ben Gof bestimmten Gallerien wurben balb ausschlieflich vom Bolte, beziehungsweise vom Bobel eingenommen, und es ift fein Zweifel, bag fich bezahlte Schreier barunter befanden. Der britte Stand ließ fich gerne von biefem Bublifum bei feinen Berathungen Beifall guflatichen, und fab es gerne, wenn bie Freunde bes hofes und Abels, fo oft fie bas Wort ergriffen, von ben Gallerien berab verhöhnt und beim Nadbaufegeben oft fogar vom Bobel angefallen und bebrobt murben. Der ehrwurbige Brafibent Bailly abnte, mobin bas führen werbe, ruftete fich ernftlich gegen bie Tyrannei ber Gallerien und wollte beffalls fein Amt als Brafibent banbbaben, allein wie burd Berabrebung wurbe fein Bortrag burd einen Sturm von Beifall übertont und er konnte ihn nicht vollenden. Mirabeau und bie Debrbeit bes britten Stanbes glaubten bamale noch ber Unterftugung von ben Gallerien aus und überhaupt bes Bolfes febr zu beburfen , weil man trot ber erprobten Somache bes hofes immer in Kurcht vor einem Sanbftreich mar. Bailly murbe burch bie Chre entichabiat. Brafibent bleiben zu burfen. Abel und Rierus batten einen Brafibenten aus ihrem Stanbe burchfeten konnen, wenn fie gleich anfange gemeinsam mit bem britten Stanbe beratben batten. jest mußten fie fich einen burgerlichen gefallen laffen.

Bis babin hatte bie nahe liegenbe große Hauptstadt Paris sich ruhig verhalten. Nur die Wahlen hatten eine große Bewegung veranlaßt, jedoch ohne die Ordnung zu kören. Die Wähler hatten das Bedürsniß gesühlt, ihre Versammlungen sortzusetzen. Im Garten des Palais Royal (dem Herzog von Orleans gegehörig) war der Sammelplat aller Neugierigen, Unzufriedenen und Schreier. Die Besorgniß vor den Anschlägen des Abels und vor einem Angriss der Truppen auf die Nationalversammlung und das ihr geneigte Volk hielt die Massen in lebbaster Spannung und nichts war natürlicher, als daß man sich nach der Stimmung

ber in Baris felbft garnisonirenben Truppen erfundigte und biefelben für bie Bolfefache ju gewinnen fuchte. Der Bergog von Orleans ift nicht frei von bem Berbacht, bamals Gelb vertheilt und bie Bublerei organisirt zu haben, burch bie es gelang, mittelft ber berüchtigten Damen bes Balais Royal, b. b. ber öffentlichen Dirnen, bie in biesem Balaft gur Miethe wohnten, und mittelft Beinspenbungen und Bampbleten bie Solbaten zu verführen. Das Regiment ber frangofischen Garbe zu guß erlag biefer Berführung merft. Die Solbaten liefen ichaarenweise aus ber Raferne, mobin fie confinirt waren, in bas Balais Royal. Am 23. Juni erklarten fie bereits, nicht auf bas Bolf ichiegen zu wollen, wenn es thnen etma befohlen murbe. Elf Rabelsführer murben in bie Albtei gefangen gefett, aber vom Bolle befreit. Reiterei, bie es binbern follte, blieb untbatig. Die Nationalversammlung wurde bavon burch eine Abreffe ber Parifer in Kenntnig gesetz und wie ftart fle gewesen gegenüber bem Throne, fo ichwach benahm fle fich gegenüber bem Bobel. Bon biefem Tage an ftanb fie unter bem Einfluß ber Bobelabreffen und Sturmpetitionen. Sie bat mit beudlerifder Einhaltung ber Formen beim Ronig um Onabe für bie elf Garbiften und ber Ronig gemahrte fie. Man brachte bie Befangenen nach ber Abtet gurud, um bem Buchftaben bes Befetes ju genugen. ließ fie aber bann fogleich los. Dit biefem Berfabren fprach fich bie Nationalversammlung icon im Beginn ihrer Racht bas Tobesurtbeil. Sie bulbete und beiligte eine Angroie, beren Opfer fie werben mußte.

Bei ber Beurtheilung bieser verhängnisvollen Borgänge, in benen so viel Zukunft lag, barf nicht vergessen werben, wie sie vorbereitet wurden. Jenes Garberegiment hatte gerechte Ursache mit seinen Offizieren unzufrieden zu sehn, von benen es nach dem in Frankreich eingeführten preußischen System in härtester Disciplin gehalten, in der Bekleidung, Beköftigung und im Solde durch teulose Unterschlagungen verkürzt und mit so herkömmlicher Berachtung behandelt wurde, daß ein patriarchalisches Berhältnis

zwischen ihnen unmöglich geworben war. Die Garbeoffiziere beschäftigten sich nur zur äußersten Noth mit bem Dienst und eilten gleich wieber zu ihren Bergnügungen, ohne nur von ber Parabe mit in die Caserne zu gehen. Kein Bürgerlicher konnte avanciren, die Offiziersstellen waren ausschließlich dem Abel vorbehalten. Bubem schenkte der Hof den zahlreichen beutschen und Schweizer Regimentern, die er im Solbe hielt, (es waren ihrer nicht weniger als 27) weit mehr Bertrauen als den Franzosen selbst. Das machte die französsischen Truppen gegen jene aufsätig und erleichterte ihre Berführung zum Ungehorsam. Alle Truppen wurden, um nicht gleich der Garbe verführt zu werden, aus Paris entsernt.

Baris berubigte fich mieber auf etwa brei Wochen und bie Nationalversammlung batte, wie Neder febnlichft munichte, ibre Aufgabe mit Befonnenheit und Burbe lofen tonnen. Die Reder felbft, fo munichte auch eine Bartei in ber Nationalversammlung, an beren Spite ber einflufreiche Deputirte ber Dauphine, Monnier, und mit ihm Lally-Tolenbal, Clermont-Tonnere fanben, bie englische Berfaffung. Aber ein Oberhaus, eine Bairie mar jest : foon nicht mehr möglich. Der hofabel begriff biefes beffer, als ber conflitutionelle Abel in ber Berfammlung und erfannte vollfommen richtig, bag bie Buftanbe icon ju gewaltsam geworben : fepen und bag es fich nicht mehr von einer gegenseitigen Abmagung ber Rechte, fonbern nur noch von einer Existengfrage banble. : Nationalversammlung und Bolf maren fcon aus ben Bahnen bes ; conflitutionellen Rechts gewichen und ufurpirten ben booften Bil-Ien und bie vollziehenbe Gewalt. Unter biefen Umftanben mußte ber Ronig vollende unterliegen, erft Stlave, bann Dufer bes angeblichen Nationalwillens, b. b. ber mutbenbften Schreier in ber Nationalversammlung und im Balais Royal werben, ober er mußte 👌 bie Waffen, bie ibm noch zur Sand maren, gebrauchen und fich : wenn nicht ben Sieg, boch wieber eine wurdige und rechtliche Stel- & lung gegenüber ber Nationalversammlung erfampfen. Er felbft ? Bachte nicht einmal baran. Es waren andere, bie für ihn handelim. Man versammelte gegen 30,000 Mann in ber Nahe von Baris und Bersailles, hauptsächlich beutsche und Schweizerregimenstr unter bem Oberbesehl bes Marschall Brogliv. Zunächst Baris wmmanbirte ber Schweizer Besenval, ber wegen bieser Stellung mb als Ausländer sich den grimmigsten Bolksbaß zuzog.

mo als Austander fich den grimmigften Bottshap zuzog. Am 9. Juli erhob fich Mirabeau gegen biefen kriegerischen

Blan bes hofes und warf unter anberem ber Rrone vor, bag fle m feig ober treulos gemefen fen, um ben Sollanbern gegen bie breußische Uebermaltigung zu belfen, und anftatt bie Chre und bas Intereffe bes frangofischen Bolts nach außen zu mabren, bie Baffen Frantreiche lieber gegen bas eigene Bolf ichleife. Die Berfammlung befchloß eine Dahnung an ben Ronig, ber aber fein Recht, iber bie Truppen zu verfügen, mahrte und bie Aufrechthaltung ber Orbnung, ja ben Sous ber nationalversammlung felbst als ben Amed ber Truppenaufftellung bezeichnete. In ber That, wenn man ihn nicht als bas Bertzeug gefdmorner Bolfefeinbe betrachtet batte, fo wurde es Pflicht und Intereffe ber Nationalversammlung gemefen fenn, ibm fur biefe Sorgfalt zu banten, benn ber Abgrund ber Anarchie, ber fich in ber Sauptftabt je mehr und mehr öffnete, bot ber Nationalversammlung teine Sicherheit. Ingwischen verfumte bie friegerifche Gofpartei, ihre Drohungen auszuführen. Sie erwedte furchtbare Erbitterung und blieb boch unthatig, ließ ben Begnern Reit und labmte ben anfange guten Gifer ber Truppen turd zu langes Baubern. Satte fle einmal bie Truppen gefammelt, fo mußte fie auch hanbeln, ploglich Baris militarifch befegen, bie Nationalversammlung auflofen, bie Gemäßigten burch Proclamirung ber Rederfchen Anfichten verfohnen ac. Allein fie ließ bie Truppen rubig fieben und fich langweilen, mabrend fie Meder, ber ihr nicht mehr ichaben, fonbern nur noch nugen fonnte, entließ und baburch auch bie gemäßigten Freiheitsfreunde von fich fließ.

Recker hatte bem König versprechen muffen, sich heimlich zu entfernen, als ob baburch Bolksaufläufe hatten verhindert werden Bonnen. Sonnabenbs am 11. Juli verschwand er plöklich ohne

baß seine eigne Tochter, die nachher berühmt gewordene Frau von Stasl, etwas davon wußte. Aber schon am nächsten Sonntagmorgen verbreitete sich das Gerücht seiner Abdankung und der Einssehung eines neuen aristokratischen Ministeriums in den Straßen von Paris. Ingleich hieß es, der Herzog von Orleans seh versbannt. Alles kam in Aufruhr, aber die Armee, weit entsernt, eine kühne Offensive zu ergreisen und der Bewassnung des Bolkszuvorzukommen, verhielt sich passiv. Jur Verzweislung der Generale hatte der König besohlen, kein Blut zu vergießen. Die Sols daten sahen sich also jeder Verhöhnung und Mißhandlung ober Versührung von Seite des Volks ausgesetzt und mußten am Ende über die Schwäche der Regierung erröthen oder lachen.

3m Barten bes Balais Royal flieg ein rudfichtelofer unb frecher, aber geiftvoller und in vieler Beziehung liebensmurbiger, ja felbit fanfter und gartfühlenber Jungling, ein ibeglifirter Baris fer Bamin, Camille Desmoulins auf einen Tifc, rief, eine Wiftole in ber Sand, zu ben Waffen und ftedte ein Baumblatt als Abzeichen auf ben hut. Alles jubelte ibm zu und bie Baume murben entblättert, um mit ihrem Laube bie Bute ber Barifer gu gieren. Spater ftedte man ftatt ber grunen Blatter eine Rofarbe auf mit ben Barifer Karben, Roth und Blau. Man bolte bie Buften Orleans und Neders aus einem Wachsfigurenfabinet unb trug fie im Triumph burd bie Straffen. Diefer Rug fließ auf ben Bringen von Lambesc mit weniger Reiterei feines Regiments Ropal Allemand. Allein biefer, gemäß bem Befehl fein Blut zu vergießen, befahl erft einzuhauen, nachbem er felber bart angegriffen murbe. Weil aber ein frangofifcher Barbift gefallen mar, trat noch in ber nacht zwifden bem 12. und 13. Juli bie gefammte Barbe zum Bolf über. Während biefes Abends und ber Racht plunberte ber Bobel alle Waffenhanblungen und bas toniglice Garde-meuble, aus bem er eine Ungahl alterthumlicher, zum Theil toftbarer Waffen, bie rubmvollen Erinnerungen ber alten Monar-Die und ber Ritterzeit abführte. Auch bas Riofter

ben man vergebens Baffen fuchte, murbe ausgeplündert, bas Schuldstängniß aufgesprengt und alle Gefangenen befrett, und rings um Baris ftectte man die Barrieren in Brand, um die Zufuhr zur Stadt von ben verhaften Bollen zu befreien.

In biefer Schredensnacht ergriff bas Volk bie Offensive, welche bie hofpartei versaumt hatte. Die Garbe marschirte gegen bas Regiment Royal Allemand, feuerte und trieb es aus Paris hinms. Besenval ließ sofort seine Truppen auf bem Marsfelbe roruden, aber die Garbe gab auch auf sie Feuer, bas die Schweizer
p erwidern sich weigerten. Auch die übrigen Regimenter hatten
int keine Luft mehr zum Angriff und Besenval zog sich zuruck. Ert König war so stumpfsinnig, daß er sich ganz sicher sühlte und
in der Nacht vom 13. zum 14. einen glanzenden hofball gab.

Auf dem Parifer Stadthause organisirte sich inzwischen der Siberftand. Die Wähler bildeten aus ihrer Mitte eine neue Musichpalität, welcher der prevot des marchands, herr von Flesselles, wischen sollte. Aber dieser jedenfalls für die Lage der Dinge entwerzu frivole und vornehme oder ganz von der Angst verblenzine Mann bildete sich ein, das muthende Volk wie unartige Kinsinhalten zu können. Alles verlangte Wassen und die Errichsinhalten zu können. Alles verlangte Wassen und die Errichsinhalten Falsche Töstungen. Wassen fämen, versicherte er, als der die Wagen ausbrach, waren sie voll Lumpen. Im Karskusertloster sehen Wassen versteckt, meinte er jetzt, man suchte, imd aber nichts. Dagegen fand das innmer wüthender gewordene voll am 14. früh im Invalidenhause einen reichen Vorrath von kinnen und kaum damit bewassen, schrie es: nach der Bastille!

Die Baftille war eine kleine, aber furchtbare Citabelle mitmin Paris, ringsum von hoben fensterlosen Mauern und tropenm Edthurmen eingeschlossen, burch tiefe Graben von ber Stabt krennt. Sie beherrichte mit ihren Kanonen bie Stabt und war ihrties als Gefängniß berüchtigt, in bem viele ber ausgezeichnetim Geifter Frankreichs und oft Unschuldige geschmachtet hatten, Opfer einer lettre de cachet burd Maitreffen und Boflinge, D Bwingburg zu brechen, verlangte jest bas Bolf. Dan bear auf ber anbern Seite nicht, marum ber commanbirente Bergog 1 Broglio fie nicht in beffern Stand gefett batte, um bie Stabt bu fle im Baume zu halten. Man batte zu ben 82 alten Invalit bie unter herrn be Launap bie Besatung bilbeten, nur 32 Son ger hineingelegt, bie auf einen Angriff gar nicht gefaßt mai Als bas Bolt beranmoate und bas Caftell gur Uebergabe auff berte, erklärte be Launan fich zu ftrenger Meutralität bereit, bie Ranonen aus ben Lucken gurudziehen und gelobte nicht feu gu laffen, wenn man nur ibn nicht angriffe. Allein bas & achtete nicht barauf, einige Bermegene bieben bie Rette ber 3 brude nieber, bie baburch fiel und brangen vor. Als zugl Souffe gegen bas Caftell fielen, ließ enblich be Launay Re geben. Aber bas Bolt fturmte unwiderftehlich auch die zweite B brude. Da wollte be Launan bas Caftell in bie Luft fpreng murbe aber von feinen eigenen Solbaten verhindert, welche t Bolf ihr Leben burch Deffnung ber Thore erkauften. Denr wurde be Launan, funf andere Offiziere und zwei Solbaten erm bet. Bom Bolte maren nur 83 gefallen. Diefes an fich tie Ereignif machte boch ungeheures Auffeben in ber Welt, weil Baftille bas Symbol ber monardifden Allgewalt gewesen mar, jest gertrummert murbe. Das Bolf beichloft, es folle bier ! Stein auf bem antern bleiben und bie Baftille murbe glatt i Boben meg rafirt. Man fant in ihren Rertern nur noch fle Befangene, vier Wechselverfälicher, zwei Wahnfinnige, einen & fen wegen Ermorbung eines Bauern. Diefer gund konnte Regierung nur gur Chre gereichen; aber man gog es vor, fich Bhantaffe mit Schredbilbern ber fruberen Ginterkerungen \*) ar

<sup>\*)</sup> Die berühmtesten Opfer ber Bastille waren be la Tube und lisson. Der erstere unterhielt sich in seiner jahrelangen Ginsamkeit mit paar Tauben, die er an das Fenster seines Kerkers gelockt, der andre einer Spinne, die er gegahmt hatte. Aber herr von Saxtines, der

Men und je weiter vom Schauplat weg, besto leichter war es, Ligen auszubreiten. Die Presse ersann, was der wirkliche Besund nicht ergeben hatte. Auch Flesselles wurde jest ein Opfer ber Bollswuth, die er nur zu sehr gereizt hatte.

:

In Berfailles manbelte bie Nationalversammlung ein banges mb richtiges Befühl bavon an, bag fie gleichfam gurudigefcoben in, mabrend Baris allein bie Initiative ergriffen batte. Es lag it mithin alles baran, ben Ronig auf ihre Seite berüberzugieben mb mit ibm bie conftitutionelle Ordnung aufrecht zu erhalten. Bebefonbere follte es ten Anfchein baben, als muffe bie Bofparti ber moralischen Dacht ber Nationalversammlung und nicht ber furdt por bem Barifer Bobel meiden. Gie bebrangte baber ben Binig mit Deputationen. Er aber gab nicht gleich nach. Erft 48 er in ber Racht gum 15. Juli genaue Dachricht über bie Er= eberung ber Baftille und über bie Bemaffnung von gang Paris nfubr, begann er zu ichaubern. Dan hatte ibm bie Wahrheit biskran verbehlt. Ginem feiner treueften Diener, bem Grafen von fiancourt, fagte er noch geringschapig: "es ift eine Revolte," moruf ibm biefer ernft erwiberte: "nein, es ift eine Revolution." Das machte ben tiefften Ginbruck auf ben Ronig und ichon am mtern Morgen befahl er ben Abgug ber Truppen, rief Reder guud und ericbien in ber Dationalversammlung, um fich berfelben jang bingugeben. Die hofpartei ricth ibm bringenb, fich nach Res in Die Mitte ber noch treuen Urmee zu begeben, Die Berr wn Bouille befehligte und von mo aus ihm ein Ausweg nach Leutschland immer offen ftanb, bie Gulfe bes beutschen Reichs nabe Dar. In biefer geficherten Lage batte er menigftens mit befferem Griola unterhandeln können. Allein er meigerte fich, weil er bem Bergog von Orleans nicht ben Blat raumen wollte. Er fürchtete,

safige Chef ber Parifer Polizei, welcher alles ausspurte, ließ bie armen thiere umbringen. Sartines galt im vorigen Jahrhundert als bas größte Belizeigenie und vollbrachte Bunder ber Sehfraft im Berborgenen, aber be Revolution, bie vor ber Thure ftanb, fab er nicht.

biefer werbe fich bes Thrones bemächtigen. Man schlug nur Königin vor, wenigstens sie solle fich retten und nach Wien gaber sie wollte ihren Gemahl nicht im Stiche laffen, ein Ebeln ben bie Nation nicht zu wurdigen verstanb.

Die Nationalversammlung empfing ben Ronig viel bergli als Mirabeau beabsichtigt batte, ber vor feinem Gintritt nod mabnte, feine Beifallszeichen zu geben, benn "bas Schweiger Bolfer fen eine Lebre fur bie Ronige." Die Debrbeit ber fammlung folgte einem beffern und richtigern Befühl, inbet alles that, bem reuigen Ronige bie verlorene Bopularitat in A gurudzugeben und in biefer vermilberten Sauptftabt felbft bem lais Royal bie Zügel ber Gewalt zu entreißen. Ohne In gefcah es in Folge eines ichnellen und flugen Ginverftandt aller Gemäßigten, bag bie Abfenbung einer großen Deputatior Nationalversammlung nach Baris am 15. Juli bazu benutt wi ben unruhigen Barifern Bailly zum Maire, Lafanette Commandanten ber Burgermehr, ober wie fie fich jest nannte, Nationalgarbe zu geben. Somobl bie Civil- als Militi walt ber Stadt tam baburd in bie Banbe ber Nationalverfa lung und ber bamals in ihr noch herrschenben gemäßigten, conftitutionellen Partei. Auch verfehlte man nicht, ben R felbft nach Paris einzulaben, um über ben blutigen Aufruhr t lichft fcnell einen Schleier zu ziehen und bem Ronig eine o Burgichaft zu geben, bag man auf Wieberberftellung feines Unfebens bebacht fen, fo wie es ibm Ernft fen, als conftitutic ler Ronig zu regieren. Der Ronig zeigte einige Scheu, fich in Sauptstadt hinein zu magen und bie Königin nahm mit Thre von ihm Abschied. Der Empfang war anfangs auch schweis und Bailly bemuthigte ben Konig, indem er ihm an ben Th bie Schluffel von Baris mit ben Worten überreichte: biefe Schluffel habe man auch Beinrich IV. überreicht, bamals habe Ronia fein Bolf wiebererobert, biesmal erobere bas Bolf fe Ronig wieber. Als fich aber ber Ronig mit ber neuen Rot f bem hut am Fenster bes Stadthauses zeigte und eine kurze er herzliche Ansprache an bas Bolt hielt, jauchzte ihm alles zu b bie Verfohnung schien vollendet. Der König kehrte beruhigt ich Versailles zuruck und die Nationalversammlung machte seinen wund Liancourt an Bailly's Stelle zu ihrem Prassbenten. Da-als floh Artois mit ben Polignacs und einer Anzahl anderer rinzen und herren, die am meisten compromittirt waren, über i Grenze, als die ersten der großen Emigration.

Das außere Symbol ber Verfohnung war, bag man zu ber ihen und blauen Farbe ber Barifer Kokarde noch die weiße arbe bes regierenden hauses Bourbon hinzufügte und als breiz abige Kokarde für das ganze Reich annahm. Lafapette weistagte mals, biese Tricolore werbe die Reise durch die Welt weben.

Der Barifer Bobel und feine gebeimen Aufbeter maren mit m Benbung, melde bie Gemäßigten bem Julifturm gegeben, und mit ber Art und Weise, wie fie bie Bortheile bavon nur fich und ben Ronig angeeignet batten, nichts weniger als gufrieben unb kgten es barauf an, ben guten Einbruck bavon fo balb als mog-M wieber ju ftoren und bas faum gurudgefehrte öffentliche Berwien wieber zu erfduttern. Bie hatten biefe Denfden nicht mregen fepn follen, ba fie biober alles ungeftraft hatten magen wien, ba bie Solbaten ihnen ausgewichen ober zu ihnen übergetim maren und bie Nationalversammlung feleft ihnen Complimate gemacht, ibre groben Deputationen und Abreffen angenom= und fic ibr Befchrei auf ber Ballerie hatte gefallen laffen. bift ermittelt, bag bie barbarifden Blutscenen, bie in Baris erwert wurden, von gebeimen Agenten funftlich vorbereitet maren. Im locte bie Opfer berbei und lieferte fie einer icon vorher be-Miten Bobelwuth aus. Foulon, ein ehemaliger Intenbant und wor wenigen Tagen nach Reders Entlaffung jum Minifter Mimmt, murbe abgefangen und nad Baris geschleppt, am 22. Juli. h war allerdinge wegen Erpreffungen und Brutalitäten übel be-B. Meniel, 120 3at.

rudtigt. Man fagte ibm nach, er habe einmal behauptet, bas Bolt muffe noch Gras freffen lernen, es fen nichts befferes werth. Dan folerbte ibn baber unter ungebeurem Rulauf burd bie Straffen von Paris, ju Gug, einen Rrang von Reffeln um ben Sals, ein Bouquet Difteln in ber Sand und einen Bund Seu auf bem Ruden. Umfonft bemubte fich Lafapette ibn zu retten. Et wurde por bem Rathhaufe an einen Laternenpfahl gebangt, bant fonitt man ibm ben Ropf ab, ftedte ibn mit einem Beuwisch in Munbe auf eine Bife und trug ibn im Triumph feinem ungludliden Sowiegersohn Berthier entgegen, ben man burch einen gefalfcten Befehl eigenbe zu biefem 3med aus Compiegne batte tommen laffen. Er mar verhaßt, weil er als Intenbant bie Trubven um Baris verpflegt batte. Man zeigte ibm Foulons Robf. man foll ibm fogar benfelben bingebalten baben gum Ruf. Muf bem Stadtbaufe angefommen bemadtigte fic Berthier eines Bemehre und vertheibigte fich ritterlich, bis er unter ben Streichen bes Bobels fiel, ber auch feinen Ropf auf eine Bife ftedte und burd bie Stabt trug.

Lafapette war außer sich und wollte sein Amt nieberlegen, ließ sich aber burch Bailly's und ber Nationalgarbe bringende Bitten bewegen, es beizubehalten um noch größere Ausschweifungen zu verhüten. Inzwischen kam ber zurückgerusene Neder an und hielt einen Ariumpheinzug in Baris. Bon Beisall überschüttet wagte er, seinen unterdessen gefangen gesetzen Landsmann Besenval loszubitten. Der Stadtrath gewährte es, nahm aber schon ben folgenden Aag die Begnabigung als illegal zurück, da selbst Mirabeau sie mißbilligte. Der General, ber nur seines Königs Besehl besolgt, blieb im Kerker, die Mörber Foulons und Berthiers aber blieben ungestraft. So war es abermals der Böbel, auf den alle Privilegien übergegangen zu sehn schienen, welchen die audern Sidnde hatten entsagen mussen. Dieser Böbel begeisterte sich das mals durch das berücktigte Lied Ga ira (nur brauf los, es wird lieben geben!). Viner aus ihrer Mitte brachte Berthiers Herz in ein

Raffeehaus, brudte Blut baraus in fein Glas und trank mit ben Borten: kein mahres Fest, mo bas herz nicht babei ist! Die wuleur de sang de Foulon wurde in ben Kauflaben Mobe. Mit bem Geist, ber sich auf biese Weise ankundigte, hatte die Natiosalversammlung, hatten Lafayette und Bailly selbst nur ein Abbommen getroffen ihn keineswegs bestegt, ober auch nur entschieden betämpft. Und boch träumten sie noch von einer constitutionellen Autorität.

Die ganglide Nieberlage bes Ronigthums und ber Ariftofratie im Juli und ber blutige Aufstand in Baris maren bas Signal, im gangen Reiche loszuschlagen. Reine Beborbe, fein berkommliches Anseben wurde mehr geachtet. Sier eilte bas gebrudte Bolt, alle bie Freiheit, bie ibm von ber Nationalversammlung, ja vom König felbit mar zugefichert worben, fich anzueignen, ohne ein Bollzugsgefet abzumarten. Dort brach ber Bobel los, um im allgemeinen Tumulte zu rauben. Bemaffnete Banben gogen umber, plunberten bie Schlöffer bes Abels aus und brannten fle nieber. 3m Elfag begann eine Berfolgung ber Juben, bie mit ihrem Bucher bas Lanbvolf gebrudt batten. Much in mehreren Garnifonen brachen Reutereien aus.. In allen Stabten gabrte es. Auch hierbei, wie bei Foulons Ermorbung, waren Umtriebe und eine gebeime Leitena pon Baris aus im Spiele. Man verbreitete in allen Richungen bes Reichs bie Radricht, es murben Rauber tommen unb rlunbern und bewirkte baburch eine allgemeine Bewaffnung bes Bolts, bie allerbings in ben Stabten und in ben meniger verbor-. benen Brovingen Nationalgarben entfteben lief, bie aufrichtig auf Erhaltung ber Orbnung und Sout bes Eigenthums ausgingen, an anbern Orten aber nur bem Bobel Baffen lieb und iene porgeblichen Rauberbanben erft wirklich in's Leben rief. "Rrieg ben Balaften, Friede ben Gutten" war bas Losungewort ber Blunberer, welche praftifc bie Gleichheit übten, indem fie bie Reiden arm madten.

In ber Nationalversammlung hatten unter biefen bebenklichen

Umftanben alle Anbanger bes Ronigs fic auf's feftefte an bie comftitutionelle Bartet anfoliegen follen, um eine impofante und einige Debrheit zu bilben, ber es möglich gewesen mare, ben Gefeten wieber Achtung zu verschaffen. Aber Abel und Rlerus fonnten fic immer noch nicht in bie neue Lage finben, grollten ben Conftitutionellen, fucten beren meitere Maagregeln zu bemmen ober verlangerten wenigftens bie Debatten und gaben ber Umfturzbartei in Baris immer neue Bormanbe. Noch folimmer wirfte ber Bibermille bes fraftvollen Mirabeau gegen Reder, Lafavette und affe bonetten und boctrinaren Danner unter ber conflitutionellen Rartet, nicht blos meil er als ein Mann ber That bie Suffeme nicht leiben tonnte, fonbern aud weil er fich felbft noch eine große Rolle in ber Revolution porbebielt, also bie Revolution nicht fo balb sum gefehlichen Abichluß tommen laffen wollte. Gine Beit lang fdeint er fur ben möglichen Fall einer Flucht ober Ermorbung bes Ronigs an bie Regenticaft bes Bergogs von Orleans gebacht gu baben, für ben er bie Regierung geleitet baben murbe. Er gab aber ficher biefen Gebanten balb wieber auf, ba fic ber Bergog unfabig ermies. Seitbem batte er nur im Sinn, noch unter bem fomaden Ronig Minifter ju merben. Sein madtiges Rebnertalent beberrichte gwar immer noch bie Rationalversammlung und rif fle oft auch bann noch bin, wenn fle fich vorgenommen batte. ibm qu miberfleben; allein fie mar bod fur ibn nicht gelebrig und fügfam genug, ale bağ er nicht bie Bobelaufftante in Baris immer noch nothig gehabt batte, um fie einguidudtern. Enblid trat unter ben Conflitutionellen felbit eine Graltung ein. Die Ginen (Mounier. Yally Solental. \*) Clermont - Sonnere und Recters Breunte) wollten fich vom bifterfiden Boten nicht trennen, betrachteren bie im Augenblide unmerliegenben Glaffen unt Intereffen bod ned ale verbanden, gehörten ehrite gur ariftomifiden Soule bes Montedquien, theile ju ben Unflingern ber emglifden Berfaffung.

<sup>&</sup>quot; Gofe des himserichten Grunenmus von Chiebien.

ibern (Barnave, Duport, bie beiben Bruber Lameth ic.) wollten etwas absolut Reues, geborten ber platonifden bes Mouffeau an und nahmen nicht, wie jene, bas einmal lich und geographisch Beftebenbe und Bleibenbe im Chain ber Lebensart, bem Bilbungeguftanb, ben natürlichen ien bes Bolks, fonbern ben jeweiligen Bolkswillen, bie es Augenblide, gur Grundlage ber neuen Verfaffung. Jene bem Bolfe bie ungeheuren Ausschweifungen ersparen, pon bod am Ende wieber gum Natürlichen gurudfebren mußte. agegen zweifelten nicht, burd einen einfachen Willensact inmartigen erleuchteten Bolfevertreter merbe fich bas Bolf permanbeln und umgeftalten und auf eine neue und bobere es Dasepns erheben laffen. Diese Partei, Die außerhalb tionalversammlung in bem sogenannten bretonischen Rlub ammelte, neigte gur Republit, unterfchieb fic aber von ber partei in Baris burd ihre feine Befittung. Rlub, ein ans p geborgtes Wort, mar bamale ber Mobename für alle ereine. Der Rlub Breton in Berfailles mar jungft von ben oneten ber Bretagne gegrundet worben. Mirabegu ichlof 1 an, iebod ohne fich ihm hinzugeben. Auch Sièves geaturliderweise baqu, ba biefer icon feiner berühmten Sorift n britten Stand gang bie alles nivellirende Tenbeng Roufju Grunbe gelegt batte.

is die schlimmen Nachrichten vom Lande sich häuften, beite sich des Abels in der Nationalversammlung eine Stimin der Furcht und humor wunderlich gemischt erschienen.
regund allein waren 72 abelige Schlösser niedergebrannt,
aus den andern Provinzen ist die Zahl nicht ermittelt.
hatte der Abel noch zu verlieren, das ihm nicht mit Gewalt
nen wurde? Er entschloß sich also, vollends alles freiwillig
sern. Einige schwärmerische Preiheitsfreunde in der Weise
tte's thaten es ernstlich; viele aus Furcht, um das wüthende
jufrieden zu siellen und das eigene Leben zu retten. Ander-

in ber ausgesprochenen Abficht, Del in's Feuer ber Revolution 200 gießen und beren Ausschweifungen gefliffentlich übertreiben gu belfen, bamit bie Ratur befto balter biefe foredliche Rrife überftebe und Erichlaffung ober bie Ginmifdung bes Auslandes zum Alten zurudführe. Nur aus biefen nabe liegenben Grunben und feinesmegs aus einer aufwallenben Begeifterung ergriff am 4. Auguft ber Abel bie Initiative, um alle feine Brivilegien gefehlich vernichten zu laffen. Der freifinnige Bicomte von Roailles machte ben Anfang, ihm folgte ber Duc b'Aliguillon. Beibe folugen bie Abschaffung aller Feuballaften vor, um bas Landvolt zu befriedigen. Der gesammte Abel ftimmte gu. Der Rlerus that baffelbe in Beaug auf feine Guter, bann begreiflich auch bie Deputirten bes britten Standes (ohne Bollmacht bazu), in Bezug auf alle einschlagenben Rechte ber Corporationen und Gemeinben. Diefe 3mprovisation bes Abels überraschte bie Versammlung und rig auch bie Sallerien bin. In einer allgemeinen Truntenbeit ber Begeifterung murbe bie gange Nacht burch gewetteifert. Brivilegien gum Opfer gu bringen. Man befchloß, ben Landmann von aller und jeber Laft zu befreien, von ber Leibeigenschaft, von ben Frohnen, von ben Abgaben an ben Guteberrn, vom Behnten, von ber Batrimoniglgerichtsbarkeit, vom Wilbicaben (burd Freigebung ber Jagb), man befolog ferner, bie Gleichheit aller Frangofen zu becretiren, indem alle ohne Unterschied ber Geburt zu allen Stellen im Civil und Militar befähigt fenn follten und auch feine Broving, feine Stabt mehr irgend ein Borrecht behalten follte. Nur ein Mann wiberfette fich in Bezug auf ben Behnten. Abbe Sienes, berfelbe unhiftorifde Spftematiter, bon bem querft ber Bebante ausgegangen war, alle Stanbe zu nivelliren und bas Bolf, nach Auflosung feiner natürlichen Glieberungen, in eine Summe von Atomen, in einen Sanbhaufen zu verwandeln, berfelbe Siebes erfannte boch, bag unter allen Leiftungen bes Landmanns bie bes Bebnten bie naturlichfte, fur ibn felbft am minbeften läftige fen, bie, wenn fie wegftele, burd weit läftigere murbe erfest werben muffen, und vertheibigte ihn. Aber man hörte ihn nicht. Da rief er bas berühmte Wort: "Ihr wollt frei senn und versteht nicht einmal gerecht zu senn."

ŀ

5e

in the

Ebe bie Berfammlung bie neue Berfaffung berieth, glaubte fie berfelben eine allgemeine Declarirung ber Rechte bes Denfoen vorangeben laffen zu muffen, nach bem Beifpiele ber Morbameritaner, und um icarf bas Brincip ju bezeichnen, nach welchem bie Conflitution Frantreichs entworfen merben follte. Darin murbe nun wirklich als in einem weltgeschichtlichen, gewiß fehr mertwurbigen Dentmal ber gange große Brrthum bes philosophischen Jahrbunberte niebergelegt, bemaufolge 1) bie Menfchen in Maffe und jeber Gingelne gur Freiheit berufen und jeber bem anbern volltommen gleich fenn folle, und 2) bie Daffe fich burch bie von ihr ge= wählten Organe jeberzeit felbft regieren, nur immer ihren jeweiligen eigenen Willen an fich vollziehen laffen folle. In Bezug auf ben erften Buntt ließ man außer Acht, bag bie Natur, ber unveranberliche Typus ber Racen, bas Clima, bie Beschäftigungen, auf welche bie Menfchen nun einmal, um leben zu konnen, unabanber= lich angewiesen find, bie Unmöglichfeit, alle gur Philosophie und feinen Bilbung zu erziehen, bie geiftige Unfabigfeit und Schwache felbft in fo vielen Bliebern ber gebilbeten Stanbe, bie unenbliche Berichiebenheit ber Charaftere und Temperamente ber Borquefekung ber Gleichheit und fomit auch ber Möglichfeit einer gleichen Befabigung zur Freiheit felbft bann wiberfpricht, wenn es möglich ware, alle biftorifche Erinnerung und alle Bewohnung zu vermiiden. In Bezug auf ben zweiten Bunkt befand man fich in einer Laufchung, bie nur zu balb unbarmbergig beftraft murbe, benn, indem man ben jeweiligen Nationalwillen gum Souverain machte, unterwarf man fic ben graufamen Launen eines von Demagogen gelenkten Bobels. Dennoch mar ber Irrthum, ben fo viele und zwar bie ebelften Menichen bamals theilten, nicht nur burch bie Dinge, bie vorhergegangen waren, gerechtfertigt, fonbern batte auch etwas Bergerhebenbes und mahrhaft Schones. Nach fo wielen.

bie Menfcheit entehrenben Migbrauchen bes Despotismus und ber 4 ariftofratischen und flerifalen Corruption erhob man fich zu einem Ibeal reinerer und eblerer Menschlichkeit und hoffte einen Augenblid, es verwirklichen zu tonnen burch blofe Billenstraft und burch Erziehung ber fünftigen Benerationen. Es war nur ein Traum, aber von iconen Seelen getraumt, bie felbft nicht Soulb waren, bag bie Wirklichkeit ihrer Boraussetzung nicht entsprach. Bas am meiften zur Taufdung beitrug, mar bas Beifpiel Norb-Dort machte man von ber Freiheit einen mäßigen und würdigen Gebrand, benn bie Burger maren fromme und nuchterne Bausvater, von einer anglo-germanifchen Race und lebten in bamals noch wentg bevölkerten, kaum bem Urwalb abgewonnenen Gegenben, ferne von ber Bilbung und Corruption einer fo alten burch und burch verborbenen Refibeng, wie es Baris mar. Dennoch glaubte Lafavette, jene Burgertugend vom Delamare an bie Seine verpflanzen zu konnen, in ben Mittelpunkt eines Bolfe, von bem noch furz vorber fein Bobe Boltaire felber gefagt batte, es fen halb Affe, balb Tiger.

Die Constitution war ber Ibee nach schon eine republikanische, wenn sie auch noch einen König als ersten Diener bes Staats bestehen ließ, ber aber nur ben Nationalwillen, wie er burch bie Nationalversammlung ausgesprochen wurde, vollzichen sollte. Der enorme Wiberspruch zwischen bem republikanischen Geist und ber monarchischen Form trat hervor in ben langwierigen Kämpsen um das Veto. Wer irgend noch dem tumultuarischen und immer wechselnden Bolkswillen ein conservatives Gegengewicht erhalten wollte, mußte dem König das Recht sichern, übereilte, leidenschaftliche und schäbliche Beschlüsse der Versammlung durch sein Beto zu hemmen, wenigstens deren Ausführung zu verschieden. Auf der andern Seite aber erschien es mit Recht sonderbar, daß der König als ein einzelner Mann, der noch dazu unter dem Einstus der fed faben sollte, zu verhindern, was 25 Millionen Menschen, das

nmte Bolf ber Franzosen wollte. Daher wurde ber Bobel 1 bas Beto aufgehet, ber bessen Sinn so wenig und balb er so gut begriff, baß er nicht eine Sache, sonbern eine Bersbarunter verstand, besser belehrt aber ben König und bie Kosunur noch Gerr und Madame Beto nannte.

Mit Recht bemühten sich bie Constitutionellen, nach bem Muber englischen Verfassung bieses so blosgestellten Königs Aniburch ein Oberhaus zu verstärken und ber Demokratie ein aristokratischen und monarchischen Elementen zusammengesetzes ingewicht zu geben. Aber ber alte Abel war schon zu verhaßt, kändische Glieberung schon von der öffentlichen Meinung zu nmt verdammt worden, als daß aus dem Oberhause mehr als iloßer Senat oder Rath der Alten hätte werden können. Als Abel sah, daß er als Stand doch nicht darin vertreten sehn e, stimmte er selbst gegen die Constitutionellen und mit den okraten sur eine Kammer, 10. Sept. Auch Mirabeau ate mit den letztern und war sehr thätig, die ausseinende it der strengen Constitutionellen zu unterdrücken. Als Thousein Anhänger Neckers, Prästdent der Versammlung geworden

schreckte ihn Mirabeau burch bie Drohung mit einem abergen Volksaufftand in Paris, so baß er lieber zurücktrat und Borsis an Chevalier vom bretonischen Klub abgab. Als nun 188 ber König selbst und Necker sich in Bezug auf bas Beto einer Halbheit zu helsen suchen, und da sie bas absolute Beto burchzusesen hossten, oder wenn sie es durchsehen, den Bolkszu sehr fürchteten und sich mit dem ausschiebenden Beio begnügu können glaubten, verzweiselten die Constitutionellen. Misu wandte sich thnen in dieser Angelegenheit wieder zu. Da lbst einmal Minister werden wollte, wußte er das Beto gut ürdigen. Da er keine Republik, am wenigsten eine bemokras, sondern ein schwaches Königthum wollte, in dem er als er Geist für den König regieren sollte, so war seine Vertheisig des absoluten Beto sehr natürlich. Aber er sehte es nicht

burch, bie Berfammlung vereinigte fich mit bem Ronig auf bal fufpenfive, 11. Sept.

Die Aufwieglerpartei bes Balais Ropal in Baris mar bei Streit um bas Beto mit lauernbem Argwohn gefolgt unb bath burd Rebe und Schrift ben Bobel gegen bas Beto aufgebest Die Seele biefer Bartei mar Danton, ein verborbener Abvota von rieffger Grofe, einem von Leibenfcaften noch mehr als von ben Blattern gerriffenen faft negerartigen Geficht unb foredlice Lowenstimme, gang geschaffen, um große Bolfehaufen gu bebert fchen, ein Mirabeau bes Bobels. Er fcheint von Anfang an in Solbe Orleans geftanben ju fenn, fur ben er auch fpater noch im mer ein gebeimes Intereffe verrieth. Er brauchte ju feinen Mus foweifungen Belb und nabm es fpater auch vom Sofe. - Reber ibm mar ber machtigfte Agitator als Bolferebner und Journalis Camille Desmouling, ben wir icon fennen, und furchtbarer all alle anbern, menn auch nur burd feine Reber, fing bamals foon ber greuliche Marat an, in feinem Bolfsblatt ami du peupk bem unverfohnlichften Saffe bie pobelhafteften, fcmutigften und zugleich blutburftigften Borte gu leiben. Gin verborbener Debt einer aus Meufchatel in ber Soweig, abgebanfter Stallargt bei Bergogs von Orleans (Sunbeboctor), elend an Leib und Seele eine fleine, magere, erbarmliche Figur von abichredenber Baglich feit, ungeheuer reigbar und beständig gitternb in nervofer Auf. regung, concentrirte er boch eine furchtbare Lebenofraft in ber aleichsam eleftrifchen Schlagen, bie aus feiner franten Sanb in fein Blatt fubren und bie Bolfsmaffen burdruckten. Er batte früher feine Exiftens faum friften konnen, war als mittelmäßiger Naturforider von ben Gelehrten mit Berachtung behandelt worben und wollte fich jest an ber gefammten bobern Befellichaft racen, inbem er ben Bobel gegen biefelbe aufhette. Neben ibm waten fich als eigentliche Subrer ber Maffen bamals bervor ber Marquis De Gt. Burugue, eine Seele voll Bift, ber fruber von feiner Re mille in die Baftille gebracht worden war und jest ge

felfcaft eben fo rachfüchtig mar, wie Marat und Mirabeau. Ferner ber Gerichtsbote Dallarb, ber fich beim Sturm auf bie Baftille beworgethan, ber Bole Lozoweffi ac. Auch eine Amazone batte fich beim Baftillenkampf ausgezeichnet und war feitbem bei ben Bolfeaflaufen ftets voran. Theroigne, gubenannt bie fcone Luttichem, mar, obgleich foon 30 Jahre alt, boch noch febr reigenb, ting einen Feberhut, ein furges blaues Rleib, Gabel und Biftolen mb eine Reitpeitiche. Bu Mericourt bei Luttich geboren, mar fie wn einem Chelmann verführt worben und immer tiefer in Schanbe sefunten, ber fie fich ploplich auf eine beroifche Art zu entreis fen fucte, um fich an ber Ariftofratie gu rachen, beren Opfer fe geworben mar. Ueberhaupt fingen bie Weiber an, fich in Me Revolution zu mifchen. Die berüchtigten Barifer Fischweiber (Boiffarben) machten von ihrer alten Dacht, ber Grobbeit, jest dnen politischen Bebrauch, und trugen bas meifte bei, Sprace mb Benehmen ber bemofratischen Partei zu verwilbern. Auch in Hefer Beziehung mar ein Ertrem in's anbere übergesprungen. Die Corruption bes hofes hatte fich bisher mit allen Gragien feiner Errache und Sitte verhullt, Die angemaßte Tugend bes Bolfes tma bafur nun eine ftubirte Ungeschliffenbeit zur Coau.

ġ

ø

É

Ľ

13

.

t

:1

÷

цį

. 61

Ė

Īľ

...

25

te E

ıté

Bailly mußte als Maire von Paris seine ganze Zeit ber brinsenden Sorge um die Lebensmittel opfern. Tag und Nacht qualte
a sich ab, dieselben herbeizuschaffen, um den grimmigen Gerberus
den Revolution mit Brod wenigstens hinzuhalten. Auch die Nadonalversammlung hatte mitten unter ihrem Theorienstreit Zeit gelassen, dem leeren Staatsschaß einigen Nothbedarf zustleßen zu
lassen durch eine patriotische Steuer vom vierten Theil des Eindomnens. Aber es war nicht Zedermann so patriotisch gesinnt,
dese Steuer zu bezahlen. Fast überall war das Land in Gährung
oder offenem Aufstande. Daher auch die Lebensmittel, ehe sie nach
Baris famen, oft unterwegs aufgesangen wurden. Um die brodlesen Arbeiter in Paris zu beschäftigen, gründete Baikly auf dem
Mentmartre die ersten Nattonal werkstätten, worin 17,000

Arbeiter täglich 20 Sous verbienten. Die Mittel bazu, wie für ben Brobauffauf, mußte ber Staat ber Stabt liefern, benn schon hing bie Existenz ber Regierung vom guten ober bösen Willen einer einzigen Stabt ab. Der Nothstand forberte zu Vergleichungen auf. Der Hof von Versailles schwamm immer noch scheinbar im Uebersluß. Daß man bas Brod bort holen solle, ging wie eine Ahnung burch Paris. Einige glaubten mit Recht, wenn ber Hof und bie Nationalversammlung nach Paris überslebelten, würden hier auch Lebensmittel und Gelb sich wieber häusen. Die Demokraten aber hatten ben Nebengebanken, hof und Versammlung unter die unmittelbare Aussicht und Zuchtruthe bes Pariser Pöbels zu stellen, um mit ihnen ansangen zu können, was man wollte. Der Hof selbst gab die unglückliche Veranlassung bazu, daß biese bösen Gebanken schweller reiften.

Da ber Ronig fich mit ber Nationalversammlung in ein verträgliches Ginvernehmen gefett batte, glaubte er feinen Unftog gu erregen, wenn er, um fich vor Bobelauflaufen zu ichuten, wenigftens ein Regiment Linientruppen nach Berfailles tommen ließ. Es war bas Regiment Klanbern, welches nur, inbem es einen Bewehrtransport aus Flanbern für bie Nationalgarbe von Baris bedte, vorübergebend ba zu fenn ichien, und überbies bem Commanbanten ber Nationalgarbe von Berfailles unterftellt murbe. Allein bei einem Gastmahl zu Ehren ber Offiziere biefes Regimente, am 1. October, fprach fich bie royaliftifde Stimmung qu laut und unvorsichtig aus. Der Ronig erschien mit ber Ronigin, man zog bie Degen und fowur ihnen Treue. Man fang bas ropaliftifde Lieb, meldes nach einer bamals beliebten Oper ber treue Sanger Blondel bem gefangenen Ronig Richard Lowenberg gefungen: 6 Richard, 6 mon roi! und hatte noch fo viel Bein übrig. bag man ein Baar Tage fpater, um ihn vollenbe auszutrinken. bas Reft wieberholte. Diefe Cowelgerei gegenüber bem Brobmangel in Baris erwedte ben gangen Born bes Bolls und murbe wit ben gehäffigsten Uebertreibungen wieberergabit. Bugleich ver. .

lantete, die royalistische Partei beabsichtige eine Entführung bes Königs nach Met. Dem wollten die Demokraten zuvorkommen und beeilten sich baher, ben König mit Gewalt nach Paris zu helen. Mit jener Entführung nach Met war es allerdings ber hofpartei Ernst, aber ber König weigerte sich fortwährend. Hätte er barein gewilligt, so ware bas herbeiziehen des Negiments Kandern gar nicht nothig gewesen, er hatte sich still entsernen konnen.

Die bemofratischen Berschwornen in Baris batten ben Ronia sicht nach Baris zu bolen vermocht, wenn fich ihnen bie Mationalgarbe wiberfest batte. Aber Lafapette felbit mar fur bie Entführung. weil er in Baris, wo er bamals alles galt, ben Ronig gang in feiner Gewalt zu haben hoffte und bem Ronig überbies eine Demuthigung gonnte, weil berfelbe bie Bromulgation ber Menichenrechte fur überfluffig erflart batte. Lafavette lief baber ben bemofratifden Bobel biesmal gemähren. Die Berfdmornen icoben bie Beiber poran. Am 5. October in ber Krube belagerten Beiber. 146 Brob fdreienb, bie Baderlaben. Gin junges Mabden bemachtigte fich einer Trommel und ichlug Allarm. Manner in Weiber verfleibet, orbneten bie Buge, Maillard leitete bas Bange, auch bie Amazone Théroigne fehlte nicht. Jebes Frauenzimmer, bem tie Beiber begegneten, murbe gezwungen, mitzuziehen. Gie fturm= en bas Stadthaus, raubten bie bort befindlichen Waffen und gogen. tira 7000 mit brei Ranonen nach Berfailles. Lafavette eilte unter tie vor bem Stadthause versammelte Menge, scheinbar um bie Orbrung mittelft ber Nationalgarbe berguftellen. Aber biefe felbft mar ion in ben Blan eingeweibt und ichwankte. Die Ginen verlangten, er folle fie nach Berfailles führen, um ben Ronig gu bolen. Anbere billigten biefe Maagregel, um wenigstens bie Buth ber Beiber ju gugeln und ben Ronig ju beschuten. Lafavette kate fic nun, ale ob er nur gezwungen nachgabe, und ließ alles warfdiren, um bem Ronig bie Bunfche ber Gemeinbe von Paris

vorzulegen: Entfernung ber Truppen, Ueberfieblung bes hofes nach Baris und Anerkennung ber Menfchenrechte.

11m brei Uhr tamen bie Beiber nach Berfailles, brangen in bie Rationalversammlung ein und Maillarb fellte in ihrem Ramen bie Forberung, bas Regiment Flanbern gu entfernen, bie Barbes bu Corps bes Ronigs jur Rechenschaft wegen bes Refles vom 1. October au gieben und ben Barifern Brob au geben. Man fucte fie ju berubigen und notbigte ben Braffbenten . bamals. Mounier, amolf von ben Beibern als Deputation gum Ronia felbft ju fubren. Diefe murben gutig empfangen, bie tonigliche Rabe imponirte ihnen, fie fehrten gufrieben gu ben anbern Beibern gurud, von benen fie aber migbanbelt murben. Diefe muthenben Beiber und ber mannliche Bobel, ber fich gu ihnen gefellte, ariff bie Barbes bu Corps an, von benen einige fielen unb tie fic auf Befehl bes Ronigs gurudtieben mußten. Roch aber maren bie Weiber ju idmad, um mehr ju magen und ein beftiger Regen gerftreute fie. In ber Racht tam Lafapette mit meniaftene 20,000 Rationalgarben an, gelobte ben Ronig ju fouben und befette alle Boften, mit Ausnahme berer im Schlof, bie ber Ronig unvorfichtig ben Garbes bu Corps vorbehielt. Raum aber batte fic Lafavette gegen Morgen ein wenig zur Rube gelegt, als ein Saufen bemaffneten Bobels mit Beibern untermifcht, mabricheinlich von Orleans, ben man in biefer Racht im Schloffe fab, beftoden, burd einen unbefest gebliebenen Gingang in bas Solof brang und bie Barbe, bie fich nicht vertheibigen burfte, zu morben begann. Amei Ropfe berfelben wurden von einem bartigen Scheufal, Jourban (beghalb feitbem ber Ropfabioneiber benannt) abgefabelt und auf Biden geftedt. Gine Thure nach ber anbern im Schlon murbe erbrochen. Die Konigin floh aus bem Bett unb im blogen Unterrod zum Ronig. Gludlichermeife fam Lafavette, bet ben garm gebort batte, noch mit Nationalgarbe berbei, rettete ben Ronig und bie Barbes bu Corps und trieb ben Bobel micber aus bem Soloffe. Run fammelte fic aber ein unermeglicher Saufen

vor ben Fenftern bes Ronigs und forie aus einem Munbe, er folle nad Baris fommen. Und ber Ronig, ber allen Bitten feiner Fremte, in ber Racht zu entflieben, wiberftanben batte, immer wicher behauptend, er wolle bem Bergog von Orleans nicht bas Relb raumen, erflarte fich bereit, bem ichrectlichen Rufe gu geborden. Die Rationalversammlung ließ ihn bamale völlig im Stich und brachte nichts ju feinen Gunften vor, als bag fie ihm nach Baris folgen werte. Lafapette wollte ben Augenblid, in welchem ms Bolf burd bie Bereitwilligfeit bes Ronigs befriedigt ichien, iemuten, um es auch mit ber Ronigin und ben Garbes bu Corbs miguiobnen und führte nach einander, querft bie Ronigin auf ben Balfon, inbem er ihr ehrerbietig bie Sand fußte, bann einen Barbefolbaten, ben er umarmte. Beibes wurde von bem leicht berealiden Bolfe mit raufdenbem Beifall aufgenommen. Run fiel in Excef weiter vor, aber noch am namlichen Sage mußte fich vie tonialide Familie in einem großen Staatsmagen langfam und Edritt por Schritt mitten in bem unermefiliden Ruge von Beiiern und Nationalgarben nach Baris fahren laffen. Die Bicken nit ben beiben Ropfen murben gwar nicht, wie behauptet morben A. unmittelbar vor bem Wagen bergetragen, ragten aber bennoch me bem Ruge berbor.

Diefer Sieg bes Aufruhrs über bas Geset und ber bemokratichen über die conftitutionelle Partei hatte zur Folge, baß nicht wir ein großer Theil bes Abels die Nationalversammlung verließ wie in's Ausland emigrirte, sondern daß auch die bisherigen Häupin der streng constitutionellen Partei, namentlich Mounier und kally Tolendal diesem Beispiele folgten. Mounier hatte am 5. October den Kelch der Prässbentschaft bis auf die bitterste Sese geleett. Er sah die Gesetlichkeit mit Küßen getreten und hatte vollommen Recht, wenn er nichts mehr von der Nationalversammlung hoffte. Dieser geseierte Deputirte der Dauphine war so weit krabgekommen, daß es in Versailles und Paris aus Furcht vor un Bolkswuth kein Deuder mehr wagte, eine Reile von ihm zu bruden. Das rechtfertigte feinen Austritt. Wunderbar aber 1 es, bag gerabe er, ber zuerft ben Gib im Ballhaufe "fich nicht trennen, bis bie Conftitution fertig fep" veranlagt batte, jest erfte febn mußte, ber ibn brad. Seine Unpppularitat lebrte. foredlich fonell in Revolutionen bie Bolfegunft wechfelt. Niemand nahm biefe Lebre au; wer nach ibm bie Bolfsaunft rang, mabnte nicht, fie ebenfalls verlieren zu tonnen. 3m Bar maren es mehr als zweihundert Deputirte, bie nicht mit nach Bi giengen, lauter folde, bie bisber ben Ronig batten ichuten bel Dagegen feste Lafavette bamale noch eine, bem Ronig befoni am Bergen liegenbe Maggregel burd, inbem er ben Bergog Drleans bewog, unter bem Vorwand einer biplomatifden @ bung, nach England zu geben. Mirabeau, ben man befdul batte, ein Anhanger Orleans zu febn, fagte bamale: ich mö ibn nicht einmal zu meinem Bebienten baben. Wenn biefer & zog je gehofft batte, ber Ronig werbe ermorbet und er an be Stelle Regent werben, fo war biefe Soffnung fure erfte burch Ronigs Nachgiebigfeit gegen bas Bolt vereitelt und er reiste Mounter versammelte in feiner Broving Dauphine bie Broving ftanbe und proteffirte gegen bie Berfetung ber Nationalverfan lung nach Baris, aber bie lettere bob alle Brovingialftanbe Mounier fab fich verlaffen und emigrirte.

Der König bewohnte in Paris das große Schloß der Tu rien, die Nationalversammlung wurde im Reithause untergebra Trot des Austritts so vieler Abgeordneten blieben die Parte in der Versammlung die nämlichen. Was mit den aus ihr r schwundenen Royalisten und Aristofraten für den König verlo war, wurde erset durch die Mäßigung derer, die bisher weiter gegangen waren. Die Mehrheit der Nationalversammli fühlte, es sey jett genug, man musse die Volksleidenschaften zug und dem Geses Achtung verschaffen. Mirabeau selbst trat in heime Verbindung mit dem König und nahm Geld von ihm. fapette und Bailly freuten sich, daß ihr Ansehen durch die Ans indeit ber Nationalversammlung in Baris verstärkt wurde und inchen ben gewissenhaftesten Eifer, die Ordnung zu handhaben. Die Redestreiheit der Abeligen und Priester, die Muth genug bestellen, in der Versammlung zu bleiben, wurde geachtet. Unter inen zeichnete sich von Seite des Abels der Oragonerrittmeister von Cazalés durch seurige Beredsamkeit und helbenmäßige Halmung, von Seite des Klerus der Abbé Maury durch unermübzie und biffige Dialectif aus. Instinctartig und ohne Veradontung sehren sich alle Anhänger des Alten und gemäßigte Constitutionelle auf die rechte, alle, die in der Revolution noch weiter sehn wollten, auf die linke Seite des Prässbenten, ein Gebrauch, der auf alle spätern Deputirtenkammern des Continents überging.

Die Aufrührer hatten ihren wichtigsten Zweck, ben König nach Baris zu bringen, erreicht, waren aber mit ber neuen Ordnung ucht zufrteben und suchten sie sogleich wieder zu stören. Diesmal wie in wohlhabender und braver Burger von Paris, der Bace timeois, das Opfer, den man fälschlich des Kornwuchers verdäcksigt und grausam ermordete (19. Octbr.). Aber das machte die mässigte Partei nur noch einiger und entschlossener. Die Natiosuksissen Bartei nur noch einiger und entschlossener. Die Natiosuksissen des Robels zu unterdrücken, daß, nachdem auch zwei von in Nördern des Bäckers hingerichtet worden waren, die Auffrührer willich Furcht bekamen und sich lange Zeit ruhig verhielten.

Die Nationalversammlung konnte nun die Berathung ber inkintion fortsetzen und mar sehr thätig. Gewarnt durch Mouin Beispiel suchte sie die Gewohnheitsmacht der Provinzen zu in Beispiel suchte sie die Gewohnheitsmacht der Provinzen zu in Beispiel suchte sie die Ganz neue Eintheilung in 83 Destatem en t 6. Jedes wurde wieder in Districte, diese in Canzetteilt. Eben so wurde das Gemeindewesen durch ein Mustelzeit regulirt. Alle männlichen Bürger, sofern sie großlich, ein Jahr lang ansässig waren und eine directe Steuer in die Urversammlungen

und bilbeten bie Rationalgarbe, alle Gewalt ging von unten aus und ftammte aus Wahlen. Inden belief fich bie Babl ber Activburger nur auf 4 Millionen und biefe blieben vom Bobel beneibet. Mule Criminalfachen murben bem Bolfsgericht gemablter Beich mornen quaemiefen und öffentlich und munblich verbanbelt. Da man por allem Gelb brauchte und bie patriotifche Steuer bet weitem nicht hinreichte, fo lodte bie große Beute ber Rirdenauter gu febr, ale bag man nicht bie Sanbe barnach batte ausftreden follen. Der junge Bifchof von Autun, herr von Tallebranb. Berigorb, ber bamale icon bie Bolitit annahm, fic ber jebelmal machtigften und bes Erfolges gewiffen Bartei anzuschließen. batte querft ben Gebanten angeregt \*) unb Mirabeau ibn meiter ausgeführt. Bergebens erfcopfte fic Maury's Berebfamteit . ben Blan zu bintertreiben. Die Anspruche bes Rlerus flangen ben Sobnen bes philosophischen Sahrhunderts wie verschollene Stimmen aus bem Mittelalter. Daurp murbe vom Bobel angefallen, rettetet fich aber burch bie tede Frage: wenn ihr mich an ben Laternenpfabl banat, merbet ibr bann beller feben? Dan tam überein, fammtliches Rirchengut in Frankreich zur Berfügung ber Ration :

<sup>&</sup>quot;) Talleyrand hatte von Geburt an einen Klumpfuß als echter diable boiteux. Schon mit 16 Jahren versührte er brei schone Töchter einer an men Mittwe zugleich, wurde in einer Spielhölle ausgegriffen und ein Ish lang im Schloß Bincennes gesangen gehalten. Da heuchelte er die tielk Frommigkeit und that, als ob er Trappist werden wollte. Man machte the zum Abbé. Da hostre er der Dubary, wurde durch sie mit zwei restrict aum Abbé. Da hostre er der Dubary, wurde durch sie mit zwei restrict zum Abbé. Da hostre er der Dubary, wurde durch sie mit zwei restrict zum Abbé. Da hostre er de Dubary, wurde durch sie mit zwei restrict zum Abbé. Da hostre er de Dubary, wurde durch sie mit zwei restrict zu Aberschungen zu gewinnen, hosstre er Calonne, und mach ihm Kinanzpläne. Zum Bischof ernannt, kam er zu den Notabeln. Schonne ging er zu Recker über, um auch diesen zu verlaffen, sobald bestelbe nichts mehr galt. In der Nationalversammlung warf er sich Shes des liberalen Klerus auf und affectirte die wärmste Schwärmeret Dumanität, Freiheit und Gleichheit, weshalb er auch die bärgertiche Gellung der Juden mit den Christen beantraate und durchsetze.

r ftellen, für 400 Mill. Livres bavon zu verkaufen und eben so lele Millionen Affignaten auszugeben, beren Pfand sie bareilen sollten (19. December). Der heftige Wiberstand ber Geistscheit in und außer ber Versammlung führte zu noch weiteren ihritten. Am 5. Febr. 1790 wurden alle Rlöster in Frankreich isgehoben. Die vorher trefflich verwalteten Rirchengüter kamen m., nachdem man die immer gut von der Rirche behandelten ächter ausgetrieben, in die Sände von speculativen Räusern, elche sich nur durch Verkauf der Gebäube auf Abbruch, Ausholsn der Wälber 20. bereicherten und einen landverderblichen Güterzacher ansingen, der den Ertrag der Güter minderte, ohne dem einen Ackerbauer zu Gute zu kommen.

Mirabeau hoffte, wenn er an die Spige des Ministeriums ate, ein festes constitutionelles Königthum zu gründen und der narchie Meister zu werden, aber Lasapette's Eisersucht bewirkte z. 7. Nov. 1789 die Verwerfung eines Antrags in der Nationalsrammlung, bessen Annahme Mirabeau in's Ministerium geführt ben würde. Fortan bitterster Groll zwischen Mirabeau und Lasette, wodurch jede Kräftigung der gemäßigten und loyalen Parziummöglich wurde.

Ein unglücklicher Plan, während bes Winters ben König zu tführen, regte bie Bolksmassen von neuem auf. Marquis von svras, ein junger feuriger Anhänger bes Königs, hatte ben kan mit Personen bes Hofes verabrebet, ohne Wissen bes Königs bift, ben man zur Flucht zwingen wollte, bie er nie gebilligt mie. Es wurde verrathen, Kavras verhastet. Einen Bolksaussufauterbrückte Lasauette und nahm 200 Meuterer gefangen, aber wras hatte sich zu sehr compromittirt, das Gericht verurtheilte bu zum Tode. Er starb, ohne einen einzigen Namen seiner Mitshulgen verrathen zu haben, mit ritterlichem Muthe am Galgen, mheult von der wahnsinnigen Lust des Pöbels, 19. Febr. 1790. dagegen gelang es dem Ansehen der Gemäßigten, die Freilassung beswals durchzusehen.

Babrend in biefem verhaltnigmäßig rubigen Binter bie Stragenaufläufe abnahmen, jog fich ber Aufruhr zur Borbereitung neuer Schreden in bie Rlube gurud. . Diefe begannen eine große Rolle zu fpielen. Bebe Bartet batte ben ihrigen, aber wenn bie rechte Seite in ber Nationalversammlung felbft bie Oberhand behauptete, fo gewann bagegen bie linke fie in ben Rlubs. Der Rlub Breton fucte, ale er von Berfailles nach Baris überfiebelte. ein neues und um ben Bulauf ber Parifer aufnehmen zu können, geräumigeres Lofal und fand es in ber Jakobinerkirche. Davon befam er ben fo berühmt geworbenen Namen bes Jafobiner= flubs. Mirabeau geborte ibm an, ohne fich ibm bingugeben. mehr um ihn zu benuten. Die eigentlichen Gaupter beffelben waren bamale immer noch Duport, Barnave, bie Bruber Rarl und Alexander Lameth, aber ba fie in Berfailles bie außerfte Linke eingenommen, ichloffen fich in Baris bie bisberigen Lenker bes Balais Royal an fie an und brachten noch viel revo-Iutionarere Elemente unter fie, unter benen neben Danton porzüglich Briffot, Berausgeber bes vielgelefenen patriote francais, bervorzuragen anfing. Der Rlub murbe fo gablreich, bag er eine Rebnerbubne, Secretare, Tribune annahm wie bie Nationalversammlung, beren Rebenbuhler er werben follte. Sier murben alle bie Umfturgreben gehalten und beflaticht, bie man in ber Nationalversammlung nicht halten fonnte. 3m Sinne biefes Rlubs wirfte auch bie Barifer Breffe, ja einzelne Winkelblatter gingen noch viel weiter und brangen unaufhörlich auf Erneuerung ber Blutscenen, um alle Royalisten und Aristofraten zu vertilgen. — Inbignirt burch biefes Treiben bilbeten Lafapette und Bailly mit Sièpes, Salleprand, Chapelier und ben gemäßigten Conftitutionellen einen besondern Rlub "die patriotische Gesellschaft von 1789" im Balais Royal, an ben auch Mirabeau fich unparteific anfolog, ber aber gerabe, je mehr er aus honetten Leuten bestand, bem Bobel zu vornebm und reactionar erfchien. Ein britter, f. g. Rlub ber Unparteitschen wurde von benen gestiftet, die am weiteften rechts faßen, Malouct an ber Spige. Da fie aber nicht einmal ben Muth hatten, sich zu einer Partei zu bekennen, und aus berselben Furcht Maury und d'Espremenil ausschlossen, konnten sie auf keine Achtung Anspruch machen und wurden schon im Mat durch ben Pöbel auseinandergejagt und an jeder weiteren Zusammenkunft verhindert. Nicht besser erging es dem Klub der Volksfreunde, in welchem die Geistlichkeit einen letzen Versuch machte, der immer mehr verschwindenden Religiosität der Hauptstadt zur Stüge zu dienen.

In ber Nationalverfammlung berrichte im Frubjahr und Sommer viele Bitterfeit. Mirabeau begann verbachtigt zu merben, folug aber feine jakobinifden Unkläger mit bem ganzen Bewicht feiner alten Bovularität und verfonlichen Ueberlegenheit nieber. Robespierre, Abvotat aus Arras, begann fich burch feine langweilige Rabigfeit im Berbachtigen bemerflich zu machen, murbe aber noch megen feines mittelmäßigen Talentes verachtet. 36m waren bie Jakobiner, bie boch icon Mirabeau angriffen und mit Lafapette gerfallen maren, noch viel zu gemäßigt, er nahm aber nichts von bem Conismus Dantons. Camille Desmoulins und Rarats an, fonbern gefiel fich in einem zierlichen Anzug, forgfältiger Krifur und in einer prafelnben und foftematifden Sprache, woburd ef bem Bobel, beffen Sache er führte, unendlich imponirte. Raury und feine wenigen Anhanger rachten fich fur bie ihnen ungunftigen Abstimmungen burch bie beigenbften Sarfasmen in ber Debatte. Alle biefe Berfonlichkeiten aber hielten bas Conftitutionswerf nur wenig auf. Um ben Wiberftand bes Rierus zu brechen, wurden am 16. Juni alle Beiftlichen verpflichtet, ber Nation Treue ju fomoren und benfelben am 12. Juli eine Civilconftitu= tion gegeben, mofür ber Abgeordnete Camus, ein feichter Schmarmer für Aufklärung, besonders thatig mar. Damals brachte auch (am 19. Juni) ber preußische Baron Rlot, ber fich Anacharfis Cloots nannte und beffen hirn verbrannt war, ein jum Theil aus ber Theatergarberobe in bie Coftume aller Nationen verkleivetes Gefindel por Die Schranken ber Nationalverfammlung, angeblich als eine Deputation bes gefammten Menidengeidlechts, und fanb mit biefer Comotie einen lauten, vorber verabreberen Beifall Bei biefer Gelegenbeit :rug ein gemiffer gambel barauf an, um bie Gleichbeit aller Meniden junadit in Franfreid ju bethattaen, follten alle Erb- und Abelstitel und Standesuntericiebe verfdminben Lafavette, per fic langft nur ale Burger anfab, unterfluste ben Antrag und jo verlor ber Abel alle feine augeren Borrechte, Ramen. Bappen und Livreen, mas ben größten Theil ber noch in ber Rerfammlung finenben Cbelleute nun ebenfalls jum Austritt bemog. Babrend auf biefe Beife bas aufgeflarte Bugerthum bie Rirche und ben Abel tief erniebrigte, bewies es fich im Ginne ber conflitutionellen Monardie bem Ronig gunitig. Derfelbe erbielt 25 Millionen Livres Civillifte und Die Initiative in Bezug auf Rrieg und Frieben, mas burd Mirabeau's Rebefraft ertront murbe.

Dine 3meifel miffannten bieje philojophijden Befehaeber bas Befen ber tatholifden Rirde und bie Ratur Des frangofifden Bolls. Sie burften in einer Rothzeit vom übermägigen Reichtbum ber Rirde, mas zu viel mar, wegnehmen. Sie burften, mo bie Beiftlidfeit bemoralifirt mar, auf reinere und einfadere Sitten bringen. Aber fle burften bem Briefter nicht befehlen, feinen Rirdeneib gu brechen, um fofort Staatebiener qu merten. Gie fonnten, wie fpater folgerecht gefcab, bie gange Rirche aufbeben, aber nicht bie romifde Rirde in eine Staatsfirde vermanbein. Bor allem mußten fle bem glaubigen ganbvolt Rechnung tragen, bem fie boch niemale ihre Philosophie beibringen tonnten. Es mar moglich , bie alte Rirde umgufchaffen burch eine Reformation; burch eine blos volltische Revolution bagegen fonnte biefe alte Rirche nur vorübernebend unterbrudt merben, um bann gang als bie alte und machtiger ale je wieber aufzusteben. Dicht minber taufchten fic bie Mbllofopben im Naturell ber Frangofen, inbem fie alle Rangunterfolebe, Titel und Auszeichnungen auffinden. Die Frangofen find

viel zu eitel, um bieselben auf die Dauer entbehren zu können. Endich war es ein Irrthum, indem man die Gleichheit und Einschheit nordamertkanischer Bürger auf französischen Boden verspstanzte, boch noch einen König beizubehalten. Bon diesem Standspunkte der Freiheit und Gleichheit aus schien der König in Paristeben so überflüssig, wie in Philadelphia, was Robespierre am richtigken erkannte. Waury lachte über die Decrete und sagte voraus, die sich überstürzende Revolution werde nichts Dauerhaftes gründen, sondern nur die Reaction beschleunigen. Talleprand übernahm es, als bereits geweihter Bischof von Autun, alle die neuen s. g. conskitutionellen oder eibleistenden Bischse zu weihen, welche an die Stelle der eidweigernden und beshalb abgesetzen Bischöfe traten. Der Papst ercommunicirte ihn, aber das genirte weder Talleyrand, noch die Nationalversammlung.

Die Presse wetteiserte, alles Kirchliche in den Koth zu ziehen. Schon Ende 1789 war ein catéchisme du genre humain erschienen, worin die Religion als Betrug, die Ehe als ein Attentat gegen die menschliche Freiheit bezeichnet wurde. Camille Desmoulins ließ seiner Zeitschrift Holzschnitte beidrucken, welche Geistliche und Nonzen in den obscönsten Stuationen darstellten. Auf den Bariser Iheatern wurde le mariage du pape (der Papst heirathet die Frau von Boltgnac), l'audience du Grand Lama (worin der Papst als tidetantscher Dalat Lama verspottet wird) 2c. ausgeführt. Das Buch extrait des minutes du Vatican enthielt die abscheulichsen Blas-phemien. Auch die Rührung durfte nicht sehlen. Man stellte auf den Theatern les victimes cloitries 2c. dar.

In ben Provinzen bauerten inzwischen bie Unruhen fort. Sier twibte ber Bobel, wurden verhaßte Beamte mißhandelt oder ermortet, fturmten Nationalgarden die Castelle aus Argwohn gegen die Linie (so in Marseille, Grenoble, Montpellier), wurden die Garstonen meuterisch. Dort suchten sich die alten Parlamente und Provinzialstände zu halten und stand das altgläubige Bolt sur seine Priefter auf; z. B. in Nismes, wo die katholische Kartei mit den

Neuerern zu offenem Rampfe kam und 130 Menschen fielen. In bieser allgemeinen Verwirrung söberirten sich häusig die Nationalgarben benachbarter Orte und bilbeten sich Klubs, die mit dem Jakobinerklub in Paris in enge Verbindung traten. In Lyon versammelten sich 50,000 Nationalgarden und schwuren sich Eintracht. Das führte zur Idee einer allgemeinen Köberation der neuen Departements und beren Vertretung bet einem am 14. Juli, als am Jahrestage des Bastillesturmes in Paris abzuhaltenden großen Nationalsest. Bailly und Lasayette wirkten eifrig dazu mit, in der Hossmung, die Haltung bei dem Feste werde eine constitutionelle seyn und die Autorität sich dadurch im ganzen Lande befestigen.

Baris traf coloffale Anftalten für bas Feft. Dan machte aus bem Marsfelbe ein ungeheures Amphitheater und bie halbe Bevölkerung arbeitete an ben Terraffen beffelben. Man fah Vornehm und Bering, Manner und Weiber, Greife und Rinder, Solbaten und Monnen, Monche und Freubenmabchen burcheinanber in froblichem Betummel ichaufeln und farren. Die amphitheatralischen Site faßten 300.000 Rufchauer. In ber Mitte mar ein großer und hober "Altar bes Baterlandes" errichtet, bavor bie Loge bes Ronigs und ber Nattonalverfammlung. Alles wimmelte von Fabnen, allegorifden Borftellungen und Infdriften. 21m 14. regnete es, man ließ fich aber nicht baburd ftoren. Das Amphitheater war vom fruben Morgen an mit Buschauern überfüllt. Um 9 Uhr feste fich ber Bug aus ber Stadt in Bewegung. Lafavette auf weißem Rog commanbirte an bicfem Tage fammtliche National= garben. Ein Theil ber Barbe von Baris eröffnete ben Bug, bann folgten bie Behörben ber Sauptstadt, ein Bug von Rinbern, bie Nationalversammlung, ein Bug von Greifen, hierauf 40,000 Foberirte aus ben Departements mit ihren Fahnen, enblich ber Reff ber Bariser Nationalgarbe. Auf bem Altar hielt Talleprand bie Deffe, unterflüßt von 200 Brieftern, bie ben Civileib geleiftet, in weißen Kleibern mit ber breifarbigen Schärpe, und von 1200 Mu-Alern, 300 Trommlern und bem Kanonenbonner überiont. D König, ber Hof, bie Minister hatten sich rechtzeitig eingefunden, jedoch auf besonderem Wege, die Natinalversammlung nahm neben ihnen Plat. Nach der Messe kieg Lasayette auf den Altar und sprach den Eid der Treue für Nation, Gesetz und König, unter unermeßlichem Jubel. Erst nach ihm leistete den Eid von seinem Sitz aus der König und der Prässdent der Nationalversammlung. Gerade als der König sprach, hörte der lange Regen auf und die Sonne beschien sein Gesicht, was einen für ihn sehr günstigen Eindruck machte. Um sich rascher zu trocknen, begann die Menge um den Altar zu tanzen, was auch auf dem zu diesem Zweck planirten Bastillenvlatz geschab. Alles berauschte sich in Krobsinn.

Nur die außerste Umfturzpartei war mit dieser Einigkeit unzustieben. Marat im Ami du peuple und E. Desmoulins in den revolutions de France et de Bradant schrieben der eine ingrimmige, der andere spöttische Artikel darüber. Malouet versuchte den ersteren anzuklagen, aber ohne Erfolg. Marat hielt sich versieckt.

3m August trugen fich wichtige Dinge in Ranch zu. Die Someizer bes Regiments Chateauvieux und zwei frangofifche Regimenter emporten fich, vom Bolt unterftutt, gegen ihre Offiziere und preften benfelben große Belbfummen ab. General Bouillé, ber in ben öftlichen Departements commanbirte, jog mit geringer Ract im Namen bes Gesetzes und bes Königs gegen bie Stabt. Gin muthiger junger Offizier, Defilles, ftellte fich vor bie Muntung einer Ranone, welche bie Aufrührer gegen Bouille's Truppen abfeuern wollten, opferte fich aber nuglos, benn man fcog. Boutllé brang inzwischen bennoch in die Stadt und blieb Steger (31. Aug.). Der Rriegsminifter magte nicht, bie frangofifchen Meuterer gu bemafen, nur bie Schweizer Cantone befahlen gemäß ihrer befonbern Berichtsbarteit über bie Schweizerregimenter ftrenge Beftrafung bes Regiments Chateauvieur, von bem 23 Mann hingerichtet und 42 auf bie Galeeren nach Breft geschlickt wurden, wo gleichzeitig ein großer Aufftanb ber Matrofen ausgebrochen mar,

Ł

Am 4. September legte Neder, ber ganz unnüg geworben war, seine Stelle nieber, aus Berdruß, weil abermals 800 Millionen Afsignaten gemacht wurden. Er reiste nach Genf ab, niemand bedauerte ihn. Weil aber die Afsignaten auf Nationalguter lauteten, b. h. hauptsächlich auf Rirchenguter (benn die Güter best emigrirten Abels waren bamals noch nicht consiscirt), protestirten am 30. October breißig französische Bischöfe gegen alle Eingriste ber Nationalversammlung in die Rechte der Rirche, unterstützt von Bapfte. Die Versammlung fürchtete die Ausstände des den Prisestern treuen Landvolks und verstand sich bazu, daß auch nicht versteitigten Priestern gestattet sehn solle, Gottesbienst für die zu halten, die es wünschten.

Damale grundete Abbe Fauchet mit bem Philosophen Comborect in Baris einen cercle social ober la confédération générale des amis de la verité, worin er bie alte mantende Rirche überhaupt burch eine neue wenigstens versuchsweise zu erfeten unternabm. Es mar eine Mifdung von Freimaurerei und Chriftentbum. Bernunftreligion mit evangelischen Formen. \*) Diese Alfangerei murbe von Camille Desmoulins versvottet und nicht lange gebulbet. ber Rlub geschloffen, aber ber bier querft geltenb gemachte Grund. fat "Berbrüberung bes gangen Menfchengeschlechts" erhielt bod noch eine praftifche Bebeutung, ale ber Rrieg bie Frangofen über bie Grenzen führte und bie Bropaganba ber Freiheit ihnen all nutliche Waffe gegen bas Ausland biente. - 3m Sakobinerklub entfand eine ftarte Spaltung gwifden ben gemäßigten Mitgliebern bes alten Rlub Breton (Duport, Lameth, Barnave se.) und ben neuen Demofraten (Briffot, Robesvierre, Betion, Freron, Carra. Greavire. Buzot ac.). Die lettern branaten gu Erweiterungen ber Freiheit und zu Begludung bes Bolts. Rach Rouffeau's Begriffen. welche besondere Robespierre geltend machte, follte bie gange bobere

<sup>\*)</sup> Alles lief im Prinzip auf die Ausbildung des "Gottes in uns" Hinaus: deriens Dieu! l'homme est Dieu, connois toi!

Sefellschaft verberbt und Unschulb und Augend nur noch bei ben Armen, bem eigentlichen Bolke zu sinden sehn. Daher sollte alles für das Bolk geschehen. Der Staat bewilligte der Stadt Baris ungeheure Summen, um Brod für das Bolk anzuschaffen, so daß man es in der Hauptstadt wirklich halb so wohlseil kaufte, als in den Brovinzen. Die Bahl der in die Nationalwerkstätten am Montmartre aufgenommenen Arbeiter stieg auf 31,000, die alle der Staat bezahlen mußte. Biele Städte im Lande ahmten dieses Beiphel nach, um den Böbel zu füttern und dadurch von weiteren Ercessen abzuhalten.

Dan balf fich im Berbft und Binter, leiblich burch. Lafavette war machfam und bie Jakobiner magten nichts Ernftliches, ber Ronig hatte einen Theil bes Sommers in St. Cloub gubringent burfen. Er batte leicht entflieben konnen. Sein Bruber Artois wollte von Savopen aus nach Lyon vorbringen, mo bie fonigliche Sade viele Freunde hatte; nachher von Cobleng aus, wo ber flegreiche und febr gefürchtete Bouille ibm bie Sant reichen konnte. In beffen Lager ichien ber Ronig ficher. Mirabeau bagegen wollte ibn von ben Emigrirten trennen und rieth zu einer Flucht nach ber treuen Bretagne, wo er im Bolf felbft eine Stube gefunden Aber ber Ronig wies alle biefe Borfcblage ab, weil er fich weber von feinem Bruber Artois abbangig machen, noch bem Chrgeig Orleans freien Spielraum laffen wollte, wenn er Baris verliefe. Er verhielt fich merkwurdig trage und unentichloffen, moriber Mirabeau bitter flagte. Aber Mirabeau felbft mar nicht ohne Schulb, inbem er allein ben Ronig retten wollte und fomobl Bouiffé, ale Lafapette mieb. Satten fic biefe brei Manner gur recten Reit geeinigt, fo wurben fie bem Ronig ein achtunggebietenbes Ansehen gurudgegeben haben. Inbeg mar ber hof felber fo berblenbet, gegen Lafavette, bag er eine Schmäbichrift gegen ben= selben bezahlte.

Die Jakobiner nahmen bie Berfammlung best emigrirten Abels in Coblenz und bie Meclamationen ber beutschen Reichsfürsten,

welche namentlich im Elfag begutert und burd bie Abidaffung ber Reubalrechte beeintrachtigt maren, jum ermunichten Bormanb. einen geheimen Berfehr bes Ronigs mit bem Auslande, ein f. a. öfterreichisches Comité, bem bie Ronigin vorfteben folle, borauszusenen. Sie verbreiteten bie Deinung, ber Ronig ftelle fic nur conflitutionell und wolle bie Nation einschläfern, um bann mit Bulfe auslandifcher Armeen uber fie bergufallen. Gie brangen aber banigle mit ihrem Diftrauen noch nicht burd, bie Rationalverfammlung arbeitete an ber Conftitution fort unb Dirabeau folug . noch immer flegreich alle Angriffe ber jatobinifchen Bartei nieber. Lafapette handhabte immer noch bie Ordnung in ber Stadt, nur in einzelnen Erceffen verrieth fich bie gebeime Buth bes lauernben Bobels. Als ber Bergog von Caftries ben Jakobiner Rarl Lameth im Duell vermundete, murbe ibm am 12. November bas haus ac. flurmt und geplundert. Ein neuer Rlub ber außerften Rechten unter Clermont-Tonnere murbe am 25. Januar 1791 burm Bobel. aufläufe an feiner Conftituirung gebinbert, mabrent bagegen Danton und Camille Desmoulins zu berfelben Beit ungehindert in ber Rirche ber Corbeliers einen Rlub eröffneten, ber noch fubner rebete und wilbere Dinge vorbereitete, als ber Rlub ber Jakobiner. Damale reisten zwei alte Santen bes Ronigs nach Rom, um bort bas Enbe ihrer Tage in Rube und an Altaren ber rechtmäßigen . Rirche ju beschließen. Sie wurden unterwegs arretirt und weil man bamit ein mögliches Nachreifen ber gangen foniglichen Familie, in Werbindung brachte, ratbidlagte fogar bie Rationalverfammlung; lang und befrig barüber, bis Maury rief, man folle fich ichamen, wegen ein paar alter Frauen fo viel Aufbebens zu machen. erhielten nun Erlaubnig gur Beiterreife. 2m 28. Februar wollte ber Bobel bas nabe Schloß von Bincennes fturmen, weil es zu einem Wefangniß beftimmt war, murbe jeboch von Lafavette gurud. getrieben. Damale liefen viele treue Royaliften in bie Tuilerien, bem Ronig beizufteben, wenn etwa auch er angegriffen murbe.

Beil einige barunter nur Dolche hatten, nannte bas Bolf feitbem biefe Rlaffe bie "Doldritter".

Am 2. April 1791 ftarb Mirabeau nach furzer Krantheit. \*) Er imponirte ben Gegnern auch noch im Tobe. Man bestattete ihn auf wahrhaft königliche Art und verwandelte die Kirche ber b. Genoveva (ber Schutheiligen von Paris) in ein antifes Pantheon, um zuerst Mirabeau's irbische Reste, dann die anderer unsterblicher Franzosen in basselbe aufzunehmen.

In Babrbeit war Niemand über biefen Tobesfall befturgter als ber Ronia. Bon nun an war Reiner mehr in ber Nationalverfammlung, ber ibn binreichenb batte ichuten fonnen. Er erfubr es nur ju balb. Ale er am 18. April nach St. Cloub fahren wollte. bielt ber Bobel feinen Wagen auf. Lafavette wollte ibm Raum verschaffen, aber ber Ronta wollte nicht Gewalt anwenden laffen und blieb in Paris. Bon biefem Augenblick an aber gab er bem Gebanten an eine beintliche Flucht Raum. Um 23. erließ er burd ben Minifter bes Auswärtigen, Montmartin, ein Rund= idreiben an bie europaifden Dachte, worin er mit Offentation etflarte, er werbe bie Conffitution balten. Damit aber follte nur feine gebeime Abficht mastirt werben. Gehr viel icheint zu bem fluchtgebanten auch ber Umftanb beigetragen zu haben, bag man in brangte, feinen unbeeibigten Beichtvater zu verabschieben und fo eines beeibigten zu bebienen. Je langer er blieb, je mehr fam a in Gefahr, in ben Augen bes Bapftes und bes frommen Bolts d Mitfoulbiger ber Revolution zu erscheinen. Auch rudten nach Mirabeau's Tobe beffen bisberige Gegner Duport, Barnave ac. in ble Lude ein, bie er gelaffen, bamals icon gebrangt, geftoffen und undachtigt von benen, bie im Jakobinerklub noch revolutionarer waren, als fie felbft. Die linke Seite machte eine ftarke und rafche

<sup>&</sup>quot;) Ein dunfles Gerücht beschinlbigte Talleyrand, ihn durch Gift beseistigt zu haben. Sie waren ehemals Bertraute gewesen, Mirabeau hatte aber in Talleyrands Seele geblickt und ihm seitbem die tiefste Berachtung byengi.

Bewegung vormarts. Duport weisfagte am 17. Mai in ber fammlung mit Schmerz, bie Revolution werbe fich in Uebertrei gen ericopfen und das ermattete Boll werbe enblich ben De tismus wieber willfommen beigen. Drei Zage fvater bielten Ar und Calonne eine Busammenkunft mit Raifer Leopold II, ju tug, ber auch ber gebeime Agent Lubwigs XVI., Graf Dur beimobnte. Der Raifer batte feine Somefter Raroline auf i Rudfebr nach Neavel begleitet und zugleich feinen Sohn Rerbir in Toscana als funftigen Berricher eingefest. Er theilte aber m die Meinung von Artois und Calonne, welche von ihm verlang er folle im Berein mit allen gefronten Sauptern Franfreich Beeresmacht überziehen, noch auch die Meinung Duports, mel Die Flucht bes Ronigs empfahl. Er urtheilte gang richtig, Einmarich frember Truppen werbe bie Parifer mutbend maund ber königlichen Ramilie gum Berberben gereichen; bas n vielleicht für die Brüber bes Ronigs ein Bortheil gemefen, bie bann bie Rrone geerbt batten, biefem Blane aber wollte Leop feine Schwester nicht zum Opfer bringen. Bor ber glucht a = warnte er ebenfalls, meil fie zu gefährlich mar und wenn fie m lang, ben Bruch zwischen Ronig und Nation vollenben mußte. rieth bem Ronig auszudauern und auf ber constitutionellen Barubig vorzuschreiten, bas werbe bie Ration verfobnen. Mit bief-Rath aber mar feiner Schwefter Marie Antoinette nicht gebie: welche die Gefahr eines langeren Bleibens in Baris richtiger erm und ihn in einem Schreiben vom 1. Juni nur bat, bie frangofif-Mation burd feinen Angriff zu reigen. \*) Sie hoffte, je ruhig

<sup>\*)</sup> In biesem Briese schrieb Marie Antoinette: "Die Gefühle berasen Artois sind uns theuer. Indes glauben wir, daß jede offenbord Demonstration, jedes gewaltsame Unternehmen uns der schrecklichsten Gahr aussehen wurde, so lange wir in Paris sind. Auch wurde dies Project den König in Schatten stellen." Sie erwog ihre eigne Lage eben richtig, wie das ehrgeizige Borgehen ihres Schwagers. Dieser Brief alleten beweidt, wie weit entsern sie war, mit Artois im Complott zu handeles,

bas Ansland bleibe, um so sicherer entstiehen zu können. Ihr Ganfling, ber schwedische Graf Versen, betrieb die Flucht und sein rinerlicher König Gustav III. harrte schon in Nachen, um bas gerettete Königspaar zu empfangen. Es verstand sich von selbst, daß es für Ludwig das Räthlichste war, sich in Bouisle's Lager zu sichten und an der Spige eines treuen Geeres selbst zu handeln, nicht als Gesangener in Paris zu bleiben, während das Ausland einen Angriff machte. Das Ausland sollte nur brohend hinter Bouisle sehen. Der König hätte diesen ihm schon längst vorgesichtagenen Plan ein Jahr früher aussühren sollen, jetzt war es ihn ju sollt.

Man abnte. was geschehen follte. Lafapette bewachte bas Solof mit feiner Nationalgarbe auf's schärffte und haftete ber Berfanning für ben Rönig. Diefer aber, feine Gemablin, Rinber and Somefter entfamen in ber nacht auf ben 21. Juni verkleibet mit Gife bes Grafen Ferfen. In berfelben Dacht entfloh auch Rouften, Bruber bes Konigs und fam gludlich nach Belgien. Die Buiglige Familie reiste in Bouille's Lager mit bem Bag eines Frantfurter Bantiers. Bouille hatte jenfeits Compiègne Eruppenabiheilungen bestellt, welche bie hohen Flüchtlinge aufnehmen follten, bie aber ben Argmobn bes Bolfe erregten und überall be wieber entfernten, weil ber Ronig einen Tag fpater fam, als mabribet worben war. In St. Menehould ließ fich ber Ronig de noch größere Achtlofigfeit ju Schulben tommen, inbem er neudirig aus bem Bagen binausfab. Der Poftmeifter Drouet aber, de fanatifder Jatobiner, erkannte ibn, jagte auf einem rafchen Bierbe voraus nach Barennes und ließ bort ben königlichen Wagen abalten. Che bie einzelnen Abtheilungen Reiterei, bie Bouillo in # Rabe gefanbt batte, berbei tamen, mar bie fonigliche Familie ion gefangen. Als Bouille felbit neun Stunden weit mit uner-

wien man fie bamals beschulbigte. Derfelbe, ben man für ihren Mit-

borter Anstrengung herbei kam, war fie icon auf bem Ruckneg nach Baris, bas ganze Land stand unter Waffen, seine muben Reiter weigerten fich, weiter zu ziehen, und so war ber ganze Plan misslungen.

Als bie Flucht bes Ronigs am 22. in Paris befannt wurbe, zeigte bie Nationalversammlung, bag alle Dacht bei ibr und nicht mehr bei bem Ronig war, benn fie blieb gang rubig, nahm bie Minifter in Bflicht, empfahl und ficherte burch Lafavette und Bailly ? bie Banbhabung ber Ordnung in ber Stabt. Gin Schreiben bes Ronige, worin biefer feine Klucht mit ber Unfreiheit entidulbigte, in ber man ibn gehalten und ber Berfammlung nur zu gerechte Bormurfe machte, ließ bie Buborer falt. Als man bie Befangennehmung bes Ronigs erfuhr, ichicte bie Berfammlung brei ihrer Mitglieber eilends ab, ihn zu ichuten. Ware ber Ronig entfommen, fo batte bie Verfammlung ohne ibn in feinem Namen regiert, bis bie Republit fertig gewesen mare. Da er gefangen murbe, beichlof fie, ibn noch ferner als ibr Wertzeug zu gebrauchen, benn jest ichien er abbangiger als je von ibr, indem er ihrer Onabe allein feine Schonung zu banten hatte. Aber bie hoffnung ber Conftitutionellen, mit einem gefangenen und entebrten Ronige fortregieren zu fonnen, mar eine für fie felbit verberbliche Saufdung. Die Jakobiner, welche bie Absetzung bes Ronigs verlangten, mußten fie nothwendig gulett burchfeben. Gie fühlten fich in ihrer gangen Stärfe und nicht nur bie Lameth mit 200 gemäßigten Des putirten ber Nationalversammlung, sonbern auch Lafanette erschien bamale im Jafobinerflub, um bort zu verfohnen. Man beschulbigte Lafapette, er habe, Washington nachahmend, gern Brafibent ber neuen frangofficen Republit merben wollen. Die Jakobiner borten bie vornehmen Bafte an, ließen fic aber nicht beugen, noch überreben. Sie verfolgten bas Ronigthum mit tobtlichem Saffe. \*)

<sup>\*)</sup> Ein Anschlag der Corbeliers lautete: "Ein bides Schwein ift aus ben Tuilerien entlaufen; wer es wiederbringt, erhält eine mäßige Belohsnung." In Frerons Journal hieß es: "Er ift entsohen, der einfaltige

Die brei Deputirten famen gur rechten Beit, um bie foniaiche Kamilie wenigstens einigermaßen gegen bie Buth bes Bobels m fouten. Der Wagen fubr bei unerträglicher Sommerbise febr langfam und war gang in Staub gehüllt, meil Nationalgarbe und Bobel aller Art zu Fuß ibn escortirte. Dan rief ben foniglichen Opfern nicht nur bie frechften Schmähungen in ben Wagen binein, fonbern morbete auch vor ihren Augen einen Chelmann, ber then feine Erfurcht bewies, und verwundete einen Briefter aus bemfelben Grunde. Die brei Commiffare waren Latour-Mauburg von ber conftitutionellen, Barnave von ber gemäßigten, Betion von ber wilben Jafobinerpartei. Der erftere überließ ben beiben anbern bie Ehre, im foniglichen Wagen zu figen, um ihr Mitleib anguregen. Das gelang bei Barnave, ber zwischen bem Ronig und ber Ronigin figenb, balb burch feine rudfichtevolle Boflichfeit und burch feinen Geift bas lebhafte Intereffe biefes boben Baares erregte. Betion fag ibm gegenüber, zwifden ber Schwefter und Todter bes Ronigs und benahm fich ungefdliffen, icon ale Rebublitaner. Die Reife bauerte ber Langfamteit wegen gebn Tage und war eine fortwährende Marter. Die ungluckliche Ronigin foll bamals vor Angst und Rummer grau geworden fepn. Ihr Einzug in Baris ging obne Unfall vorüber, obaleich man ben morberifchen Bobel fürchtete. Dagegen martete ber foniglichen Ramilie eine neue bittere Demutbigung, indem Lafavette felbft, gefrankt burch bie geringe Dantbarteit, bie ibm ber Gof für feinen bisberigen Sous erwiesen batte, und gereizt burch bie Bormurfe, als babe a bie Alucht verbindern konnen und nicht wollen, die veinlichsten Borfichtemgagregeln verfügte, um eine neue Flucht zu binbern. Andere glauben. Lafavette babe um bie Klucht gewußt, fle aber nicht gebinbert aus Gefälligfeit fur Bouille, feinen Better. Seine Soilbmachen ftanben por ben Rimmern bes Ronias und ber Ro-

König mit seiner lüberlichen Messalina," und: "wenn die Desterreicher die Rauf überschreiten, mussen wir die Königin wie einst die Brunhild an den Soweif eines Pserdes binden und durch die Straßen schleifen."

nigin, beren Thuren offen bleiben mußten, bamit man jeben Aug blid von ihrer Anwesenheit überzeugt war. Sogar bas Bett Königin war ben Bliden ber Schilbwachen ausgesetz unb i Rammerfrau mußte ihr Bett vor bie offene Thure schieben, um nur einigermaßen zu beden.

Die Lage bes Ronigs mar ichredlich. Die Jafobiner 1 langten laut feine Abfebung und bas Ausrufen ber Reput Gigenmadtig rif ber Bobel alle foniglichen Beiden nieber. ! recte Seite ber Nationalversammlung trat in Daffe aus, ut ibnen Cagales, ben turg vorber ber Bobel arg mighanbelt ba Maury und alle, bie bisber muthig ausgehalten, jest aber bie li Soffnung aufgaben, 290 an ber Rabl. Bouille batte fich gu i compromittirt, feine Solbaten wurden vom Bolf bearbeitet, blieb ibm nichts übrig als über bie Grenze zu flieben. Go b den alle Stuben bes Thrones ein. Rur Lafapette, ber ben Ro im Namen ber Conftitution migbanbelte, mar eben fo bereit, im Namen ber Conflitution zu retten und Barnave und bei gange Bartei unterftuste ibn biebei. Die nämlichen Manner. fury vorber noch Mirabeau verbachtigt und auf's leibenschaftlic angegriffen batten, weil er ben Ronig ju fougen fchien, wur jest felbft bie Beiduter bes Ronigs und feine letten unter größten Gefahren; Barnave aus Mitleib, bie anbern aus 1 willen über bie Jakobiner. Trop bes Austritts ber rechten S fanben fie eine neue Debrheit von Gemäßigten, bie noch e mal, jum lettenmal, bas Gefet gegen ben Bobel zu bebaub magten.

Aber sie konnten schon nicht mehr bie offene Sprache Wahrheit reben. Um bie Wieberherstellung bes constitutionel Rönigs zu ermöglichen, mußten sie ihn als unschuldig barftell ber nur von ber aristokratischen Partei gegen seinen Willen e führt worden sen. Barnave übertraf sich selbst an Geift, indem in einer herrlichen Rebe dem französischen Bolke empfahl, sich zer errungenen Freiheit unter einem so gutmuthigen constitutionel

: ju begnugen und bie Revolution nicht auf eine Spite ju , von ber fle jum Despotismus umtebren muffe. nniger Bag gegen ben Ronig, rief er aus, ift nur bie Rebrner eben fo mabnfinnigen Liebe, mit ber ibr euch einmal Anbern bingeben merbet! Aber bie Barifer begriffen bamals e Babrbeit biefer navoleonischen Brophezeihung nicht. Gie vielmehr jene Bemäßigten für mabnfinnig, bie einen Ronia a wollten, ber thatfacilich nicht mehr regierte, nicht mehr Briffot im Jatobinerflub, Desmoulins in ber fpracen fich entichieben, ber lettere mit gräßlichem Sobn Radbem man bem Beifte ber Berneinung, ber bie gange tion porbereitet, eine öffentliche Bulbigung gebracht hatte. Berfetung ber Ueberrefte Boltaire's in's Bantbeon (11, Juli). te fic bie republifanifche Bartei auf bem Darsfelbe. Danib Desmoulins hielten bier vom Altare bes Baterlanbes Reben und ließen eine Betition an bie Nationalversammlung ionen, welche bie Republit verlangte. Da enticolof fic bie itionelle Bartet gum Meuferften und ließ bas Martialaefes Lafavette und Bailly, ale bie guftanbigen bodften Dillitarivilbeamten ber Sauptftabt, vollziehen. Die Daffe murbe rbert, auseinanberzugeben, und als fie Wiberftand leiftete. Souffe auseinandergetrieben, mobei etwa 600 Meniden 17. Juli). Aber biefer Sieg murbe nicht weiter verfolgt. renn man ben Jakobinerflub gefcoloffen und bie muthenbften ten fufilirt batte, mare vielleicht Rube geworben. Da man it that, festen bie letteren ibre Bublereien fort und über-1 Lafavette mit eben fo viel Somach ale ben Ronig. Gammtionftitutionelle und Gemäßigte einigten fich bamale in ber ber Reuillants zu einem neuen Rlub, ber bas Uebergewicht Berfammlung, aber nicht in ber Stabt befag, und bas un-Le Wirken bes Jafobinerflubs um fo meniger hemmte, als ationalversammlung ben halb großmuthigen, halb perfiben uß gefaßt hatte, teines ihrer Mitalieber folle nach Berfun-

٠.

bigung ber endlich fertig geworbenen Conflitution in bie neue gefetzgebenbe Bersamulung eintreten burfen. Die Feuillans verloren also, nachbem sie sich kaum geeinigt hatten, alle ihre Stimmen im bochften Rathe ber Nation.

Die letzten Berathungen ber Nationalversammlung betrafen bie wichtige Frage ber Colonien. Am 15. Mai hatte man im Freisheitstausche die Mulatten emancipirt, als nun aber auch die Neger frei sehn wollten, klagten die Weißen auf der großen Insel St. Domingo, das muffe zum Ruin und Verlust der ganzen Colonie führen, die schwarze Race sen zur Freiheit nicht reif zc. Die Feuislants begriffen das und setzten unter dem heftigsten Widerspruch der Jakobiner am 24. September die Zurücknahme jenes früheren Beschusses durch. Aber es war zu spät. Mulatten und Neger standen auf, die Weißen zu ermorden. — Am 27. August bewilligte die Versammlung den Ueberresten Rousseau's die Ehre des Banstbeons.

Die Constitution war nun endlich fertig (3. September). Der König behielt barin noch immer schöne Rechte, von benen er nur bei ber bamaligen Stimmung keinen Gebrauch machen konnte. Die gegen ihn verhängte Suspension wurde feierlich aufgehoben und er trat wieber in ben Besit ber vollziehenden Gewalt. Die Wahlen zu ber neuen gesetzgebenden Versammlung waren vollzogen und schon am 1. October trat sie mit bem Könige in ihre neue verfassungsmäßige Wirksamkelt ein.

## Zweites Buch.

## Amfturg des frangoftichen Chrons.

Der Buchstaben ber Verfassung von 1791 sicherte bem Könige wohlabgewogene Rechte, wie sie in einer constitutionellen Monarchie als Attribut ber Krone unerläßlich sinb; aber ber Geist bes französischen Bolks in jener stürmischen Zeit war nicht gemeint, sich m biesen Buchstaben zu halten. Die gesetzebenbe Versammlung hielt nicht, wie beabsichtigt war, ber Krone bas Gleichgewicht, sonbern in ihr lag ein schweres Uebergewicht, an bem noch überbies bie Anarchie mit Millionen händen zog.

Die Versammlung zählte 747 Mitglieber, barunter keines aus ber früheren, boch noch in bemfelben Parteiverhältniß, indem 260 keuillants 200 Jakobinern gegenüberstanden, der Rest war neutral. Unter den Männern der Feuillants glänzten Baublanc, Girardin, Ramond, Dumas, die aber nicht so viel bedeuteten, als die gesetzlich von der Nationalversammlung ausgeschlossenen älteren Feuillants. Die Jakobinerpartei hatte durch den Ausschluß keinen bedeutenderen Mann als Robespierre in der Nationalversammlung verloren, dafür aber eine Wenge neuer Kräfte gewonnen, welche sich dalb in zwei Gruppen trennten. Das waren einerseits die Girondind, Guadet, Gensonné) unter ihnen hervorragten, aber

aud Briffotins genannt, weil ber viel rebenbe und viel foreibenbal. Briffot eine arofe Rolle unter ihnen fpielte. Bu thnen geborten bie Stabtvorfteber von Baris, Betion und Manuel, ber Abbe Claube Fouchet, Conborcet, Bugot, Ionarb, Louvet, Carra ac. Die awelte Gruppe bilbeten bie Montagnarbe ober bie Bergpartei, fo genannt, meil fie bie bochften Gipe in ber Nationalversamminne einnahm. Ihre Baupter maren Danton, Camille Desmoulins, ber fomunige Capuziner Chabot, Collot b'Berbois, Merlin von Thienville, Couthon. Außerhalb ber Berfammlung wurden bie Rlube jest um fo lebenbiger, ale fich bie Mitglieber ber erften Rational verfammlung in fie gurudzogen. Man bemertte namentlich, bad ! Robespierre mit berfelben Babigfeit und mit mehr Glud fic an bie Rednerbuhne bei ben Jakobinern flammerte, wie fruber an bie 13 in ber Nationalversammlung. Die Lehren, melde bort noch verachtet und verhaßt gemefen, murben bier mit Berehrung aufgenom Der vorber unbebeutenbe, ja langweilige Rebner murbe ein Dratel bes gemeinen Bolfs. Schon am 1. October nach ber Co öffnung ber neuen Berfammlung murbe Robesvierre mit Betion bom Bolfe befrangt.

Der König beging einen kaum begreiflichen Fehler, indem er ibie neue Versammlung reizte. Er ließ nämlich ihre erste Depustation nicht vor und hieß sie warten. Indes vertrug man sich is wieder. Der arme unbehülfliche König wurde ein Spielzeug bet in Intrigue. Kaiser Leopold hatte, sobald er von der Flucht bes Konigs und ihrem Mißlingen hörte, von Badua aus ein Umlause ichreiben an alle Mächte erlassen, worin er sie aufsorderte, die Sache des gesangenen Königs zu unterstützen. Am 27. August kam er zu Billnit, einem Lustschossen Am 27. August kam er zu Billnit, einem Lustschossen unterstützen Kurfürsten Kriedrich Mugust, mit Kriedrich Wilhelm II. von Breußen zusammen, wobet zisch außer Artois und Calonne auch Bouillé einsand. Auch Kastharina II. und Gustav III. ließen es an Aufreizungen zum Kriege ziegen Krankreich nicht sehlen. Aber die beiben Monarchen von Besterreich und Breußen erließen eine ber uht gende Erklärung,

werin fie bas Bertrauen aussprachen, Frankreich werbe als conflie intionelle Monardie mit ben übrigen Machten in Frieben leben Bunen. Leopold II. war ber erfte, ber bie Tricolore anerkannte. Ind befahl er, alle bewaffneten Bufammenrottungen von Emigririn Borberofterreich und in ben Rieberlanben zu verhuten. Rur in Coblenz bulbete ber Rurfürft von Trier eine folche Bufammenrotima unter bem Bringen von Conbe. Diefe Borgange im Aus: land wurben von bem neuen conflitutionellen Minifterium nicht fo mfgefaßt, wie fie es batten werben follen. Der neue Rriegsminifer, ber junge herr von Narbonne, war burch Weiber (bie Sattin bes Philosophen Conborcet, eines Freundes ber Gironbe, mb bie Frau von Stael) auf feinen wichtigen Boften gelangt und benutte bie brobenbe Erflarung von Babua, um Defterreich jum Briege berauszuforbern. Durch einen rubmvollen Rrieg nach außen boffte er am ficberften bie Revolution im Innern zu erftiden und ble Jafobiner zu befeitigen. Er unterhandelte fogar binter bes Ronigs Ruden mit bem Bergog Ferbinand von Braunichmeig, ber größten friegerifchen Rotabilitat jener Beit, um ibn aus bem preufifden in ben frangofifden Dienft berüber zu locken und ihm bie beere Frankreichs anzuvertrauen. Der Ronig erfuhr erft bavon, als ibm ber Bergog feine ablebnenbe Untwort birect aufdidte. Rarbonne's College, ber Minifter Bertrand be Molleville, billigre ben Rriegevlan und rieth bem Ronig, unterbeg "ben Geift ber Berfaffung burch ben Buchftaben zu tobten" und unter erheudeltem Eifer fur biefelbe fich möglichft paffiv zu verhalten und Bett zu gewinnen, bis bie liebertreibungen ber Jafobiner und ber Arieg ihm Luft verschaffen wurben. In biefem Sinne erließ ber Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, Deleffart, ein übermutbiges Schreiben an ben Raifer Leopolb und verlangte im Befeblebaberton, berfelbe folle jeber Berbinbung mit anbern Machten gegen Frankreich entfagen. Leopold ließ fic aber baburch nicht mgen, fonbern antwortete außerft milb und versohnend, die frühere Ertiarung von Pabua fep icon burd bie fpatere von Billnit jurudgenommen, und er habe lebiglich nichts Feindliches im Sinn, :fondern fete Bertrauen in die verfaffungsmäßigen Buftande Frank reichs. Bang eben fo erklärte fich Preugen.

Daburd murbe ber Blan Narbonne's burchfreugt, ber, obgleich er bie Grenzen bereiste und gang Frankreich allarmirte, boch ben Rrieg gegen bas fo friedlich gefinnte Defterreich nicht erflaren fonnte. Mun murbe gunachft Bertranb be Molleville's Blan perfolgt, und ale ein neuer Maire für Baris gemählt merben und Bailly abtreten mußte, ließ bas Minifterium alle feine Stimmen Betion, bem bamaligen Abgott bes Bolfes, gumenben und nicht bem General Lafavette, bem bie Gemäßigten biefe Stelle gubachten. fofern auch er feine Stelle als Chef ber Mationalgarbe nieberlegen mußte. Durch biefe verfehrte Bolitif ftarfte ber Ronig felbft bie Bartei feiner grimmigften Feinde, mabrend Marbonne befdamt, fein Feuereifes erloiden mar und Deleffart fich burd einlenkenbe, nod bazu gebeim gehaltene Unterhandlungen mit bem Auslande nur verbadtig machte. Raifer Leopolb mar inbeffen geftorben, fein junger Sohn und Nachfolger Frang noch nicht zum Raifer gewählt, bie Bolittf bes Auslandes in Sinfict auf Frankreich noch nicht feftgeftellt.

Lafahette's Stelle wurde nicht ersett, indem die Obersten der Mationalgarde abwechselnd ben Oberbefehl übernahmen. Er zog sich aufs Land zurud, unfähig, die Barteien noch zu beherrschen, und mübe des Undanks. Ein neuer Freund bor sich dem König an. Der Herzog von Orleans kehrte nämlich aus England zurud und hatte dort ruhiger in die Revolution seines Vaterlandes hineinbliden gelernt. Sollte die Anarchie nicht zulett ihn selbst verschlingen, mußte er sich zum Könige halten. Die Versöhnung fand statt, aber ohne Wissen der Höflinge, die den Herzog, als er zur Tafel kam, aufs raffinirteste verhöhnten, sogar bespuckten. Er glaubte, das seh eine Rache der Königin, und warf sich nun ganz den Jakobinern in die Arme.

Die Erbitterung ber Parteien muchs mabrent bes Winters, so wie ber Argwohn gegen ben Hof. Gironbe und Berg wett-

eiferten in verschärften Maßregeln gegen ben ausgewanderten Abel und gegen ben renitenten Klerus. Am 29. November wurde besissien, ben nicht beeibigten Prieftern auch ben bisher gestatteten Sottesbienst zu verbieten. Die revolutionäre Presse erschöpfte sich in ben wüthenbsten und schamlosesten Angriffen auf die Priester und auch schon auf das Königthum.\*)

Im Dezember begannen bie Jakobiner ben Klub ber Feuillants ju sprengen. Zuerst nöthigten sie bie Feuillants, ihre Sigungen iffentlich zu halten, wie alle andern Klubs. Dann schickten sie ihre wilbesten Schreier hinein, um die Berathungen zu stören zc. Als ber arme Klub geseylichen Schutz verlangte, bekam er eine Wache, die sich auf Anstisten des Maire so brutal benehmen mußte, daß Alage dagegen erhoben wurde und man sofort den Klub als angeblich ruhestörend aushob. Die Gironde beging einen ungeheuren Fehler, indem sie die Feuillants preisgab, denn diese hatten als ehrliche Constitutionelle die Bürger oder den britten Stand zur gereinigten Aristokratie heranziehen wollen, indeß die Bergpartei denselben Bürgerstand dem schwutzigen Sansculottenthum des vierten Standes oder Böbels zum Opfer bringen wollte.

Rach bem Neujahr 1792 war bie Ungebuld ber vormarts ftrebenden Revolutionspartei nicht mehr zu zügeln. Die Bewegung begann außerhalb Raris. Durch die im ganzen Lande verbreiteten Jakobinerklubs wurden die Garnisonen immer meuterischer. Die

<sup>&</sup>quot;Ruf dem Theater erndtete Marie Joseph Chenier unermeßlichen Beisall durch das Frauerspiel Karl IX., worin dieser König als ein Scheusial und von einem Briester verführt erscheint, der ihn verleitet, sein Bolk in morden (in der Pariser Bluthochzeit). Das ganze katholische Pariserweinte damals den tragischen Untergang der Hugenotten. — Reißt den Biaffen die Zungen und den Aristokraten die Daumen aus, schrieb Marat im ami du pouple — Damals begannen auch die revolutionären Tragösden im classischen Style (Brutus, Lucretia, Casars Tod, Timoleon, Birzaria, Grachus, Spartacus, Nero, Jean Calas, Wilhelm Tell 20.) die Pariser Bühne zu überschwemmen.

Offiziere floben in Maffe über bie Grenze, um ihr Leben gu retten und um bem gebeimen Ruf Conbe's nach Cobleng zu folgen. Damale circulirte ein Brief von Monfleur und Artois, worin biefe erklarten, ibr Bruber, ber Ronig, verabicheue bie ihm aufgebrungene Berfaffung und merbe fie nicht halten, meshalb bie Emigrirten burd feinen Scheinconftitutionalismus fic nicht gebunben erachten follten. Diefer Brief, ber bas Emigrantencorps entidulbigen follte, ichabete bem Ronig unenblich, meil man ihn im Complott Ingwischen mehrte fich bie Emigration. Dan gablte foon 1900 geflüchtete Offiziere. Das treugebliebene Schweizerregiment Ernft zu Alx murbe von bewaffneten Bolfemaffen aus Marfeille entwaffnet. Die wegen ibres Frevels in Manch zu ben Galeeren verurtheilten Schweizer (42 an ber Babi) murben nicht nur freigesprochen, fonbern von Breft feierlich abgeholt, um in Baris Triumphe gu feiern. Bergebens ftraubten fich bie Feuillants, bie Jatobiner festen es bod burd, bag biefe Belben ber ftraflofen Anarchie unter Trommelichlag und umringt von jauchzenbem Gefinbel in ben Saal ber Nationalversammlung eingeführt murben (15. April). Im Rlub ber Jakobiner\*) bing man feierlich ihre Retten als Festons rings an ben Wanben auf, wo fie belaffen murben. Diefe Menichen brachten aus Breft bie rothe Muge ber Galeerenftraflinge mit, bie fortan alle Jafobiner trugen. Schon einige Wochen vorher (19. Marg) batte biefelbe Berfammlung ben graßlichen Jourban und feine Gefellen freigesprochen, welche am 16. October zu Avignon 53 Manner und Frauen (nach vorangegangener Schanbung) abgefdlachtet und in einen Ciefeller geworfen

<sup>\*)</sup> In ber Mitte ber Langseite ber ehemaligen Kirche ber Jakobiner befand sich ein Altar mit ber Tasel ber Menschenrechte, ben Busten bes Rousseau, Gelvetius und Mirabeau, und einem Bunbel Piken, auf ber Spige die rothe Müge ber befreiten Galeerenstlaven als Symbol ber Freis heit. Gegenüber die Rednerbühne. Ringsumber amphitheatralisch erhabene Size, die unteren Size ausschließlich den Frauen bestimmt, unter benen die Fischweiber sich durch ihre Frechheit hervorthaten.

batten. Man weiß nicht, ob es berfelbe Jourban war, ber in Baris ber Kopfabhauer bieß. Avignon war Eigenthum bes Papfies, aber die Jakobiner hatten bereits seine Vereinigung mit Franknich burchgesett. In Arles hatte sich bamals das Volk gegen die Jakobiner erhoben, aber von Marseille aus, wo Barbaroux, ein schoner junger Mann und Anhänger der Girondins, das meiste Ansehen hatte, begann alsbald ein Freischaarenzug gegen Arles. In der Normandie zog eine Bande von 6—8000 Mann umber mb nahm gewaltsam die Waaren um einen von ihr selbst gesetzten niedern Werth weg.

Die Jakobiner triumphirten. Schon am 12. Februar hatte Betion als Maire burchgesett, baß ben rechtlichen Bürgern, aus benen bisher die Nationalgarde bestand, Bataillone von Bikenmansern aus bem Böbel zugesellt wurden, die bald barauf die rothen Rüben als Parteizeichen annahmen. Sie waren es, die lärmend in den Saal der Feuillants eindrangen und diese auseinanderjagten. Die Ayrannet der Gallerie wurde auch in der Nationalversammslung immer unerträglicher. Jeder Gemäßigte wurde verhöhnt, nur die Enrages, wie man sie nannte, mit Beisal bedeckt. Auch die Sprache wurde chnischer. Man bemerkte in diesem Winter zum resennal den Einsluß der Revolution auf die Arachten. Die Jabiner puberten ihre haare nicht mehr und trugen statt der beieckigen Hüte runde. Auch die Böpse singen schon an sich aussmidsen.

Das Ministerium war unhaltbar geworden. Briffot klagte Leiffart an, ber am 10. März bem Gerichtshofe in Orleans ausgliefert wurde. Die übrigen blieben wenigstens straflos. Der Lönig zauberte nicht, mit Uebergehung ber Feuillants ein girontistisches Ministerium zu ernennen, in Erwartung, diese Neulinge wurden unfähig seyn, alles übertreiben und baburch eine ihm guntige Kriss beschleunigen. Aber er täuschte sich. Unter den neuen
Muistern ragte Roland hervor, der alte Gatte einer jungen und
ihonen Frau, die in ihrem geistreichen Birkel die ganze Gironde

beberrichte. Bar nun Roland auch nur ein fleifiger Arbeiter obne boberen Geift, fo boch ein febr fpftematifcher, jur Republif geneigter Schwarmer für Freiheit und unterftust von jungeren glangenberen Talenten. Meben Roland (Minifter bes Innern) übte ben größten Ginflug Dumouries (Minifter bes Auswärtigen). Diefer etwas über funfzig Jahre alte Abenteurer und Projectmacher, ber " fich ale Solbat und in vielen anbern Rollen, auch in Bolen, verfucht, mar zu einer Senbung bes Gironbiften Gensonné in bie für ihre Briefter aufgeftanbene Benbee zugezogen worben. Genfonné fattete ber Nationalversammlung nicht nur einen bochft verftanbigen Bericht über bas madere, fittenreine, patriarcalifde Landvolf ber Benbee ab, bas er nicht zu beunrubigen bringenb empfahl, fonbern nütte ihr auch burch bas Talent Dumouriez, ben er in bie großen Geichafte einführte. Alle Roland bas erftemal zum Ronig ging, obne Schnallen auf ben Schuben, und ber Dberceremonienmeifter ibn anfangs nicht einlaffen wollte und bann gans entfett ausrief: "Done Schnallen!" fagte Dumouriez lachend gu ibm: "Alles ift verloren." Diefer Dumouriez rif balb bie erfte Stelle an fic. Die verlegen, nie burd eine Ueberzeugung ober burd einen Gemiffensscrupel beengt, bezauberte er ben Ronig und ben Berg, wie er bie Gironbe bezaubert hatte. Den Ronig lehrte er, nur feine Angft zu haben, nur muthig burch ben Strom qu maten und babei bas Banner ber Revolution recht boch zu tragen: zugleich aber bie Rriegserflarung zu beschleunigen, alsbann murbe er, Dumourieg, bas heer befehligen und fart genug merben, ben Ronig zu befreien. Bei ben Jafobinern feste berfelbe Dumouries bie rothe Muse auf und umarmte Robesvierre. Das erreate natürlich balb bas Miffallen ber Frau Roland. Im Grunde wollte er nichts anderes als Narbonne (und fpater Napoleon), nämlich bie Revolution burd ben Rrieg erftiden. Das fpurte Robesvierre mobl, ber fich nicht bereben ließ, ben Rrieg zu bevorworten, und in ben bitterften Sant mit Briffot gerieth, ale biefer, ber immter gerne große Bolitif trieb, ben Rrieg empfahl. Im Sinne Robes.

pierre's ichrieb bamals Camille Desmoulins ein wuthenbes Ramphlet gegen Briffot.

Die Rriegeluft ber Gironbe bebrobte Europa mit einem allgemeinen Rriege, welcher bie Freiheitsibee ber norbamerifanischen Revolution burch alle ganber tragen follte. Allein Europa rührte fic nicht und ließ fich erft burd Franfreiche Rriegeerflarungen aufmitteln. Das beutiche Reich batte gerechte Urfache, über Frankreich m flagen. Durch bas Gefet vom 4. August 1789 und burch bie Sacularifation war eine Menge beuticher Bifcofe, Fürften und berren, bie im Elfag begutert maren, \*) ihrer Rechte und gum Theil auch ihrer Guter beraubt worben. Der Reichstag reclamirte nur langsam und schwerfällig. Obne ben Raifer konnte er feinen Forberungen feinen Nachbrud geben, aber ber Raifer bielt an fic. Ratharina II. von Rugland munterte nämlich Breugen und Schweben jum Rriege gegen Frankreich auf, um fich unterbeg Bolens gu bemeiftern. Das wollte Defterreich um jeben Breis binbern, und auch Preugen ließ fich nicht fo blind gegen Frankreich fortreißen, um nicht argwöhnisch nach Bolen gurudgubliden. Daber bas Baubern ber beutschen Machte. Die Gironbe glaubte nun um fo tub= ner vorfdreiten zu burfen, und Dumouriez munichte ben Rrieg, um als Felbberr zu glangen und an ber Spise einer flegreichen Armee Granfreich gur Ordnung gurudzuführen. Daber ichrieb Dumourieg m bie auswärtigen Machte in einem viel fefteren, berausforbernberen Tone, ale Deleffart, und beeilte fic, ale bie Untworten nicht gmugten whurch ben Ronig foon am 20. April Defterreich ben

<sup>\*)</sup> Die meisten theinischen Erzbischofe und Bischofe von Basel bis tier und Coln, ber herzog von Burttemberg (wegen Mümpelgarb), ber Palgraf von Iweibruden, ber Landgraf von heffen, ber Markgraf von Baben, bie Fürsten von Nassau, Leiningen, Löwenstein 2c. herzog Karl was Burttemberg, ber bas Schlimmste kommen sah, reiste 1791 nach kand, um Mämpelgarb an Frankreich zu verkausen. Die Antwort war abstlägig, man hosse Mümpelgard umsonst haben zu können.

Rrieg erklaren gu laffen. Die Buter ber Ausgewanderten wurben fequeftrirt.

Die Rluft zwifchen ber Gironbe und bem Berge murbe ermeitert, ale bie erftere burd Betion nicht nur bie Stabt Barie, fonbern nun auch burch Roland bas Ministerium leitete. Jebe bober geftellte Bartei mirb von ber unten gurudaebliebenen beneibet. Der Sag gegen bie Feuillants ging alfo bamals icon bei ben Jatobinern auf bie Bironbiften über. Bon biefen murben Buabet, Bergniaub, Genfonné beimlich vom Ronig zu Rathe gezogen, aber fie konnten fich mit bem Ronige boch nicht verftanbigen, fo wenig mie Roland, weil fle ju fpftematifc bachten und gu febr von ibret Freiheitsibee eingenommen maren. Dumourieg felbft erkannte, bag biefe fpftematifden Denter aus Rouffeau's Soule zum Sanbein nicht gemacht feven, und bielt fich lieber an bie Jakobiner. Unter biefen war Robespierre mit bem Rrieg überhaupt nicht einverftanben, weil er instinktartig fühlte, ber Rrieg werbe bie Freiheit veridlingen. Dagegen fant Dumourier an Danton einen Mann, gang wie er ibn brauchte. Danton nahm Gelb vom Sofe und mar bod ber Abaott ber Jakobiner. Er nabm bie Stellung ein, bie fruber Mirabeau gehabt. Betion fowantte und fucte Gironbe und Berg gu verfohnen. Bergebens, biefe beiben Barteien befampften fic aufe erbittertfte.

Der Ausbruch bes Krieges rief Dumouriez zum Geere, wohlnauch Lafahette zum großen Aerger ber Jakobiner berufen wurde,
bie ihn heftig anklagten und im Boraus als Berrätter bezeichneten. Ohne Dumouriez wollte sich ber König ben groben Roland
nicht mehr gefallen laffen. Roland mar ein kleinlicher Fanatiker.
Schon vor ber Revolution hatte er einmal öffentlich vorgeschlagen,
bie menschlichen Leichen nicht unnüß zu vergraben, sondern ein nußbares Fett aus ihnen zu ziehen. Kaum war er Minister, so verbot er allen Geistlichen, in ihrer Amistracht zu erscheinen, nicht
um sie ben Insulten bes Pöbels zu entziehen, sondern aus philoforhlichem Gas e--- bie Kirche. Als constitutioneller Minister

eines Ronias prebiate er in feinem Blatte offen republifanifche Brunbfake. Um fich aber auf alle Kalle ben Rucken gu beden, bamit man ibn nicht als Ronigsfreund verbachtigen fonne, veröffentlichte er einen langen Brief, ben er (ober vielmehr für ihn feine Rran) an ben Ronig gefdrieben batte und bemfelben auf bie grobfte Art ben Sext las und belehrte, wie ein mabrer Burgertonig fic u verhalten habe. Das mar bem Ronig benn boch ju viel, und n boffte wohl überhaupt auf eine rafche Enticheibung bes Rrieges, mbm alfo ein neues Minifterium aus Feuillants, unbebeutenbe Ramen. Die Gironbe gog fico nun erbittert von ibm gurud und neigte feitbem entichieben gur Republit. 3hr Journalift Carra beibulbiate bie Ronigin . am Sofe einen "öfterreichifden Ausichuff" ju leiten, ber Franfreich verrathe, mit bem Ausland confvirire und ben forachen Ronig im volfsfeindlichen Sinne lente. Die Gironbe ibien mit bem Berge nur zu wetteifern im Ronigebag, und biefe Uebereinftimmung ber Barteien erbobte bie Fieberbipe in ben Maffen. Soon rief eine Bache am Schloffe ber Ronigin ins Benfter, er munichte ibren Ropf auf feinem Bajonnet aufpflangen ju tonnen, und Ganger ftellten fich auf, ihr bie unguchtigften Satiren auf fle felber zuzufingen. Lafapette ichrieb von feinem Lager aus einen Brief an bie Versammlung, worin er ihr bringend con-Mintonelle Befinnungen empfahl. Allein er wurde verhöhnt und brute bie Stromung gur Republit nicht aufhalten.

Dumouriez ließ die Revolution hinter sich, um durch Siege wie Eroberungen die Armee für sich zu gewinnen und bann das ausgeben Wort zu reden. Aber sein Blan, die österreichischen Richerlande wegzunehmen, scheiterte schon im Beginne. Die unter Bron bei Mons und unter Dillon bei Lille vorgeschobenen Trupput liesen beim ersten Anblid nur weniger Desterreicher davon wert dem Schredensruse: sauve qui peut! es ist nicht ausgemacht, is aus Feigheit oder Verrath (30. April). Arthur Dillon wurde wills unschuldig von seinen wüthenden Solbaten ermordet. Diese

Borfalle und ber Einmarich ber Breugen vom Ahein her nothigten Dumourieg, bie Nieberlanbe einftweilen aufzugeben.

Auch in Baris forie man naturlich über Berrath ber Genes rale und beichloß ein neues ficheres Revolutionsbeer in einem Lager bei Baris zu versammeln. Schon fruber hatte man bie Foberirten beim Julifeft in Paris gefeben, man lub fie alfo wieber ein, jenes Lager au bilben. Die Bironbe batte babei ben Rebenamed. eine Armee aus ben Brovingen in ber Rabe gu haben, um bamit bie Barifer zu zugeln. Der junge, icone, belbenmäßige Barbaroux aus Marfeille ließ von bort bie enragirteften Matrofen und anbere Rraftmenfchen tommen, beren milbes Feuer ein burch fie aus erft berühmt geworbener und nach ihnen benannter Befang nabrte. bie Marseillaise: Aux armes, citoyens, le jour de la gloire est arrivé! Diefes icone Lieb mar von Rouget Deliste im Saufe bes Maire Dietrich in Strafburg gebichtet und von beffen Tochtern querft gefungen worben. Diefelbe Melobie fvielte balb barauf bet Dietrichs Ginrichtung, und Deliele felbft borte fie gitternb von bes Banben fpielen, vor benen er aus bem Baterlanbe flob.

Die Parifer kannen ben Föberirten zuwor und trachteten bem Königthum ein Ende zu machen, ehe ihm etwa neue Kräfte wüchsen. Es verlor aber in diesen Tagen seine letzte Stüte. Grober Brief Lasavette's an die Versammlung drohte unvorsicht ben Jasobinern und klagte Dumouriez an. Dumouriez selbst wolld ben König schüten, glaubte es aber nicht mehr zu können, weit der König sich hartnäckig weigerte, gegen die strenge Priesterversolzung gung kein Beto einzulegen, und ging wieder zur Arme Die würthenden Jasobiner, denen die fernen Generale keinen Widerstand leisten konnten, schritten jetzt zur That. Das Beto, das der König am 19. Juni gegen die Deportirung der eilweigernden Priester und gegen das Lager der Föderirten einlegte, biente zum Vorwand. Schon am 20. stand das Bolk auf, geleitet von den Männern des Berges. Die Gironde und insbesondere Betion zogen sich in eine Kräsliche Wassidität zurück, in der Hossfrung, der eingeschüchterte

Ronig merbe Roland ine Minifterium gurudrufen. Die von bem Bierbrauer Santerre befehligte Daffe, in ber 70,000 Mationalgarben, Bitenmanner, Bobel und Weiber fich mifchten und unter benen wieber bie icone Luttiderin (bie auch begeifterte Reben bei bm Corbeiters au halten pflegte und von G. Desmoulins ber 3ubih verglichen murbe) und ber Ropfabhader Jourban eine Sauptwille ivielten, verlangte Entfernung ber unpopularen Minifter und bes Beto, ließ aber burchbliden, bag fie unter bem Beto ben Lonig felber verftanbe. Die Berfammlung ichamte fich nicht, bieim haufen ben Durchzug durch ben Saal zu geftatten. Dref Etunben lang mußten bie Deputirten bemfelben gufeben, betaubt wn Beidrei und erftidt von bem Dunftfreije tiefes Bobels. Unter en Sinnbilbern, die man im Buge trug, bemertte man ein bluunbes Berg mit ber Infdrift: "Ariftofratenberg", einen Balgen. woran eine Buppe ter Konigin bing, ein paar gerriffene Bofen uf einer Stange als Ehrenzeichen ber Sansculottes, welchen pon Rauip zuerft gebrauchten Spottnamen ber Bobel zu feinem Chrena namen machte. Aus ber Verfammlung begab fich ber Saufe in He Anilerien, brangte bie Bade gurud und brach mit milbem Gebul in bie Bimmer bes Ronigs ein. Diefer ungludliche Monard mite von einem Stuble aus, ben man auf einen Tifch gefest bette, funf Ctunben lang bie Grobbeiten bes Bobels anboren. Dialeich Bifen und Sabel gegen ibn gefdwungen murben, magte 4 boch feiner, ibn gu tobten. Er behauptete eine mertwurbige Beffigfeit, proteftirte gegen bie unmittelbare Ginmifchung bes Bolfs. beilef fich auf fein conftitutionelles Recht und bewilligte nichts von allen ben Forberungen, die man an ibn ftellte. Als ein Rationalgarbift ibm gurief: "Rurdten Gie nichts!" nabm er beffen Banb. legte fie auf fein Berg und fagte: "Bublen Sie, ob mein Berg ioneller folagt als gewöhnlich?" Der Gleifder Legenbre nannte ibn ine Geficht einen Berrather bes Bolte; man zwang ibn, eine rothe Muse aufzusegen, fugte jebod bem Schinpf feine thatliche Mishandlung hinzu. Als er aus ber Flasche eines zerlumpten W. Wengel, 120 Jahre. II.

Borfalle und ber Einmarfc ber Breugen ten Dumourieg, bie Rieberlanbe einstweil

Auch in Paris schrie man natürlitrale und beschloß ein neues sicheres Rebei Paris zu versammeln. Schon siten beim Julisest in Baris gesehen jenes Lager zu bilben. Die Gironteine Armee aus den Provinzen im die Pariser zu zügeln. Der juroux aus Marseille ließ von der andere Krastmenschen kommen

bie Marfeillaife: Aux an arrivé! Diefes icone Vin Maire Dietrich in Straguerst gefungen worke- Dietrichs hinrichtung Banben spielen von

Die Parific I Königthum ein wüchfen. Go grober Brief de ben Jafobing aben König and ber König and be

criost

criost

criost

criost

criost

criost

criost

hen sis zu biefer in bier mit Bescher Schieber Königin bier Dauphin eine Francere sie ihm abna hall wie Renge, bas Schloß 321

Renge, bas Schloß 321
en Ueberfalls machte 21
reffelben anzuklagen.
m berbet, um mit feinemt gönigs aufrecht zu erhaltert.
and lehnte feine Gulfe ab al
n biefen ersten Apostel ber Fr
Lee Dantons misseitet, ober t

martet hin, um bie Herriche gegen ben König, ber ihren Moland äußerte ihr innigstes Wie gerne wäre ich babei gen er hochmüthigen Königin mitt wagten Betion anzuklagen, ben puben mußten. Das Bolksgef werhallte: "Betion ober ber I

man fette ber Anklage Betions ein

Breufen.

well berfelbe eigenmächtig bas war noch freigesprochen, aber mit er hatte broben wollen, ohne

Armee mitzubringen. Danton nannte ibn verachtlich "ben Gunuchen ber Revolution", weil er immer befehlen wollte und nie etwas ansführte. Man ftritt in ber Bersammlung mit ber giftigften Erbitterung, welche gulest immer auf ben Ronig gelenkt murbe Bergniaub, ber größte Rebner ber Gironbe, erhob fich am 3. Juli, um zu beweifen, bag bie Entthronung bes Ronigs unvermeiblich fen, ein Ronig konne nicht Freund ber Freiheit febn, ein gebemuthigter Ronig fonne bie nicht lieben, bie ibn fo tief erniebrigten, er muffe fich mit bem Ausland gegen fein eigenes Bolt verfdworen. er muffe bie Bertheibigungsanftalten gegen bas Ausland im Innern fo lange hemmen und vereiteln, als ihm bagu noch Dacht aelaffen werbe; bas fen natürlich, eben fo ununiganglich fen es aber auch fur eine Mation, bie frei fenn wolle, fich eines folden Rouigs zu entledigen. - Dennoch behaupteten bie Conftitutionellen noo bas Felb und hielten bas Unfeben bes Ronigs wenigftens außerlich noch aufrecht, ja am 7. Juli ließen fich bie Barteien in ber Nationalversammlung burd eine rubrenbe Rebe bes Bifcofs Lamourette fogar zu einer Berfohnungsfrene mit allgemeiner Umarmung und Ruffung binreigen, worauf auch ber Ronig ichnell berbeigerufen und jum lettenmal freudig begruft murbe. Go geichab es, bag er, nachbem Betion freigesprochen worben mar, am 14. Juli bem Bunbesfeft auf bem Marsfelbe noch wie vor wei Jahren als Oberhaupt ber Mation anwohnen burfte und ungefrantt blieb, außer bag man ibn nothigen wollte, einen großen, gang mit Sinnbilbern ber alten Beit behangenen, fogenannten Baum be Feubalismus anzugunden, mas er ablehnte. Er vertraute gu wiel. Richt er, fonbern Betion mar ber Belb bes Tages, "Betion der ber Tob!" bas Felbgefchrei. Bergebens erbot fich bamals Lafebette. ben Konig gu feiner Armee zu entführen. Lubwig XVI. samfethen. Table. touthe his frequentle out. der Terraffer der Beull

lante gu Boben gefdlagen und bei ben haaren ju einer Rlogfe geidigert, in ber mit fin ermiden rollte. Rationalgarben retteten ibn 215 er bincent unt afmermermuntet in bie Dairle gebradt murte, fiel Retien bei feinem Anblid in Dhumadt. Die Girente, beimlid benge ver bem Berge, wellte fic noch einmal bes Renige annehmen, um ibn ale Bertjeng ju brauden unb ihre Barrei allein bei ber Gewalt ju erhalten. Aber ber Konig wollte nichts mehr von Relant miffen. Run dimmte bie Gironbe mieber mit bem Berge und beidlog bie Bermanem ber Sectionen unb tie Einreibung bee Proletariace in bie Rationalgarte, eine repo-Intionare Magregel, tie ten rierten Stant in ten britten einicob. Damals batte man in ter Girente ten Blan, ten Ronig abqufeten, aber ten Daurbin, beffen Greieber ter Philosoph und Gironbift Contorcer merten follte, tem Ramen nach unter ber Auffict ber Gironte fortregieren gu laffen, und biefen Plan boffte man gegen ben Berg und bie Parifer mittelft ber tapfern unb bamale febr gefürchteten Marfeiller burdaufegen.

Die Marfeiller, nur 1500 Mann, aber von ber entschloffenften Race, tamen erft am 29. Juli nad Paris, an bem Tage, an
bem bas vom 25. batirte Manifest bes Gerzogs von Braunforeig
bekannt murbe.

Die Coalition gegen Frankreich mar endlich zu Stande gekommen. Nach feiner Raiferkrönung in Frankfurt a. M. (14. Juli, bie lette im h. römischen Reiche) war ber junge Franz II. mit bem Rönig von Breußen in Gegenwart von 50 Fürften und 100 anbern großen herren in Mainz zusammengekommen und hatte ben Einmarsch in Frankreich verabredet. Defterreich sollte 100,000 Mann stellen, brachte aber nur 71,000 auf. Der feurige Breußen-könig, bisher im Sinne bes verstorbenen Raifers Leopold gegen Frankreich gemäßigt geblieben, jest aber voll rierlicher Entrüftung über die Mighandlung bes französischen Könis vageres.\*) follte bie

<sup>9</sup> In feinem Barem war 3wietracht. Die Lichtenau feuerte ibn jum

ichwerfte Arbeit übernehmen, und Defterreich wollte bann ernbten. Rallet bu Ban, beimlich von Lubwig XVL entfendet, boffte. Rais fer Frang merbe noch fo billig benten, wie fein Bater Leopolb, und beidwor bie Monarchen, in ihrem Kriegomanifeft bie Stellung Lubwigs als eines conftitutionellen Ronigs zu achten. Frang aber wollte auf Roften Franfreiche Eroberungen machen, ließ fich baber auf feine Anerkennungen ein, icob aber Breugen vor, um ihm alles Gehäffige aufzulaben. Friedrich Bilbelm II. begleitete in eigener Berfon feine Armee über ben Rhein, welche ber unvermeibliche Bergog Ferbinand von Braunfdmeig commanbirte. Diefer migbilligte bas Bundnig Breugens mit Defterreich, batte eine Ber-Ranbigung mit Frankreich vorgezogen und abnte, wie machtig bie Revolution werben murbe. Und boch mußte er jest ein Manifest unterzeichnen, welches, von Limon, einem Emigrirten, verfaßt, bem frangofifchen Bolf brobte, er merbe alle Stabte und Dorfer in Brand fleden, wenn fle nicht jum Gehorfam unter ihrem Ronig jurudtebrten. Gine fo inbumane Drobung ichien Bielen bamals gredmäßig. Man war burd bie Leichtigkeit, mit be fruber Golland und Brabant unterworfen worden maren, burch bie feige Flucht ber frangofifcen Truppen bei Mons und burch bie Brablerei ber Emigrirten getäufcht worben. Im preugifden Lager rebete man nicht von einem Relbzug, fonbern nur von einem Spaziergang nach Baris. Aber bie Emigrirten ließ man nicht in einer Daffe beifammen, fonbern vertheilte fle unter bie Defterreicher und Breugen, m fle ju fomaden und ihren Biberfpruch leichter zu brechen. wenn fie fich etwa gegen bie Eroberungen ftrauben wollten, welche Raifer Frang bezwedte.

Das Manifest, welches mehr im Auslande als in Frankreich seibst Auffehen made, wurde in Baris kaum beachtet. Manso beichtet als Zeitgente, welchen Unwillen und welche Besorgnis Riege an, die Donhoff suchte ihn vergebens zurückzuhalten und sagte ihm nichts Gutes vorans. Diese Dame, welche bem König den helvenkräftigen Grasen von Brandenburg gebar, hat es am besten mit ihm gemeint.

wurde es nur benutt, um ben Sturz bes Thrones zu beschleunigen, mit bem man bamals im Innern beschäftigt war und barüber bas Aeußere sast vergaß. Petion, als Maire von Paris, forberte Abssetzung bes Königs, Jean Debry von ber Bergpartei klagte Lassfayette an. Als dieser bennoch von der Versammlung freigesprochen wurde, mißhandelte ber Pöbel mehrere Abgeordnete, die für thn gestimmt hatten (29. Juli). Unterdeß wurden die Marseiller von Danton bearbeitet und fraternistrten mit den Parisern, anstatt der Sironde gegen dieselben zu dienen. Man schiefte die Linientruppen aus der Stadt gegen den Feind und löste die royalistischen ober constitutionell gesinnten, aus den bessern Bürgern zusammengesetzen Sompagnien der Nationalgarde aus, damit den Tuilerien möglichst wenig Vertheibiger übrig blieben. Danton leitete alles mit seinen Getreuen.

Der Angriff auf bie Tuilerien war auf ben 10. Ausgust bestimmt. Man wußte es, ber König umringte sich mit feinen Freundest und ber damalige Commandant ber Nationalgarbe, Mandat, traf gute Bertheibigungsanstalten bes Schlosses. Auf ber andern Seite hatte sich in einer kleinen Schenke ein Aufruhrcomité gebildet, das mit Danton in Berbindung stand und dem die Ausstührung oblag. Um Mitternacht zwischen dem 9. und 10. wurde Sturm geläutet, sammelten sich die bestellten Bolksmassen und wurde durch einen ersten Gewaltstreich der Municipalrath von Paris abgeset und durch einen neuen, durchaus revolutionären erset, in welchem nur Petion, Danton und Manuel zurücklichen, dagegen Fabre d'Eglantine, Bourdon, Billaud-Barennes, der junge energische Tallien, Huguenin, Chaumette, Hebert und andere Enragirte ein-

<sup>\*)</sup> Siegten bie Breußen, so fürchtete man bie nterbrudung aller burgerlichen Freiheit, murben sie besiegt, so mußten bie Deutschen sich schamen. Bring heinrich, Friedrichs bes Großen jest hintangesester Bruder, warf ber preußischen Bolitif in ben bitterften Worten ihre bamalige Abhangige lett von Desterreich nor

raten. Die bewaffnete Daffe theilte fich in verschiebene Colonum, bie fammtlich und gmar gum erstenmal mit ber rothen gabne gegen bas Colog rudten, bie eine unter Santerre, bie anbere un= ter bem jungen Weftermann, einem Breugen, bie britte unter fournier, bem f. g. Amerikaner. Um fich ben Angriff zu erleich= um, lub man Manbat vor bie Municipalität. Er kam aus bem Ebloffe in ber Meinung, es fey noch bie alte Beborbe, als er iber gang neue Befichter auf bem Ctabthaufe fab, erbleichte er. Ran warf ibm bor, bag er gegen bas Bolf tampfen molle, unb atfernte ibn nur, um ibn braugen nieberguschiegen. \*) Mun fehlte in Soloffe bie Einheit bes Befehls. Der Ronig batte nur noch 1330 treue Schweizer bei fich unter Bachmanns Commando, 600 betittene Benebarmen und einen Saufen ichlecht bemaffneter Cbelkente und alter Diener (bie f. g. Doldritter). Alles bing bavon ab, ob ibn bie Nationalgarbe beschüten murbe, aber biefe batte tren Befehlsbaber verloren und bie Bifenmanner maren icon ben lesal Gefinnten über ben Ropf gewachsen. Besonbers ibre Artilkrie, aus Reuerarbeitern, Schloffern, Schmieben ac, beftebenb, mar republikanifc. 218 baber im Laufe bes Bormittage bie revolutiosaren Daffen fich rings um bas Solog anbauften und ber Ronig mter ibren Augen bie fleine Schaar ber Bertbeibiger mufterte, blieb ein großer Theil ber Nationalgarbe ftumm, ober ging gum Bolf über. Die Ranoniere febrten ihre Ranonen um und richtem fie gegen bas Soloff. Dazu tonten bem Ronig Bermunfdungen in bie Ohren. Sein fraftlofer Umgang ju guß in Schuben und Strumpfen und im hoffleibe ichabete ihm außerorbentlich. Bem er zu Rok mit blokem Degen feine Betreuen in Sieg ober Isb geführt batte, murbe ibm vielleicht ber erftere geworben febn.

<sup>&</sup>quot;) Mandat hatte einen Befehl Betions bei fich, wonach die Tuilerien kanig geschütt und vertheibigt werden sollten. Es heißt, man habe ihn erwordet nur um ihm diesen Besehl zu entreißen, ser es, um bem Konig Betions Schut zu entziehen, sey es, um Betion zu schonen und bei ben Anarchiften nicht in Berbacht zu bringen.

Die viel muthigere Ronigin mar trofflos bei feiner Rudfehr ins Schloft. Sie zog einen Rampf auf Leben und Tob vor, aber ber Konia, allem Blutvergießen abgeneigt; ließ fich bereben, bie nutlofe Bertbeibigung aufzugeben und in ben Schoof, ber Nationalversammlung zu fluchten. Der Weg babin murbe ibm gwar burch bie Boltsmaffen gebahnt, aber hunberttaufenb Stimmen brullten ihm Tob zu. Seine Bemablin, Schwefter und Rinber beglei-Die im Schloffe gurudgebliebenen Schweiger und Ebelleute maren nun allein ber Buth bes bemaffneten Bobels blosgeftellt. Die tapfern Schweizer erflarten, nicht auf bas Bolt ichie-Ben zu mollen, wenn man fle nicht angriffe. Aber man fcog auf fle und nun erwiberten fle nicht nur bas Feuer, fonbern machten auch einen Ausfall und ichlugen bas Befindel weit guruck. Erft als fie gemeffenen Befehl vom Ronig erhielten, nicht mehr zu feuern, geborchten fle. Run aber fiel ber Bobel beimtudifd über fie ber. In ber Noth mußten fie, bem Befehl guwiber, ihre Baffen gur Bertheibigung ihres Lebens brauchen und wehrten fich als ecte Someiger, aber nur menige von ihnen entgingen bem Tobe, benn bie fuhner geworbene, von Weftermann und ben Marfeillern geführte Maffe erbruckte bas Solofi. Auch ber größte Theil ber Doldritter fam bier ums Leben. Inbem ber Bobel burch bie Sale und Zimmer bes Schloffes fturmte, alles barin gerftorenb, iconte er nur ber Damen, bie knieend um ihr Leben baten. ben Leichen aber übte ber Bobel, fonberlich ber weibliche, noch lange eine gräfiliche Schabenfreube und trieb icanblichen Muthwillen im Schlafgemach ber Ronigin. Auch in ber Stadt wuthete ber Bobel gegen bie Verbächtigen. Die Amazone Théroigne ließ abgefclagene Ropfe auf Piten burch bie Stragen tragen. Dan fturmte bas Saus bes herrn von Clermont-Tonnere, eines ber ebelften Conftitutionellen, und als er gum Bolt reben wollte, traf ihn ein Schuf ins Beficht, er wollte noch flieben, murbe aber in Stude zerhauen. Gben fo ging es bem ropaliftifden Journaliften Suleau, ben bie icone Luttiderin zusammenhauen ließ.

Mittlerweile mar bie konigliche Familie in ber Nationalverfammlung , ber gerabe Bergniaub prafibirte, jugelaffen und in bie Loue eines Sournaliften binter bem Praffbentenftuhl gemiefen morben. Bon bier aus mußte fie, felber allen Bliden blosgeftellt, alle bie Bermunfdungen anhören, bie man auf fie baufte, inbem ieben Augenblid neue Deputationen ankamen, ben Ronig ale Bolteworber anklagten, Tropbaen aus bem Schloffe brachten ac. Mitten in biefem Betummel hatte ber immer febr rubig gebliebene Ronig bie Sowachheit fich Effen bringen zu laffen und vor ben Augen be Bolfe, bas über feine Abfebung berieth, mit gutem Appetit p ipeifen, wobei er bas Geflügel mit berfelben Sorgfalt gerlegte, wie in ben friedlichften Tagen. Das machte einen für ibn febr mgunftigen Ginbrud und bie Ronigin fuchte ihr Beficht im Schatim eines Wintels zu verbergen. Dann borte Ludwig ber Debatte whig zu und unterhielt fich zuweilen mit Abgeordneten, bie in kiner Rabe maren. Als er ben berühmten Maler Davib frug, ob a fein Bortratt balb fertig babe, antwortete biefer: ich male feinen Imannentopf mehr, außer wenn er vom Schaffot fällt. Gechezebn Etunben lang mußte bie konigliche Ramilie in ber engen fdmulen loge und unter biefer Umgebung aushalten. Furcht hatte bie mei= en Conflitutionellen aus ber Verfammlung ferne gehalten. Die ibrigen, Gironbe und Berg, becretirten bie Abfetung bes Ronigs me Einberufung eines Convents. Lubwig follte Anfangs in ben Rallaft Luxemburg gebracht werben, ber thrannifche Gemeinberath Baris feste aber burch, bag er mit feiner Ramilie in ben thurm bes Temple, ein armliches und enges Befangnif, gebracht rute, wo er unter ber ausschlieflichen Bemachung bes Gemeindeubs fleinlichen Bladereien und Beschimpfungen ausgeset murbe. Der Gemeinberath mar es auch, ber bie Tuilerien und alles foniglide Eigenthum plunberte, ohne ber Staatsgewalt etwas bavon mitutbeilen. Alle biefe Schate verschwanden in ben Safchen ber Rauber und ber Staat mußte noch fortmabrend ber Stabt Paris große Summen zahlen.

Die ausübenbe Staatsgewalt ging in bie Banbe ber nur ber Nationalversammlung verantwortlichen Minister über. Noch batte bie Gironbe im Minifterium bas Uebergewicht, inbem Roland, Servan und Clavière in baffelbe gurudgerufen und ihnen Monge und Lebrun als Gleichgefinnte beigefellt wurben, fie mußten aber Danton ale Juftigminifter unter fich aufnehmen. Roland hoffte. burd ben Departementerath bes Seinebepartemente ben übermachtig geworbenen Gemeinberath von Baris einzuschranten, murbe aber burch brobenbe Deputationen gezwungen, bavon abzufteben. Der Gemeinberath batte fich am 11. August noch mit Robespierre verftarft, ber fich am 10. verborgen gehalten batte, jest aber als Meifter bes Blates auftrat. In ber Sauptftabt von ber Bergpartei überholt fuchte bie Gironbe befto festern guß in ben Brovingen gu faffen und ber Philosoph Conborcet gab fich bagu ber, im Ramen ber Versammlung einen Bericht an bie Departements zu verfaffen, in bem ber 10. August beschönigt, gepriefen und als ein Sieg ber Gironbe eben fo mie bes Berges bezeichnet murbe (13. Auguft). Auch lieb bie Gironbe ihre Stimmen zu einer : Menge neuer Decrete, burch welche bie Ginterferung, ober Berbannung und Guterconfiscation ic. bes renitenten Rlerus, bes emigrirten Abels und ber f. g. Conspiranten, b. h. aller ber neuen bemo- : fratifchen Thrannei Wiberftrebenben verfügt murbe. Debrys Untrag befolof man, bie neuzumablente Nationalverfamme : lung (ber Convent) in welchem bie volle Souverginetat ber Nation ruben follte, folle aus Urmablen bes Bolfes hervorgeben, und jeber ; Frangofe von 25 Jahren ohne Unterfchied bes Bermogens folle : Babler und mablbar feyn. Das verichaffte bem Bobel bie Debrbeit ber Stimmen. Bu ben minber einflugreichen, aber febr caratteriftifchen Decreten bes August geborte bie Erleichterung ber Chefdeibung (eine Concession an bie Luberlichfeit) und bie Errichtung eines Dentmals fur bie am 10. Auguft Gefallenen. Diefes übereilte Denfmalerrichten febrt in allen revolutionaren Reiten wieber.

Sauptmaaßregel war die Absetung Lafapettes. Ern noch seine Armee für Rettung des Königs und der on zu begeistern gesucht, aber die schon von den Jakobibeiteten Truppen schwankten und verließen ihn. Der alte Lukner, der ihm gerne gesolgt hätte, widerries weinend erlassenen Besehle und konnte sich dadurch doch nicht TBerhaftung. Lasapette floh über die Grenze (20. Auben Desterreichern in die Sände und wurde, da er als Freiheit den Stadilen tödtlich verhaßt war und weil er al den Bestand der französ. Armee und den bisherigen verrathen wollte, mit seinen Begleitern, den Generalen Lameth und Latour Maubourg erst in preußische, dann chische Kerker geschleppt und zuletzt in Olmüt Jahre arter und unwürdiger Gesangenschaft gehalten.\*)

Breußen ersuhren Lasayettes Flucht vor Longmy und me fo mehr, als biese Festung sich schon am britten Tage. August). Sie zweiselten also nicht, daß sie ganz Frankslos erobern wurden. Aber König Friedrich Wilhelm II. ohem Grade unruhig und ungehalten über seinen Felderbinand von Braunschweig, der schon die kostbare Zeit hatte, in welcher König Ludwig hatte können gerettet der ritterliche König glühte, den Dank desselben und den Tochter Waria Theresias entgegenzunehmen. In denzen, in denen das königliche Paar in den Tuilerien voll der Breußen harrte, machte der Herzog von Braunschweig

ine Gemahlin, die ihm ein ungeheures Bermögen zugebracht e ihm und ließ sich mit ihm in Olmüt einsperren, wo man so ar, ihr nicht einmal eine weibliche Bedienung zu lassen. Fox Sache im Parlament zur Sprache und warf dem englischen z vor: "Ihr habt die französsische Bersassung von 1791 auerzahette ist derselben treu geblieben. Ihr aber, die ihr Desterreich sund Sterling gegeben habt, durstet dafür wohl auch um die eines Gesangenen anhalten."

٠

faft nichts ale Ruhetage und hatte fich binnen 20 Tagen erft 40 ... Stunben weit vormarts bewegt.

In Baris mar man fo febr mit ber innern Barteiung be . idaftigt, bag man por bem Fortidritt ber Breugen nicht fomobl : eridrad, ale fich beffelben nur wieber ale Agitationemittel bebiente. Den Jafobinern tam alles barauf an, auf bie Bablen gum Convent ber anftatt ber bisberigen Berfammlung bie oberfte Leitung . ber Republit übernehmen follte, einzumirten. Sie wollten in benfelben bie Mehrheit haben, und hofften burd Schreden bie Wabl von Gemäßigten zu verbinbern. Die Bertbeibigung bes Baterlands nach Augen biente ihnen nur jum Bormanbe. Danton forberte und erhielt von ber Nationalversammlung Bollmacht, bie Reinbe ber Revolution unicablich machen zu burfen. Bas er barunter verftanb, murbe nicht ausgesprochen. Alle Dacht mar bamale bei ibm. Der gang von ibm abbangige Bemeinberath mar ftarter, ale bie an Gefet und Sumanitat fich flammernbe Bartet ber Gemägigten im Minifterium und in ber Berfammlung. Dam mar Santerre Dbercommanbant ber gefammten, jatobinifc reorganifirten Nationalgarbe geworben. 3m Befit biefer Bewalten fpernte Danton am 28. August Baris von allen Seiten ab, ließ alle Saufer untersuchen, alle Waffen wegnehmen und alle Berbachtigen. Berren und Damen bes vormaligen Sofes, Abel, Beiftliche, ebemalige Deputirte ber Rechten, Beamte, Gelehrte, confervative Rauf. leute ac. einkerkern. Da bie Untersuchenben meift gemeine Sand culotten maren, fo ichleppten fie auch eine Menge Leute in bie Befangniffe, an benen fie nur irgend eine Brivatrache üben mollten, fo bag Danton in ber Gile noch eine Sichtung pornahm und ihrer viele entlieg. Danton mar babei fo großmuthig, auch einige alte Reinbe, wie Barnave, Duport und Rarl Lameth, beimiich frei zu laffen.

Die Gironde murbe boch unruhig. Aus ihrer Mitte ging ber unvorsichtige Borichlag hervor, wenn bie Breugen naber kamen, Warls zu verlaffen und hinter ber Loire ben Biberftanb zu con-

riren. Da erhob sich Danton gegen so seige Maagregeln und nerte ber Gironde breimal das Wort Kühnheit! in die Ohren. an muß den Feinden Schreden einjagen." Er deutete nur an, ber damit meine. Niemand hatte das Herz, ihn zu einer bemten Erklärung zu nöthigen. Man schauberte, zu erfahren, i man nicht mehr hindern konnte. Man glaubte sein Gewissen er zu bewahren, wenn man auch nicht einmal etwas davon zu um schen. Die in ihrer salschen Stellung zitternde Gironde fummuer Zeuge des Gräflichen, was sie verdammte.

Auf Dantons Antrieb burd ben Bemeinbergth von Paris tellt und reich bezahlt sammelte fich am 2. September eine von aillarb befehligte Rotte von Morbern, bie rothe Muge auf a Roof, bie Bembarmel gurudgeftreift, bemaffnet mit Bifen, ilen Gabeln, Klinten. Bu ihrem Dienft maren Rarren bereit b auf einem Rirchbof eine tiefe und meite Grube gegraben. an trieb bie Borausfict fo meit, bag man ungeloschten Ralf b wollene Deden parat batte, um bas Blut, bas man vergießen Ate, aufzusaugen, bamit ber Boben nicht zu folüpfrig murbe, beffig, um ben Blutgeruch zu bampfen. Gemeinbebeamte in me Scharpe gingen ab und gu, brachten ber Rotte Befehl und ricteten bem Gemeinberath. 3m Uebrigen forate Santerre bat, bağ bie Arbeit nirgenbe geftort murbe. Die gange Stabt mar n Soreden gelabmt, ale bie garmfanone bas Sianal gab. Alles ichtete in bie Baufer. Es galt, die Berbachtigen in allen Belnaniffen von Baris in Daffe zu ermorben, bamit fie it binter bem Ruden ber gegen bie Preugen giebenben Bolf8mee confpiriren, fich befreien und eine Contrerevolution bemirten inten. Mus einer bunteln Meußerung Dantons icheint bervorzuden, er habe an einem Sieg über bie Breufen gezweifelt und bie Meate Revolution im Boraus burch ein coloffales Opfer rachen wilen. "Wir meiden nicht, mir begraben uns unter ben Trumum pon Baris, aber unfere Reinde follen vor uns untergeben." 136 machte er mit bem Temple eine Ausnahme und bebielt fic mahricheinlich vor, ben Ronig als Geifel aufzubemahren, wenn bie Breugen naber tamen.

Das fustematische Morben begann am 2. September qui offener Strafe, inbem funf Wagen voll gefangener Briefter que bem Stadthaufe nach ber Abtei transportirt wurden. Die Rotte ftach im Kabren mit Gabel und Bifen in bie Bagen binein, rif bann bie icon vermundeten Briefter beraus und ichlachtete fie vob Ienbe auf bem Bflafter ab. Wie burch ein Bunber blieb ber all Taubftummenlehrer berühmte Abbe Sicard verfcont. Dann feste fic Maillard im großen Gefängniffe ber fogenannten Abtei all Brafibent eines aus bem Mörberpobel gufammengefesten Gerichtes nieber, ließ bie Befangenen vor fich tommen und fprach nur zweier lei Urtheil aus "lagt ben herrn los" und "nach la Force". erften feltenen Falle wurde ber Gefangene frei, im anbern ging et in ber Meinung nach bem Befangnig la Force überfiebelt zu merben, burch eine Thure, bie in ben hof führte und murbe bier fo gleich abgefdlachtet. Je vornehmer ber Stand bes Opfers, beffe wilber außerte fich bie Freude ber Rotte, ber fich Beiber beigefelli hatten. In ber Abtet befanden fich unter anbern 150 Schweiger, bie bem Blutbab bes 10. Auguft entgangen maren. Gie ichauberten vor ber verbangnigvollen Thure gurud, bis ein großer iconer Offizier fubn voranging. Gein Rame ift vergeffen. Male murben ermorbet, gum Theil mit ausgesuchter Graufamfeit. Gin Dajor aus bem ebeln Befdlechte ber Rebing, bem fo viele Belben ent ftammt finb, mar am 10. August ichmer verwundet worben. Geine Gattin pflegte ibn im Rerfer. Da ibm ein Bein und bie Schulter gerichmettert mar, tonnte er von feinem Lager nicht auffteben, aber tros ber flebentlichen Bitte feiner Frau rig einer ber Dorber ibr bet ben Beinen empor und bing fich ibn über bie Schulter, mabrend ein Auberer ibm mit bem Gabel ben Ropf abiagte, Glud licher mar bie Tochter, bes alten Gouverneurs ber Invaliden, Berri pon Combreutt, bie ihrem Bater bas Leben, erfaufte, inbem aus einem mit Blut bejubelten Glaje Branntwein auf bas

er Ration trank. Eben fo rettete bem Dichter Cazotte feine Tochter bas Leben, bod nur auf eine furge Beit, er wurbe fpater noch gefopft. Diefer traumerifche Dichter hatte lange bor ber Repolution einmal an einer berzoglichen Safel in einer ichauerliden Bifton alle Gafte topflos mit blutenbem Salfe gefeben, fo wie nachber alle wirklich in ber Revolution ftarben. In berfelben Mitei fiel ber vormalige Minister Montmorin mit einer Menge ber ansaezeichneiften Berfonen bes alten hofes unter ben Streichen ber benter. Unter ben Opfern, bie am graufamften behanbelt wurben, war ber Cavallerieoberft St. Marc, bem man eine Bife burch ben Leib fließ, an welcher er auf ben Rnieen fortrutichen mußte, bis er aufammenfant. Jourgniac be St. Mearb, ber gerettet murbe, bat feine 38ftunbige Tobesangft in ber Abtei befdrieben. Befangenen faben aus ben Renftern bie Soladtereien und borten ben Tobesichrei jebes Sterbenben, bis an fie felbft bie Reibe fam. Ran brachte ibnen nichts mehr und fie verschmachteten mitten in ber Angft noch vor Durft. Manche tobteten fich felbft. Giner fließ fic ben Rouf an einem Thurschloffe ein; ein anberer wollte fid burd ben Schornftein retten, konnte aber nicht und wurbe wahnfinnig. Man ftubirte bie Stellung, in ber man am leichteften fterben konne und fand, es fep am beften, bie Sanbe auf ben Ruden zu legen, bann trafen bie Schlage ben Ropf und bas Leben am fcneuften. 3mei greife Briefter fegneten bie ringsum inicenben Gefangenen bei tiefer Stille in bem ichquerlichen Dammerlict bes Rerkers und wurben unmittelbar barauf vor ber Thure erfolagen.

Im vormaligen Kloster ber Carmeliter hatte man viele Priester eingesperrt. Man ließ sie in ben Garten, um sie wie gescheuchtes Wild aus der Ferne zu erschießen. Ueberall von Augeln versolgt drängte sich der Rest in die Kirche hinein, won man sie
vollends am Altare mit Säbeln niederhieb unter hinen den Ergbischof von Arles, die Bischöfe von Negunals und Saintes.
Im Gesängnisse la Force, richtete der scheubliche Gebort.

fomubiafte Journalift von Baris. Bebn Krauen ber Konigi tauften von bem Buftling ihr Leben mit ihrer Ehre. Richt bie ungludliche Bringeffin von Lamballe, bie gröfite Scho bes vormaligen hofes, bie treuefte Freundin ber Ronigin. beren Armen fle erft im Temple geriffen worben mar. Dan ! fie in Studen, man trieb ben iconblichften Unfug mit allen bern ihres Leibes, man ftellte ihren Ropf noch blutent au Tifd einer Schenke unter Flaschen und Glafer und feierte Tob in viehischer Trunkenheit. Enblich ftedte man biefen fd Ropf mit bem langberabmallenben Saar auf eine Bife, um bi bie Loden rankten, ichaarte fich vor bem Temple, wedte ben J und bie Ronigin und grang fie burch bas Kenfter ben boch e gehaltenen Roof anzuseben. Derfelbe Unblid murbe aber auch Bergog von Orleans nicht erfpart, ber ein Schwager ber Er beten mar. - 3m Gefangniffe bes Chatelet hatte b'Efpremeni Beiftesgegenwart, fich wie ein Sansculotte zu fleiben, eines 1 gen Gabels zu bemächtigen und burd Blut untenntlich unter Morbern, als gebore er zu ihnen, zu verschwinden. Er er gludlich. Dagegen mutbe bier eine berühmte Sconbeit ber rifer Straffen "bas icone Blumenmabden" auf Befehl ber & zone Theroigne, mabriceinlich aus perfonlicher Giferfuct. ausgefleibet, an einen Bfabl gebunden und auf die raffini Art balb mit gadeln und glubend gemachten Bifen gebrannt, mit Cabeln verftummelt. - 3m Gefangniffe Ct. Firmin leitet fpater noch eine Rolle frielente niebertrachtige Benriot bie richtungen und ließ auch bier eine Menge Briefter treibiggen. Theil lebenbig aus ben Benftern auf bie unten vorgerecten ! fturgen. Gben jo im Rlofter ber Bernbarbiner. - In ber cieraerie fiel Badmann, ter Auführer ter Schweizer am 10. hier ermubeten bie Arme ber Benter und fie identten ein Opfern bas leben unter ber Bedingung, am Morben ber at mitzubelfen. - 3m Bicetre befanten fic 5000 Gefangene . unter viele Babnfinnige und Inraliben. Mute bee Mortene bem Sabel schof man unter fie mit Ranonen. — Das Gefängniß ber Salpetriere mar nur eine Correctionsanstalt für Weiber und Mabden und hatte nichts mit ber Revolution zu ihun, aber auch hier brangen bie Mörber ein, um erft ihre Luft zu fättigen, bann alles zu morben.

Bon ben Kerkern aus führten bestellte Karren bie Leichen zum Kirchhofe, bas Blut rieselte auf bie Straße, aber ber Pöbel, Beisber und Kinder jubelten umber, stiegen auf die Karren und trieben Muthwillen mit ben Leichen. Da bas Morben bis zum 6. fortsbauerte, hielten die Genker in Paufen fröhliche Gelage, benen auch aufmunternde Gemeinbebeamte beiwohnten. Am hartherzigsten unter biesen zeigte sich Billaub Barennes, ber mit Behagen bem Schlachten zusah. Unter ben Mörbern zeichnete sich ein Neger aus, ber allein 200 Menschen umbrachte. Die Gesammtzahl ber Kobten ist nie ermittelt worben. Die Vermuthungen gehen von 2—12.000 binauf.

Bum Nachspiel wurde ber Berzog be la Rochesoucaulb, ein freisinniger und einst fehr populärer Herr, ber aber als Präsibent bes. Departementalraths verhaßt geworben war, im Wagen mit einem Pflasterstein tobt geworfen, und wurden die von Orleans berbeigeschleppten Gefangenen unterwegs in Versailles durch Fourster und Lazusti, die ihnen mit einer Mörberbande entgegen gegangen waren, abgeschlachtet, unter ihnen ber vormalige Minister Delessart. In Rheims errichtete ein von Paris ausmarschirtes Bataillon Freiwilliger vor ber Kathebrale einen Scheiterhausen und warf alle Briefter ber Stadt lebendig hinein.

Erft als die Metgelei in Paris schon in vollem Gange war, that die Nationalversammlung die Augen auf, aber nur um fie wieder zu verschließen. Roland und Petion allein hatten den Ruth, der erstere in einem kunnen Schreiben auf's dringendste die Bersammlung aufzufordern, Einhalt zu thun; der andere, person- lich in die Gefängnisse zu gehen und, obwohl vergeblich, zu wehren. Nachber sagte Petion, es sehen zu viele gewesen, welche das Wenzel, 120 Japre. II.

Berbrechen vom Standpunkt ber Moral aus verabideut, aber por bem ber Bolitif aus gebilligt batten. Auch Robespierre fagte: ib mußt barüber urtheilen nicht wie Priebenerichter, fonbern wi Staatsmanner. Die Nationalversammlung begnügte fich, ben Ba rifer Gemeinberath blos nach bem Buftand von Baris zu fragen Baris ift gang rubig, war bie Antwort, und bie Berfammlung mar es auch. Alls alles vorüber war, funbigte ein ftolges Schrei ben aus bem Schoofe bes Gemeinberathe von Marat, ber in bief Beborbe aufgenommen worben war, unterzeichnet, ben Departe mente an, mas geschehen feb und wie auf biefe Art allein Frant reich von feinen Reinten babe befreit werben tonnen. Die meifte frangofifden Beidichtidreiber haben fvater, als langft bie Leiben icaften fic berubigt hatten, unter ber bumanften Bermabrum aegen bie begangenen Greuel boch Dantons Braxis Lob gefpenbel "Kranfreich fonnte nur burd ben Schreden gerettet merben", wir bestänbig wieberbolt. Das ift aber nicht mabr. Die Breufe find burd Dumourieg's Lift entfernt worben, bie mit ben Septem bermorben nichts zu ichaffen batte. Als Frankreich burch nen Reinbe bebrobt murbe, batte fich die Million begeisterter Rebubli faner in Baffen erheben fonnen, auch ohne bie Septembermorbe bie im Gegentheil in ben Provingen verabscheut murben und bi gange Benbee veranlagte, ihre junge Mannichaft nicht gegen außern Beinbe, fonbern gegen bie Jakobiner zu führen. Republit bennoch flegte, fo gefcab es nicht mit Gulfe, fonben trot ber Septembermorbe. Diefe Morbe laffen fich meber auf einem Gefichtspunfte bes Rechts noch bes Mugens beurtheilen, et waren nur Ausbruche ber in ber Tiefe bes frangofischen National daraftere ichlummernben Wilbheit, bie jeber Leibenschaft eine am bermarts unbefannte Energie verleibt. Reine liebensmurbige Con venteng, auch feine bobere Bilbung und Philosophie erfpart th Nationen ben Moment, in bem fie irgend einmal bie innerfte Bos artigfeit fcamlos bervorfebren muffen. Bubem fann eine Natior nicht ein Extrem erreicht baben, ohne in bas andere zu fallen

Die boffce Bermeidlidung, Wolluftelei und affectirte Sentimenulität, in welche bie Frangosen unter Lubwig XV, verfallen maren. mußte ibre naturnothmenbige Erganzung finben in bem Blutburft mb ber raffinirten Graufamteit ber Sansculotten. Weit entfernt. eine gufallige Debenfache, ein Auswuchs, eine Ausnahme von ber Regel zu fenn, maren bie Septembermorbe vielmehr bie Culmination bes nationalen Thermometers, bie icharffte Rufpipung ber Regel Benn Danton und Marat bie Energie bes Morbens natirlich fanben und als nationales Recht ansprachen, blieben fie ber Babrbeit viel treuer, als bie Gironbiften, bie bamals ichon, mb als bie Beidichtsichreiber, welche fpater ben frangofifchen Bolfedarafter lieber miffannten, ale burd ein Bugeftanbnig an Rarat entebren laffen wollten. Man batte nur bigige Frangofen wer fich und log fich boch immer und immer wieber in bie Borunfebung binein, es follten gefeste norbameritanifche Buritamer febn.

Dem Morbe folgte ber Raub. Die so rücksickslos gegen bas teben waren, konnten es nicht weniger gegen ben Besit seyn. Der bemeinberath von Baris bemächtigte sich ber ganzen Beute, die er is den Gemordeten fand, raubte bazu noch ihre und der Ausgesunderten Häufer und die Rirchen aus, ja er stahl auch den Kronsten Garde-Meuble, der offenbar Eigenthum des Staats und ihr der Stadt war (14. Sept.). Der Pöbel ahmte das Beispiel itner Kührer nach und nöthigte jedem, der ein wohlhabendes Aussisen hatte, auf der Straße Uhren, Ringe 2c. angeblich als "pastotische Gaben" ab. Nicht minder griffen unreine Hände in alle ismilichen Depots. Das war der Ansang jener Tendenz der Reswittion, die später unter dem Directorium die herrschende wurde. Die im Rleinen der 14. Septhr. auf den 2., so solgte auch im droßen auf die Mordperiode des Convents die Raubperiode des Unectoriums.

ŧ

٠,

:

.

ĭ

Um auch in ben Brovingen bie Wahlen gum Convent gu be-

geschickt, überall gleichen Schreden zu verbreiten, wie in ! In Lyon warf man über 400 Personen in die Kerker und brachte mehrere Priestermorbe. In Meims ließ man am & tage Priester und Beamte in einem großen Feuer lebendig brennen. Unter solchen Einbrücken ersolgten die Wahlen Convent. Schreden hielt die Gemäßigten serne. In großer ! wurden Jakobiner vom robesten Schlage gewählt. Am 21. tember trat dieser neue Convent zum erstenmal in Paris z men und proklamirte schon am folgenden Tage auf Callot ! bois Antrag die Republik.

Der Breugenschrecken, ber zu allen Ungeheuerlichkeit Baris ben Bormand gegeben, verlor fich, wie von einem & von Baris weggeweht. Nach Longwys Eroberung nahm ber jog von Braunschweig am 2. September auch noch bie & Berbun ein. Der Konig von Breugen, ber fein Beer begl murbe bier von weißgefleibeten Mabden empfangen, bie ibm men ftreuten. Der tapfere Commanbant Beaurepaire mar Reigheit und Berrath im Rriegerath überftimmt worben, gegen bie Capitulation proteffirt und fich eine Rugel por ben gefcoffen. Man feste fein Berg fpater in's Bantbeon. Die ! Lafapette's war bamals noch ohne Fubrer, Dumourtez muß aus ben Nieberlanben berbeieilen und mar auch bann viel zu fc um einen fraftigen Angriff ber Breugen auszuhalten, wenn raid vorgebrungen waren. Aber ber Bergog von Braunfe hatte fein rechtes Berg zu biesem Rriege und bie erftaunliche samteit feiner Bewegungen, über bie felbft ber Ronig oft in gerieth, ichien gerechtfertigt burch bie geringe Theilnabm Defterreicher. Diese batten nur ein ichmaches Corps unte Bergog von Sadfen-Tefden in ben Nieberlanben fteben unb fie von Dumouriez geschlagen murben, fonnte berfelbe ben gt porgerudten Breugen in ben Ruden fommen. Das maren id Bormanbe, Dumouriez felbft hatte nicht halb fo viel Streit als bie Breugen, und es galt bie boofte Gile, in Baris wenn

mehr ben König, boch, wie Friedrich Wilhelm II. fehr richtig fagte, bas Königthum zu retten und eher vor Baris zu fiehen, bevor bas Mafienaufgebot bie schwachen französischen Regimenter ergänzte. Endlich ruckten bie Breugen burch ben großen Walb ber Argonne, welcher Lothringen von ber Champagne trennt.

Dumouries gab nun einftweilen bie von ibm fo febnlich gewunfcte Eroberung ber Nieberlande auf und eilte fic an bie Spite ber Truppen zu ftellen, bie unter Lafagette auf bem nachften Bege zwifden Baris und ben Preugen ftanben. Er jog Weftermann an oul und machte ibn ju feinem Abjutanten und zugleich zu feinem Bermittler mit Danton. Die Breugen liegen ihm Beit, eine febr fefte Stellung bei St. Menehoulb zu nehmen und Berffarfungen unter Rellermann und Beurnonville an fich zu gieben. Doch einmal wieberholte fich auch bier bie feige ober verratberifche Klucht por ben erften preugifden Bufaren, bie berantamen, und bas Beidrei sauve qui peut, aber Dumouriez ftellte fraftigft bie Orbnung ber. Bei Balmy ftanben fich am 20. September bie Beere aegenüber. Man fanonirte fich aus ber Ferne. Die Breugen griffen enblich an, bielten aber auf bes Bergogs Befehl inne und aingen wieber gurud, ale bie gange Linie unter Rellermann burch ein lantes vive la Nation! ihren Muth beurfunbete. Der Ronig von Breugen gerieth in beftigen Born, magte aber boch nicht, gegen ben Billen feines Felbberrn ben Befehl zum Angriff zu aeben. Ran jog fich vom Colachtfelbe gurud, man befolog auch ben Rideug aus bem Lanbe. Der Bergog magte nicht, mit 90,000 Rann ben nur 50,000 Mann farten Dumouriez anzugreifen. Die Frangofen verftarften fich mit jebem Tage, mahrenb er burch Raffe, Smaer und Rubr in ber unfruchtbaren Champagne jeben Sag viel Leute verlor. Das Landvolf mar feinesmegs, wie bie Emigranten porgefpiegelt batten, ber Reaction geneigt, fonbern benahm fich feinblid. Den revolutionaren Beift zu unterbruden, Baris und bas gange Land zu befegen, fühlte fich ber Bergog zu fomad. Bubem fleg Dumourlez, mit bem man fleifig burd ben breubifden

gebeimen Cabinetefecretair Lombarb, welder aufällig gefangen morben mar, unterbanbelte, burdbliden, Lubmig XVI, merbe fogleich bingerichtet werben, wenn bie Breugen einruckten, fein Leben liefe fic bagegen retten, wenn fie gurudgingen. Wichtiger mar aber für ben Ronig von Breugen bie Beforgniß, bag, wenn er etwa in nuplofen Anftrengungen in Franfreich fein icones Beer aufopferte, es bann in ber Macht Ruglands und Defferreichs allein fiehn murbe, über Bolen zu verfügen. Rufland batte Bolen icon umgarnt. Defterreich bie preugischen Baffen bieber ichlecht unterftust. Alle biefe Grunde gusammengenommen, bauptfachlich aber bie letteren bestimmten ben Ronig von Preufen, im Lager feinem porfictigen Felbberen nachzugeben, um feine Armee zu retten. Der Rudzug begann, von Dumouriez, wie gebeim verabrebet mar. unbebinbert. Damals icon lieg Dumouriez in die Besprechungen einfliegen, es murbe einer flugen Bolitif Breugens mehr entfprechen, 3 fich mit Kranfreich zu verbinben ober weniaftens neutral zu verbalten, als fic von Rugland und Defterreich brauchen, vorschieben und abnuten zu laffen. Die Breufen gaben auch Berbun unb Longmy wieder gurud. Diefe Umfebr gereichte Breufen gu unberechenbarem Nachtheil in ber öffentlichen Meinung. Es erregte Staunen, bag bie unüberwindlichen Breugen gurudgingen, man 3 abnte, welche Rache bas gabrenbe Rranfreich nehmen murbe, und Schreden bemachtigte fic aller Fürften, Stabte und Bevolferungen b am Abein.

Die Desterreicher erfochten in ben Rieberlanden nach Dumouriez Entfernung einige Erfolge über die wenigen bort zuruckgebliebenen französischen Truppen. Am 13. September nahm ber öfterreichliche General Clerfant ben Baß Croix aux Bois, wo die branzosen wieder unter dem Ruse sauve qui peut! davonliesen.
Dagegen belagerte Herzog Albert die Stadt Lille vergebens. Auf ber andern Seite benützte der französische General Cust in e den Ruckzug der Preußen, um im Süden derselben vorzubringen. In
Trier verlor alles ben Kopf, der Kurfurft floh von Coblenz weg

und befahl, ben Frangofen bie preußischen Magazine und fogar ben Ebrenbreitstein auszuliefern, wenn fie famen. Rurpfalg lief an bie Grenze große Safeln ftellen mit frangofifcher Infdrift "furpfalgifc neutrales Gebiet" und gab frangofifchen Spionen Baffe als pfalgifche Offiziere. Cuftine aber nahm erft Speier und gog bann nach Daing. Friedrich Rarl von Erthal, ber uppige Rurfürft von Daing, ben wir im vorigen Banbe foon fennen gelernt baben. flob mit feinem gangen Sofe und allen Rathen eilig bavon und nabm fogar bie Baifengelber mit. Die aufgeflarten Univer-Rtatelebrer aber, 3. B. Georg Forfter, blieben gurud, gettelten mit rinem großen illuminatistischen Anhang in ber Stadt eine Berfdmorung zu Gunften ber frangofifchen Republit an und brachten ben ibmaden Commanbanten von Gomnich babin, bie Feftung gu übergeben, nur ber tapfere Sauptmann Andujar mit 800 Defterreichern iblug fic burd und entfam. Cuftine wurde am 21. October in Rainz mit Jubel aufgenommen und befette hierauf auch Frantinrt a. DR., magte fich aber nicht weiter in's beutiche Reich. Rainzer bilbeten fogleich einen Jafobinerflub, organifirten bas Rurfürftenthum republifanifd und fraternifirten mit ben Frangofen. Die Altburger ber Stadt und bas Landvolf faben betrübt zu und wiberfesten fich, fo weit es anging, ben neuen frangofifden Ginrichtungen. Rur bie unteren Rlaffen bewahrten noch Mationalgefibl. Die f. g. Gebilbeten waren im Banne ber Beitibeen, beren Impuls von Franfreich fam. Württemberg und Baben erflarten ich neutral, wie bie Pfalz. In Bonn und Raffel flob man icon. In Burgburg, Bamberg, Nurnberg gitterte alles. In Regensburg miethete ber Reichstag bereits Schiffe, um bie Donau binabmflieben.

Dumouriez eilte wieber von Paris herbei, um bie Defterreicher prückzuschlagen und seinen früheren Blan gegen bie Nieberlande mezuführen. In seiner Umgebung befanden sich Orleans beibi böhne, ber Herzog von Chartres, Ludwig Philipp Egalité (bei m Jahre 1830 König ber Franzosen wurde) und sein jungere

Bruber, ber Bergog von Montpenfier. Er griff Clerfant am 6. November bei Jemaypes an, mar anfangs im Machtheil. flegte aber burd ein neues muthiges Borbringen unter bem Befang ber Marfeillaife, wobei fic ber junge Lubwig Philipp rubmlic bervorthat. Schon am 14. gog Dumourieg in Bruffel ein und nahm nach bem völligen Rudzug ber Defterreicher Winterquartier in ben Nieberlanben. Auch Danton fam babin und organifirie bas eroberte Land jakobinifd. Die vormaligen Infurgenten gegen Sofeph II. begruften anfange bie Frangofen ale Befreier, faßten aber balb eine andere Meinung von ihnen, ale ibr ungludliches Land nur ausgeplündert, Die einheimischen Sitten verhöhnt, bie uralten Brivilegien ber Stabte und Stanbe mit Rugen getreten und bie Rirchen geplundert murben. Diefelbe flerifale Bartet. melde früher gegen Josephs II. Reformen fich in Baffen erhoben batte, fab jest mit Schaubern ihre Altare beraubt, ihre Briefter mißbanbelt und profcribirt. Die Schape bes gefegneten und in olangem Frieben reich geworbenen Lanbes famen Danton trefflich an ftatten, um bie Ruftungen in Frankreich zu bezahlen, bie mit ben entwertbeten Affiangten nicht bestritten werben fonnten. Aber wie bie Beamten ber Republif, fo ftablen auch bie bungernben Golbaten , namentlich bie neuen Freiwilligen. Bergebens flagten bie Einwohner, vergebens wehrte fich Dumouriez felbft gegen ben Unfug ber Commiffare. Die Jafobiner miftrauten Dumouriez und liegen fein Beer abfichtlich ohne Belb, Rleiber und Lebensmittel, um ibm bie Siege zu erschweren und bie Disciplin ber Truppen aufzulofen. Unter bem Bormand, nur Frangofen burften bie Lie ferungen beforgen, murben Rorn, Leber, Tucher aus Belgien nach Baris geführt, um von bort als Mehl ober Brob, als Uniformen, Soube ac. bem frangofifden Beere in Belgien gugeführt qu merben. Aber mit Wiffen ber jatobinifden Behörben in Baris burften zwei mit ben Lieferungen ausschließlich beauftragte Juben Biebermann und Sirfd Beer, bie Soube (bas Baar gu 8-12

mit Bappenbedel fohlen. Dumouriez gerieth in gerechte

in gemacht burch bie Einnahme von Maing und burch ben Bemappes, bauptfadlich aber um Dantone Raubipftem inigen, fette am 10. November ber Convent ein Decret meldes allen Bolfern Gulfe verlprach, Die fich gegen annen erheben murben. Jean Debry wollte fogar eine 5chaar von Ronigemorbern errichten, um alle Thrannen lanbes moglichft fonell burd Meuchelmord aus ber Belt Dan machte übrigens noch einen merfmurbigen Un-Belgien und Maing wurben noch nicht ber frangofischen einverleibt, weil man bie Deutschen noch fürchtete. Bebenfen batte man in Bezug auf ben ichmachen italienischen Beneral Montesquieu eroberte Savonen gur Strafe bain Turin Semonville, ber frangofifche Befanbte, wegen ifder Bublereien verhaftet worben mar, und einverleibte reich als Departement Montblanc, 27. November. General eroberte Rizza ale Departement ber Seealpen. - Ueberall, ie Franzosen famen, pflangten fie f. g. Freibeitebaume, nan tangte. Diefe abgebauenen und balb welfenben Baume en weber Fruchte noch Dauer, murben aber bas Symbol blifanifden Eroberungen. Gie maren offenbar von ben 'ai = und Bfingfibaumen (Symbolen bes wieberfebrenben is) entlebnt. Uebrigens mar es nur ber Gironbe um eine a ber Bolfer zu beren eigenem Beil und mit beren Que gu thun. Die Jakobiner haben überall nur gerftort und

mit schloß bas Jahr mit Siegen ber Republik an allen . Defterreichs geringe Energie und Breußens Argwohn efterreich und Rußland erklären ben erbärmlichen Ausgang blitionsfeldzuge von 1792. Man verlor eine unersestich ährend bie französische Republik erstarkte. Aber für ba ze Jahr bereitete ble Coalition einen viel kraftigeren Ar

griff vor. Rußland nämlich bette Defterreich gegen Frankreich und sicherte ihm zum Lohne Bahern zu, bessen Kursürst Karl : Theodor Belgien erhalten sollte. Eben so hetzte es Preußen gegen Frankreich und sicherte ihm eine Entschäbigung in Polen zu, aber nur trügerisch, denn es hosste Preußen immer noch darum betrügen zu können. Friedrich Wilhelm II. nahm, aus der Champagne glücklich entronnen, im October sein Hauptquartier in Coblenz und bedrohte von hier aus Custine, bessen Franzosen bennoch ungestört von Franksurt aus kleine Raubzüge in die Wetterau und an die Lahn machten, ohne daß die tapfern Hessen in der Rähe sich gerührt hätten. Erst am 2. Dez. nahmen Hessen und Verwentund und Breußen Franksurt mit Sturm, wobei die Franzosen 200 Tobte und Verwundete und 1800 Gefangene verloren.

In Baris batte ingwifden ber Convent bie Alleinberricaft. Die ausübenbe Gewalt blieb bei bem Minifterium, bas ber Convent wählte und von fich abbangig hielt und bem er je mehr und mehr burd Ausschuffe und Commissionen nachhalf. Wie in ber erften Nationalversammlung bie Royaliften, Ariftofraten und Briefter burd bie Conflitutionellen und in ber gweiten gesetgebenben Berfammlung biefe Conftitutionellen burch bie Gironbe verbrangt morben, fo wurde, es im Convent bie Gironte felbft wieber burch ben Berg. In jeber biefer auf einander folgenben Berfammlungen folug eine neue Welle von ber linken Seite ber bie über Borb, bie rechts gefeffen. Die Bewegung fturzte alle an Rang und Bilbung höher Stehenben jum Bortheil ber nieberen. In ben Convent murben eine Menge Deputirte gemählt, beren man fich frubet geschämt batte, bie aber jest ben machtigen Berg verftarften, ber ideufilide Marat, ber Fleifder Legenbre, ber Comobiant Collot b'Berbois, ber Comotienverfertiger Fabre b'Eglantine, ber Rapuginer Chabot, ber freche Journalift Freron, ber graufame Billaub-Barennes. Alle biefe murben von ber Stabt Baris in ben Convent geschickt. Dit ihnen Danton, Robespierre, ber Bergog von Drieans (jest unter bem Ramen Egalité), ber Maler Davib, ber Bemeinbeanwalt Manuel, Camille Desmoulins ac. Aebnliche Bablen tamen auch vielfach in ben Brovingen vor. Den honetten Leuten, ben mobirebenben Abvocaten, bie in ber Gironbe nur ben republitanifden Beift, wie fie ibn in Buchern gefunben, frei von allen Schladen ber gemeinen Wirflichfeit, athmeten, traten robe Soreier aus ben niebern Rlaffen und verborbene Subjecte gegenüber, welche Sprache und Sitten bes Bobels ale Beweis ber Bleichbeit in bie Republit einführten. Doch behauptete bie Bironde mit ber f. a. Chene ober bem Sumpfe, ben unten figenben Reften ber Conftitutionellen und ben Indifferenten ber Rabl nach noch bas Uebergewicht über ben Berg. Betion murbe ber erfte Brafibent bes Convents, Roland blieb Minifter. Die gange Gironte mar wieder gemählt worben, batte fich aber nicht in bem Daage neu verftarft, wie ber Berg, und verlor ihren Ginflug im Jakobinerklub, wo nach langem erbittertem Rampfe um ben Borrang ber Berebfamfeit Briffot von Robespierre verbrangt murbe. Der Sammelylat ber Bironbe wurde mehr als je bas Saus bet Mabame Roland.

Danton folgte bamals wie ber großartigsten, so ber richtigsten Bolitik. Indem er Dumouriez unterstügte und die Aushebung neuer Streitmassen betrieb, schützte er die Acpublik nach außen. Im Innern aber wollte er jest Einigkeit und Ruhe haben, da ja die eigentlichen Feinde der Republik durch die Septembermorde massarrit oder hinlänglich eingeschüchtert waren. Er hielt die Strondins und Montagnards für gleich gute Republikaner und ersurnte sich über ihren haber. Mehr als einmal stiftete er eine vorübergehende Versöhnung und reichte der Gironde selbst dann immer noch die hand, als sie ihn schon angriff.

Die Girondins, die bei ber Verfolgung des Königs im graufamen Sohn und in ber sophistischen Verbrehung aller constitutionellen Rechtsbegriffe mit dem Berge gewetteifert, die bessen Schuld
in vollem Maaße getheilt und selbst bei ben Septembermorben fich
mentschleben benommen hatten, rafften sich jest erft zusammen, um

eine Republit, die mit so viel unreinen Mitteln aufgerichtet worden war, wenigstens vom Augenblick ihres Bestandes an zu einem reinen Tempel der Freiheit zu machen. Aber es war zu spät, sie selbst waren schon zu sehr besteckt. Sie forderten Bestrafung der Septembermörder, Herstellung der gesetzlichen Ordnung, Beendigung der Anarchie; aber sie griffen Danton eben so hestig an, wie Rosbespierre und Marat, und verloren dadurch den mächtigen Bundesgenossen, mit bessen hülse allein sie die Ordnung wirklich hätten handhaben können. Der frühere unvorsichtige Vorschlag, sich hinter die Loire zurückzuziehen, und ihre immer wiederholte, nur zu gerechte Klage über den Terrorismus, den der Gemeinderath von Paris und die Vallerien gegen die Deputirten aus den Provinzen übten, zogen ihnen die Verdäcktigung zu, als wollten sie das Land gegen Paris ausbehangigen Departements machen.

Ein erfter, von Danton eingeleiteter Gubneversuch miglang. 3 Barbaroux rief ftoly "zwifden bem Berbrechen und ber Tugenb aibt es feinen Bund". Beraniaub fagte von ben Septembrifeurs. "in Beiten bes öffentlichen linglude zeigen fich Menfchen, wie bofes Gewurm nur bei Ungewitter aus ber Erbe bervorfriecht. 36r :: ganges Tracten gebt babin, bie foonfte Sache gu entehren." Die Ericeinung Marate auf ber Tribune erregte ben erften Sturm. Der große bagliche Rouf mit bem fletidenben Maul, bie giftigen % Mugen, bas ftruppige mit einem idmunigen Such umbunbene Baat, bie fleine conifde Beftalt bagu gum erftenmal auf ber Rebnerbubne & au feben, machte ben Ginbrud, wie menn ein bofer Damon aus in ber Liefe ber Erbe ploplic aufgetaucht mare. "Berunter, ber & unter!" rief es von allen Seiten, aber er blieb, fab frech um fic & und bielt eine bewunderungemurbige, mabrbaft biabolifche Rebe, & worin er bem Convente auf eine unwiberlegliche Beife bewies, & bağ beffen Mitglieber fammelich bod eigentlich feines Beiftes Rinber 4 feven und nur in bummer Berblenbung ober aus Relabeit es verneluten. Der Ginn mar: ihr babt bie Revolution mit ben Dib & teln gemacht, bie ich immer gewollt, ihr könnt fie auch nur burch biefelben Mittel burchführen. Ich bin bie Revolution, spiegelt ench nun in meiner häßlichkeit, aber wagt es nicht, mich zu ver-leugnen!

Dumouriez kam im October nach Paris, um bie Gironbe noch einmal mit Danton und sich zu vereinigen. Aber die Gironbe blieb sprobe. Als Madame Roland geputt in die Loge trat, in ber Dumouriez bem Schauspiel anwohnte, erblickte sie Danton an seiner Seite und ging voll Unwillen zurud. Dumouriez gab die Girondins auf. Zu Westermann fagte er: "sie sind eine schlechte Uebersetzung ber Römer, ihre Republik ist nur ein Frauenroman. Sie berauschen sich in Worten, die Jakobiner in Blut. Nur ein Rann ist hier — Danton." Er ging unzufrieden zur Armee zurud.

Die Gironbe machte einen zweiten sehr ungeschickten Angriff auf Robespierre. Louvet klagte ihn an, als trachte er nach ber Dictatur. Diese Beschulbigung war übertrieben und wurde stegreich zurückgewiesen. Brissot, ber heftige Gegner Robespierres im Jasobinerklub, wurde aus diesem förmlich ausgestoßen. Die Gironbe gewann keinen Fußbreit. Der Gemeinberath stellte sich anfangs, als wolle er dem Convent gehorchen, hintertrieb aber ober hemmte bessen Beschlüsse. Der Berg erwiderte die Beschulbigungen der Stronde mit Gegenbeschuldigungen und setze durch, daß die Einheit und Untheilbarkeit der Republik becretirt wurde, um den köderalismus niederzuschlagen und außerhalb Paris keinen Centraldunkt zu bulden.

Sauptsächlich aber fam es bem Gemeinberath, bem Jakobinertind und bem Berge barauf an, die ihnen läftige Gironde, die durch ihre moralischen Bebenklichkeiten ben raschen Gang der Revolution bemmte, ber Contrerevolution verdächtigen zu können. Sie beeilten fich baber, den unglücklichen König zu richten, in der Hoffnung, die Girondins wurden aus Gesetlichkeit oder Mitleid nicht für seinen Tob filmmen wollen, sich also als Königsfreunde, Reactionare und mit dem Ausland Berschworene blosstellen. Thaten fie bies nicht, flimmten fie mit für den Tod des Königs, so luden auch fie eine schwere Blutschuld auf fich, so morbeten auch fie einen wehrlosen Gefangenen und hatten nicht mehr das Recht, fich über die Septembermorde zu beklagen.

Die fonigliche Familie befant fich im Temple unter bet ftrengen but bes unbarmbergigen Gemeinberaths. Gine Beitlang murbe ber Ronig fogar von ber Ronigin getrennt, nachber aber wieber mit ibr vereinigt. Die Aufficht über ibre Berfonen mar bochft läftig. Der Schließer Rocher, ein großer, bartiger und ichmutiger Gefelle, legte es barauf an, bie Majeftaten zu beleibigen, blies ihnen feinen Tabaksqualm in's Beficht, führte grobe Reben, lehrte ben fleinen Dauphin unflatige Spottverfe auf feine Mutter ac. Auch bie Beamten trugen ibren Sansculottismus gur Schau und liegen bie foniglichen Berfonen fublen, bag es jest feinen Rangunterschied mehr gebe. Die Schildmachen fratten mit bem Bajonet Rarrifaturen auf ben biden Ronig, Fluce und unguchtige Verfe in bie Banbe, in benen bie Ronigin immer namentlich bezeichnet mar. Auch bie Mitleibigen, bie beimlich fleine Auftrage für die Gefangenen übernahmen, mußten fich raub und unboflich ftellen. Den treuen Rammerbiener Clery lieg man nur beghalb beim Ronig, meil er fich als guter Republifaner gezeigt hatte. Der Ronig behauptete übrigens feinen Gleichmuth, unterrichtete ben Dauphin als vaterlicher Lebrer, vertiefte fich zuweilen in die Geschichte Rarls I. von England, ben fein Bolf hatte enthaupten laffen, und pflegte Abends mit feiner Gemablin und Schwefter Lhombre zu fpielen.

Die Jakobiner trugen im Convent auf Verurtheilung bes Königs an und forberten die Gironde lauernd heraus. Die lettere konnte sich dem Antrag nicht widersetzen, weil sie sonst als heimliche Freundin bes Königthums selbst erschienen wäre; sie hätte aber ben König gerne gerettet und ware zugleich gerne ber Schlinge entgangen, die ihr burch die Jakobiner gelegt wurde. Sie suche

allerlei Anstunftmittel. Querft eine Arvellation an bas bie Urverfammlungen follten bie Frage enticheiben. Daburd Reit gewonnen und mabriceinlich fprachen fic bie Deparmilber aus, als bie Parifer. Aber bie Jafobiner vereitelie Bemubungen ber gemäßigten Bartei, verbachtigten ibre und erhitten bie Bolksmaffen. Die Republit mar in ben pochen, ber republifanifche Stolz litt nicht, bag man auf rion bes Ronigs viel Werth legte; bie Leiben, welche bas urchgeniacht, bis es fo weit gefommen mar, erbeifchten Rache "Iprannen", ber bie Freiheit fo lange auf ihrem Bege burt aufgehalten hatte. St. Juft, ein faum gwanzigjabtunger Robespierres und burchbrungen vom republifanischen p. rief bem Convent gu: "ein Bolt, welches bie Beftrafung Ronigs als etwas anfieht, moruber man fich bebenfen muffe, niemals eine Republit grunben." Robespierre felbft lar und icharf auseinander, bag es fich von teinem gericht-Brozeffe, fonbern von einer Maagregel bes öffentlichen Bobon einem Act nationaler Providenz banble. Ein Prozef ie Möglichkeit ber Freisprechung voraus, bie Republik aber ben Ronig nicht freisprechen, weil fle Republif und weil er fen. Go gewiß bie Republif vernichtet fenn wurde, wenn nia wieber gur Bewalt gelangen tonnte, fo gewiß muffe ber pernichtet werben, fobalb bie Republit fertig fen. Gin p muffe bier nothwendig bem anbern gum Opfer fallen. inianb, ber größte Rebner ber Gironbe, faßte mit viel intheit biefe Rublichfeitstheorie Robesvierres auf, um fie ibn felbit zu tehren, indem er nachwies, bag ber Ronig, er am Leben gelaffen werbe und gefangen bleibe, viel zu dig und verachtet feb, um ber Republif Befahr gu broben, jer im Begentheil fein Tob alle Feinbe Franfreiche ju geten Rriegeruffungen veranlaffen und überbieß im Innern ben Bentde icon begonnenen Burgerfrieg noch gefährlicher entflammen werbe. Es fen mithin flug, ben Ronig zu fconen un als Geigel zu behalten.

So weit begegneten fich in ber Debatte Gebante und Bebant in anftanbiger Form. Aber bie Erörterung murbe burch bie Lei benichaften getrübt und verwilbert. Minifter Roland pflegte Corre sponbenzen mit allen Departements und bielt baburch bie jafobini iden vom Mutterflub in Baris aus geleiteten Kilialgesellichafter in ben Provinzen im Schach. Gin Schloffer batte ben verftedter elfernen Wanbichrant in ben Tuilerien verrathen, in bem ber Ronig angeblich feine gebeimften Correspondenzen verborgen batte Roland nahm fie in Befdlag und las fle querft allein. Naturlid beschulbigte man ibn nun, vieles unterschlagen zu baben. Chabo Klagte ihn und feine Frau an, fle fepen vom Ausland bezahlt unt wollten bie Republif verrathen. Madame Roland mußte felbft von ben Schranken bes Convents erfcheinen, vertheibigte fich aber ebel und flegreich. Chabots Angriff mar feblgeschlagen, wie ber frubere, ben bie Gironbe felbft auf Robespierre gemacht batte. bielten fich bie Barteien bie Baage. Aber je weniger fle fich noch töbtliche Schlage verfetten, um fo giftiger murben ihre Reben. Die republifanifche Gleichbeit und ber Ginfluß bes Sansculottis mus verricth fich bereits barin, bag man fich zu buzen anfing. bag man mit Affectation bie ichmutige Rleibung und Sprache bes Bobels nachabmte. Die Gironbins maren gum Theil gu jung und binig, um bie groben Schimpfworter bes Berges nicht gelegentlic zu erwiebern. Noch ichamlofer ichweifte bie Breffe aus.

Der König wurde unter bem Namen Ludwig Capet (weil fein Geschlecht, obgleich nurein weiblicher Nachfolge, boch noch auf die alten Capetinger zuruckging) am 11. Dezember vor die Schranfen des Convents geladen und verhört. Er verzichtete auf alle göttlichen Rechte ber Könige und vertheibigte sich nur als constitutioneller König, als welcher er bem Bolfe hinlanglich seine Liebe und Nachgiebigkeit bewiesen habe. Trot bieser Beschenheit beschauptete er im Ungluck eine viel eblere Wurde, als in den Beiter

19日本共世代 11日

finer Radt. Aber bie Jakobiner hatten fein Mitleib und bie Gironbe jagte, es zu außern. Der aufgehette Bobel belagerte iglis ben Sigungsfaal und fließ gräßliche Drohungen gegen bie Cenifigien aus. Der Gemeinberath verfügte eine Menge neuer Beifestungen und 14,000 gemäßigt Gefinnte floben beimlich aus Beit. Die Breffe wurde immer muthenber in Anklagen gegen 🌬 "Thrannen" und in Berbachtigungen bes Mitleibs. Der Convent bewilligte bem Ronig, ber icon wieber von feiner Familie getrennt morben mar, bis zur Verurtheilung bie Wiebervereinigung mit berfelben, aber ber Gemeinberath gehorchte nicht. hatte ble Trechhelt, im Convent zu rufen: verordnet, mas ihr wellt, wenn ber Gemeinberath nicht will, fo unterbleibt es! Trop aller Entruftung konnte ber vom Pobel eingeschüchterte Convent nicht mehr burdfeten, als bag bem Ronige feine Rinber, nicht ble Ronigin quaefubrt merben follten. Da ber Ronig aber glaubte, ble Mutter fen ihnen unentbehrlicher als ber Bater, lebnte er es as und blieb in feinem letten Rummer allein. Dan hatte ihm zwei Benheibiger bewilligt, Target, ber aus Angft ablehnte, Ermdet, ber bas fcmere Amt übernahm. Für Target trat ber junge muthige Defege ein und ber greife Malesherbes, fruber Diufter, bat ben Convent in einem rubrenben Schreiben, feinem fern, bem er im Glud gebient, auch im Unglud bienen zu burfen. Birflid ließ man ibn ale britten Bertbeibiger gu.

Nach ben erbittertsten Kämpfen im Convent und nachdem min bie schönen Bertheibigungsreden nur grollend angehört hatte, kim man endlich am 14. Januar 1793 zur Abstimmung über drei fragen: ist Ludwig Capet vos Berbrechens gegen die Freiheit des Bolls und gegen die Sicherheit des Staates schuldig? soll das Urstell des Convents erst den Urversammlungen zur Bestätigung vorsgelegt werden? welche Strase hat er verdient? Die erste Frage wurde mit 683 Stimmen bejaht. Die zweite mit 423 gegen 281 Simmen verneint, womit die Hossinung der Gironde vereitelt war. Die driebe Frage wurde in langer namentlicher und motivirter Mos. Wengel, 120 Jahre. II.

stimmung, bie bis jum 16. bauerte, babin entschieben, bag 361 Stimmen unbedingt ben Tob bes Königs, 46 ben Tob mit Aufschub, 26 ben Tob unter ber Bedingung, bag noch über ben Aufschub berather werbe, 286 nur Gefangenschaft, 2 Galeerenstraft verlangten. Der Aufschub ber Strafe wurde am 19. berathen, aber mit 383 Stimmen verworfen.

Die Abstimmung erfolgte unter bem brohenben Andrange best Bobels, ber ben Convent Tag und Nacht umlagerte. Daher so viele Mitglieber felbst gegen alle Erwartung aus bloßer besinnungsloser Angst für Tob stimmten. Das that nicht nur ber Herzog von Orleans, sondern sogar auch Vergniaud und die Häupter ber Girondepartel. Man hatte von einem so festen Charakter und großen Rednertalent, wie sie Vergniaud auszeichneten, etwas gam anderes erwartet. Als er aber an die Reihe kam, redete er comfuses Zeug und stimmte für Tod. Nicht die Furcht vor dem Röbel brachte ihn dazu, aber die Furcht, daß man seine republikanische Gesinnung verdächtigen könne, wenn er den König schonte. Am muthigsten blieb Manuel, der seine frühere Rolle tief bereute und gegen den Tod des Königs stimmte. "Ihr, wie ihr da seph, rief er der Versammlung zu, könnt Frankreich nicht retten. Dem Rechtschaffenen bleibt nichts übrig, als sich in seine Toga zu hüllen."

Der König war also rettungslos verloren. Man erlaubte ihm noch einmal seine Familie zu umarmen, am 20. Als er sich von bieser herzzerreißenden Scene losgeriffen, betete er mit dem irischen Gestillichen Edgeworth de Firmont, den er sich als Beichtvater er beten hatte, schlief die Nacht ruhig wie gewöhnlich und verließ and 21. Januar den Temple zu Wagen, unter starker Wache und unter dem Juströmen der ganzen Bevölkerung von Paris. Der Geistliche begleitete ihn. Auf dem s. g. Revolutionsplat war das Schasse mit dem Fallbeil errichtet, eine im Mittelalter nicht unbekannte, aber von dem Arzt Guillotin erst kürzlich wieder ersundene him richtungsmaschine. Die ganze Wassenmacht von Paris unter Santeres Besehl mar um dieselbe versammelt, im hintergrunde stand

Kopf an Ropf bas Boll. Mit fester Ruhe bestieg ber König bas Gerüft, und legte ben Rod ab. \*) Als bie henker ihm bie habe auf ben Rucken gebunden hatten, rief er mit starker Stimme jum Bolk: "Franzosen, ich sterbe unschuldig. Ich wünsche, bas wein Blut nicht über Frankreich komme." Er wollte noch mehr reben, aber die Arommler wirbelten und übertönten seine Stimme. Die Henker riffen ihn hinweg und in wenig Augenblicken siel kin Ropf unter dem allgemeinen Ruse: vive la république!

Noch an bemfelben Tage wurde Lepelletier, Mitglieb bes Consunts, ein reicher Raufmann, ber nur aus Feigheit für bes Königs Isb mitgestimmt hatte, von einem Solbaten ber früheren königslichen Garbe aus Jorn erstochen. Man veranstaltete ihm ein prachtvolles Begräbniß und nannte die Straße bes Mordes nach seinem Namen. Dagegen trat der bisher immer muthvolle Gisvobist Kersaint und der plöglich von tiefer Reue ergriffene Masuel aus dem Convent aus. Auch Roland gab jest sein Ministertum aus.

<sup>&</sup>quot;Der Geiftliche Ebgeworth ruhmte sich, noch auf bem Schaffot bem Ling bamit geschmeichelt zu haben, baß er bas Leiben beffelben mit bem be heilanbes verglich, worauf ber König bie eble Antwort gab: er fühle finnr getröftet und gestärft burch bas Beispiel bes heilanbs. Bulest will ber eitle Beichtvater bem Sterbenben noch nachgerufen haben: Enfel bis heiligen Ludwig, steige zum himmel empor!

## Drittes Buch.

## Schreckenszeit des Convents.

Mit bem Königthum und König war das erfte und lette Hindernis der Freiheit weggeräumt. Die goldene Zeit der Republik, von der die Philosophen geträumt hatten, schien nun zu beginnen und für das frei gewordene, mit der Weisheit seiner philantropischen Rathgeber reichlich getränkte Volk der himmel schon hier auf Erden fertig zu sehn. Aber die Freiheit wurde zur härtesten Stlaverei. Statt der Ruhe und des Glückes erwarteten das Bolk nur neue Erschütterungen und namenloses Elend, statt des himmels die Hölle auf Erden.

Ueber das frische Grab des Königs siog nicht die Taube mit dem Delzweig, sondern der todkrächzende Rabe, eine immer sinsterer sich aufthürmende Wetterwolke. Die französische Republik konnte nicht, wie die nordamerikanische, zum Frieden und Genuß der durch die Freiheit bedingten Wohlthaten gelangen, weil sie mit der Monarchie zugleich auch die Kirche zertrümmerte und sich vom Christenthum lossagte, um in alle Ausschweisungen des Unglaubens zu fallen. Sie konnte es ferner nicht, weil sie, um ihr fanatisches Princip der Gleichheit durchzusühren, zuleht alle Bürger köpfen ober zum Pöbel erniedrigen mußte. Wo es keine religiöse Autorität mehr gibt und man die Menschen schwindeln macht durch den

Gleichheitsbunkel, ber keinen an Rang und Amt, Geburt und Reichtum ober Geist und Sitte Höherstehenten mehr bulbet, ba ist nur noch Anarchie möglich, in ber bas Unterste fortwährend sich zu oberst kehrt, und Argwohn und Word muffen alles verschlingen, was über bem Böbel steht, bann noch einmal, zweimal, breimal alles, was sich wieber über ihn erheben möchte, bis die unterirbische Feuerkzast bes Bulkans erschöpft ist.

Dieser Typhon ber Revolution hatte ben Abel und Klerus schon vor der Monarchie verschlungen, es blieb ihm nur noch übrig, das gebildete und wohlhabende Bürgerthum, die Mittelclaffe, zu verschlingen, und da diese viel zahlreicher war, als Abel und Klezus und Hof zusammengenommen, so war auch ihr Todeskampf und Mord noch viel großartiger und entseplicher.

Die geistreichen und muthigen Vertreter bes Mittelstandes konnten lange und immer wieder nicht begreifen, daß der von den Philosophen diese Standes vorbereitete, von den Rednern desselsen eingeleitete, von den Staatsmännern desselsen vollendete Freiskat sich nicht sofort hatte consolidiren lassen, wie der nordamerianische, sondern ein Tummelplatz der gräßlichsten Verbrechen und Laster, eine Beute des grausamsten und schmuzigsten Pöbels werden sollte. Die Constitutionellen waren schon auß bitterste entstuscht, als die Gironde immer noch hosste, ihr werde, weil sie die Republik gewollt und die Republik der reine Vernunsissaat sen, das gelingen, was den Constitutionellen nicht habe gelingen können, weil diese den Vernunsissaat noch mit der Tyrannei hätten in der constitutionellen Monarchie vermitteln wollen. Auch die Gironde ließ sich noch nicht träumen, wie weit der republikanische Pöbel seine Frechheit treiben würde.

Sollte die Republik Bestand haben, so mußte sie allerdings vom Reben zum Handeln übergehn, der Convent mußte seine Regierungsgewalt in möglichst wenig Ausschüffen von wenigen Ritgliedern concentriren. Daß unter diesen Umständen die Gironde mit ihren ewigen Einwendungen und Bedenken, vor allem

aber Roland und ber Cirkel feiner Frau, in welchem ber Convent vornehm gehofmeistert wurde, ben Mannern ber Praxis zum Aerger gereichte, ist begreislich. Madame Roland, "bie Circe ber Gironbe", hat ihrer Partei unendlich geschabet mit ihrer unproductiven Citelkeit.

Sie verlor nach bem Broceg bes Ronigs immer mehr Terrain. Am 14. Februar murbe Bache Maire von Baris, ein Schweis ger aus Freiburg, anicheinenb rubiger Geichaftemann, aber voll Bfiffigfeit, ber ben Bobel gemabren lieg. Am 25. machten bie Weiber einen Auflauf, plunberten 1200 gaben und Magazine aus. ohne bag eine Behörbe fie gehindert batte, und erzwangen von ben Raufleuten ein Minimum ber Breife. Als man barüber flagte. aufferte Robespierre, bas Bolf babe nie Unrecht. Das Benehmen bes Berges murbe immer gemeiner und niebertrachtiger. idulbigte Roland , ungeheure Summen geftoblen und nad England gefchafft, ja bie infurgirten Weiber felbft bezahlt zu haben. bamit fie Unruben erregten. Nichts war fo wiberfinnig, mas nicht aeglaubt und vom Bobel beflaticht wurde. Als Isnard im bodften Born einmal über bie Tyrannei ber Gallerien flagte, rief man ibm fpottifch zu, er und bie Gironde konnten ja fortgeben, wenn es ihnen nicht langer gefiele. Um 10. Marg murbe icon ein Complott gemacht, die Girondins alle zu ermorben, mas ein beftiger Regen verhinderte. Gie maren in ber Nacht bei Betion verfammelt. Er öffnete bas Benfter und ichloß es wieber mit ben beruhigenben Worten: "Es regnet, ba thun die Barifer nichts, ibr fonnt ficher ichlafen."

Unterbeß ermog Danton bie Gefahr bes Baterlandes im Innern, wie von außen, und brang auf eine im Convent concentrirte Centralgewalt ber Bergpartei, wogegen bie ohnmächtige Gironde nichts mehr, wohl aber ber Parifer Gemeinderath, ber sich selbst die höchste Gewalt aneignen wollte, sehr viel
eintvenden konnte. Um diesen Gemeinderath bei Seite zu schieden,
besprach sich Danton mit Robespierre, der ihm zustummte, um in

ter Centralregierung felbft bie erfte Rolle fvielen zu konnen. ber Morbanichlag auf bie Bironbe von ben Anarchiften ausgegangen war, trat ibm Danton in ber nacht bes 10, entichieben entgegen und verhinderte ibn, ba er fouft trop bes Regens boch vielleicht persucht worben mare. Aus ber Berabrebung Dantons nit Robespierre ging nun eine Reibe von folgenreichen Conventebeidluffen bervor. Am 9. Marg murben 82 Mitglieber bes Conbente als Commiffare mit unumschränkter Bollmacht in bie Broringen und zu ben Armeen abgeschickt, um überall bie Opposition ter Gironbe nieberzuschlagen und bie Alleinberricaft bes Berges ju banbbaben. Am 10. becretirte ber Convent bie Errichtung eines Revolution stribun als von 9 Richtern, bie auf ausschließlice Unflage bes Convents fummarifche Urtheile fallen follten. Che Danton aber bie eigentliche Regierungegewalt ichuf, tractirte er foon wieber mit ber Gironbe, beren Stimmen er gegen ben Barifer Stadtrath brauchte und burch bie er fich auch ichon gegen Robesvierre icuten wollte. Seine Schonung ber Bemägigten bing mit ber hoffnung auf bie eben erwarteten Giege Dumouriez's gufam= men. Co feste er im Convent am 25. Marz bie Babl eines Ausfouffes von 25 Mitgliedern burd, welche bie Minifter übermachen, t. b. bie eigentliche Regierung führen follten. In biefen Ausschuß tamen viele von ber Gironbe. Aber fie blieben nicht barin, benn gerade bamale murbe Dumourieg's Berrath befannt.

Die außeren Feinde Frankreichs hatten sich am Ende des vorigen Jabres wegen ihrer Lauigkeit und Uneinigkeit in schlechter Berfassung zuruchgezogen und, anstatt dem Könige Sulfe zu bringen, seinen Tob herbeigeführt. Dieser Königsmord sachte nun aber ihren Eifer aufs neue an und verdreisachte ihre Streitkräfte. Denn alle Mächte in der Runde migbilligten den Frevel, den die Nation an ihrem König begangen hatte. Alle Monarden hielten und erklärten sich für sollbarisch verbunden, diesen Frevel zu rächen. Bister hatten nur Desterreich und Preußen die Wassen ergriffen, jes sagte auch England, Holland, die Schweiz, das beutsche Reich

Schweben, Dänemark und Rußland, Sarbinien, Reapel und ber Bapft, Spanien und Portugal, sogar ber türkische Sultan ber französischen Republik ben Frieden auf. Aber Preußen traute Defterreich nicht, bessen General Wurmser im Elsaß als Eroberer aufetrat, und auch Rußland nicht wegen Polens. Das preußische Seer verband sich baher nicht mit bem kaiserlichen zu einem raschen Marsch auf Paris, sondern socht getrennt und fing Mainz ganz langsam zu belagern an. Die Desterreicher verstärkten ihr Her in den Miederlanden und stellten es unter den Besehl des Herzogs Vriedrich Josias von Sachsen-Coburg, bessen Rathgeber Oberst Mack, ein eingebilbeter Schwäßer, war und unter dem ber noch sehr junge Erzherzog Karl, Bruder des Kaisers, die ersten Lorbeern verdienen sollte.

Dumouriez griff icon am 17. Februar Solland an und nabm überrafdenb idnell bie Reftungen Brebg und Bertruppenburg, tenn wie überall, fo war bamals auch in Solland eine folechte Rriegsverfassung. Aber er wurde ichnell zur Umfebr gezwungen, benn Coburg mar bereits über bie 15,000 unter General Miranba Maeftricht belagernben Frangofen bergefallen und batte fie in wilbe Alucht gefdlagen, bei Albenboven am 1. Marg, mobei befonbers Erzberzog Rarl fich auszeichnete, ber auch icon bei Jemappes mitgefochten batte. Dumourier bot ibm am 18. bei Meerwinden bie Spige, allein bie Defterreicher hatten bie Uebermacht, und bie Freiwilligen - Bataillone im frangofifden Deere liefen beim erften Souf bavon. Die Schlacht ging fur Dumouriez verloren, unb ba er ber neuen Ausbebung nicht mehr trauen fonnte, befaß er feine Mittel mehr, bie Defterreicher zu ichlagen. Sein alter Blan, an ber Spite eines flegreichen Beeres bem Convent Befete vorzufcreiben, mar alfo gefcheitert. Aber blitfchnell erfann er einen neuen, verftanbigte fich mit bem Oberften von Dad und ichlog eine gebeime enge Alliang mit Coburg. Er felbft wollte mit feinem Beere nach Baris und gegen ben Convent marichiren, Coburg follte ihm in einiger Entfernung folgen, um ihn zu unterflügen.

-.

Aber auch biefer Plan miglang. Die Feftung Lille, bie er Coburg in bie Banbe fvielen wollte, hielt fic. Sein Benehmen erregte Berbacht. Bier Conventsbeputirte, Camus, Bancal, Quinette. Pamarque, und ber Rriegeminifter Beurnonville, fein Freund, eils ten in fein Lager, ftreng ju prufen und ihn nothigenfalls ju verbaften. Camus befahl ibn wirklich zu verhaften, Dumouriez aber tam ihm guvor und ließ alle funf von beutiden Sufaren feftnebmen und ten Defterreichern als Geißeln überliefern, 2. April. "3d rette Ihnen baburch bas Leben," fagte er ju Beurnonville, "benn ich entreife Sie bem Revolutionsgericht." Als er fich aber ber Feftung Conbe verfichern wollte, weigerte fich bie Befatung, und fein Borhaben mar icon fo weit befannt worben, bag aus ben Freiwilligen = Bataillonen, bie gang bem Convent anbingen, auf ibn Kener gegeben murbe. Gines berfelben mar von bem jungen Davouft befehligt, ber fpater Maricall murbe. Dumouries mußte nun bie Alucht ergreifen und ging mit einem einzigen ibm tret gebliebenen beutiden Regimente (in Sachfen geworben) am 4. Abril au Coburg über. 36m folgte ber junge Bergog von Chartres, ber aber als ein Gobn bes Ronigemorbers Drleans feinen Schut bei ber Coalition ber Monarchen finben fonnte und feinen Beg nach ber Someis nahm, wo er unter frembem Ramen zu Reichenau in Graubundten eine Lehrerftelle ber Mathematif übernahm. Auch feine Schwefter Abelaibe, von ihres Batere Maitreffe, ber berühmten Literatin Frau von Genlis, erzogen und mit biefer nach Dumouriez's Lager gerettet, fant jest nur in einem Rlofter in ber Soweis eine Ruflucht. Dumouries felbft erhielt eine Benfion, machte noch viele nutlose Projecte und ftarb in bobem Alter zu London, ganglich vergeffen. Dit Dumouriez fturzte auch Sallenrand, ber mit ihm intriguirt hatte und bamals nach Norbamerifa entflob, wo er rubig bie Goreckenszeit überlebte, um im Jahre 1795 wieberaufzutauchen. - Coburg erließ, ale er noch hoffte, Dumouries werbe an ber Spipe feines Beeres bleiben, eine ben Absidien beffelben entsprechende Proclamation in friedlichem und constitutionellem Sinne an die Franzosen, um fie zu gewinnen, 5. April. Allein eine diplomatische Conferenz in Antwerpen zwang ihn, schon am 9. diese Broclamation durch eine andere vom Grafen Metternich (bem Bater) verfaßte zu ersehen, worin wieder nur mit Gewalt gebroht wurde. Denn Kaiser Franz wollte den Thron der Bourbons nicht schügen, sondern auf Kosten der Bourbons Exoberungen machen. Vergebens rieth England, die Zerrüttung des französischen Heeres zu benutzen und in Eilmärschen gegen Paris vorzurücken.

Damals wurden eine Menge Umtriebe gemacht. Cuftine correspondirte heimlich mit dem Herzog von Braunschweig und beschwor ihn, sich an die Spige der Franzosen zu stellen, um Frankreich zu pacificiren. Breußen, wenn es von der Coalition abfalle, solle Köln, Jülich, Berg und einen Theil von Trier bekommen. Breußen ließ sich nun zwar nicht barauf ein, brach aber auch nicht gänzlich die französische Unterhandlung ab und blieb gespannt mit Desterreich. In Schweden war Gustav III. ermordet worden. Herzog Karl, Bormund seines unmündigen Sohnes und Nachsolgers Gustavs IV. Abolf, ließ burch seinen Gesandten v. Stasl (der Neders Tochter geheirathet hatte) der französischen Republik Schwedens Anerkennung um Gelb andieten, und der Cirkel der Madame de Stasl blieb seitbem in Baris ein Heerd von Intriguen.

Als Dumouriez's Verrath bekannt worden war, brach ber Convent in gerechte Buth aus. Der Ausschuß ber 25 wurde fogleich aufgelöst und am 5. April ein neuer Wohlfahrts- ausschuß uß (comité de salut publique) von 9 Mitgliebern ernannt, in welchem Danton und ber schönrednerische Barère die Säupter wurden, aber kein Girondin mehr saß. Daneben wählte man noch einen Sicherheitsausschuß (de surveillance). Zugleich wurde beschlossen, das Revolutionstribunal solle Minister, Feldherren und Beamte der Republik richten, sobald es der Convent haben wolle. An des gefangenen Beurnonville's Stelle wurde Bouchotte, eine gefällige Creatur des Berges, Kriegsminister. Auch Gobier,

Minister ber Juftig, und Garat, Minister bes Innern, gem Berge an.

erfte Opfer für Dumouriez wurde ber Bergog von Drn man fogleich in Berhaft nahm. Auch Sallepranb, ber leiten, um bem Sturme ber Revolution auszumeichen, bei öfficen Gefandtichaft in London batte anftellen laffen und man einen Brief an ben Ronig im eifernen Schrante batte, murbe jest angeflagt und auf bie Lifte ber Emiiefett.\*) Richts batte naber gelegen, als Danton gur ortung ju gieben, ber am meiften mit Dumourieg ju thun iber Danton mar noch zu machtig. Man richtete ben ganbes Bolfs auf bie Gironbe und Mabame Roland, e früher mit Dumouriez in Berbindung geftanden, weil ral eigentlich ein Befcopf ber Bironbe gemefen mar, fofonné ibn querft gehoben und Roland mit ibm bas Digebilbet hatte. Robespierre entwickelte am 10. April in ntucfifchen Rebe bie Anklage. Man erfannte barin beutibm Dumouries nur jum Bormanb biente, um bie Bion beren Unidulb an Dumourlez's Berrath er überzeugt ite, aus einer gang anbern Urfache bes Saffes zu verbere Gironbe war ibm an Talent, Ruhm und Einflug in ingen, bis babin felbft noch im Convent weit überlegen, fie aus Reib. Die Gironbe vertrat ferner bie reichen abte Franfreichs, ben gebilbeten Mittelftanb, alfo eine tie, bie auf boppelte Weife burch ihre Anmagung und en Luxus eine Brotestation gegen bie von Robesvierre erbeale Republif mar, in ber es nur einfache, nuchterne, e, von ihrer Sanbarbeit lebenbe Burger geben follte. Enbfic beutlich gezeigt, bag bie Gironbe mit bem Ronig gehabt, baf fie bie volle Energie bes Schredens meber 8 lag in feiner Ratur, mit allen Barteien ju intrigiren. De bn auch Bitt in England nicht und Talleprand entwich, wie fd inuber nach Morbamerita.

theile noch billige, bag fie nur ungerne und mit einer gemiffen Beuchelei ber Bewegung folge, in bie fie nur fortgeriffen morben fen, bag fie burch ihre emigen Reben am Sanbeln binbere und in ber Stunde ter Befahr nicht geeignet fen, bie Republit vor ibren außeren und inneren Reinden zu retten. In allen biefen Begiebungen hatte Robespierre auf feinem Standpunkt allerbings nicht Unrecht, ber Gironbe bitter zu grollen, aber nach feiner Art fagte er nicht, mas er meinte, fonbern log fich und ben Convent in eine faliche Anklage binein, um bie Gironbins als vorgebliche Mitverichmorene Dumouriez's bem Saffe bes nie überlegenben Bolfes befto gemiffer blogzuftellen. Dan bezeichnete bie Gironbine ale angebliche "Föberaliften", welche einen loderen Bund unabhangiger Brovingen und nicht bie eine untheilbare Republif mit ber Sauptftabt Baris wollten; ferner als "Staatsmanner" und Intriganten, bie 'nur Ranke machten, wo man Kraft zeigen follte; als "Appellanten", bie ben Ronig burch Appellation and Bolf batten retten mollen; als "Gemäßigte", bie Bnabe wollten, mithin Contrerevolutionare fenen. Aber bas alles war Robespierre nicht genug, er machte fie noch zu "Confpiranten".

Amet Tage lang wurde aufs muthenbste gestritten, man wurde beinabe handgemein, ber Girondin Duperret zog ben Degen. Da Dumouriez am meisten mit Danton verkehrt hatte, wiesen die unsschuldigen Girondins ihre Ankläger begreislicher-, aber unkluger- weise an Danton. "Wie?" bonnerte bieser, "ihr klagt mich an? ihr kennt meine Stärke nicht." Bon diesem Tage an schonte Danton die Gironde, mit der er sich lieber versöhnt hätte, nicht mehr. Marat forderte zum Morden berselben aus. Da war sie so unklug, um Marats Bestrasung fordern zu können, ein Gesetz zu beantragen, wonach auch Conventsmitglieder sollten verhaftet werden dürsen (8. April). Der Berg stimmte zu, um später die Köpse der Girondins selber fordern zu können. Diese setzen zwar durch, das Marat vor das neue Revolutionstribunal gesorbert wurde, nicht aber, daß es ihn gerichtet hätte. Er wurde freigesprochen.

bie Corbeliers trugen ihn mit Blumen bekränzt burch ble jen von Paris mitten in ben Convent, 24. April. Paris rhallte von dem Buthgeschrei: Tob den Girondins! Camille vulins schrieb ein monströses Libell, in dem er Brissot, Ropetion 2c. als an das Ausland verkauft, als Berschwörer Biederherstellung des Königthums, Frau Roland als eine lina verleumdete, eine Schrift, die in mehr als 100,000 Exemplerbeitet wurde.

Roch viel gefährlicher murbe bie Lage ber Gironbe, als ihr : Rebner Bergniaud bie von Robesvierre empfoblene Tugenbif angriff. Robespierre batte fich einen Freiftaat ausgebacht. loem nur einfache, bescheibene, tugenbhafte Arbeiterfamilien follten. Desmegen bagte er alles, mas fic burd Chracia. bum, Genuffuct ober Genie über biefe republifanifche Ginit binaussette. Deswegen waren ihm bie gemeinen Arbeiter iris lieber, ale bie reichen Burger. Aber ber mannliche und de Bobel, von bem fich Robespierre vergottern ließ, mar in Bluttrunkenbeit und Ungucht gerabe am weiteften entfernt em Ibeal ber Tugenb, Rechtschaffenheit und Bescheibenheit, r Abgott beftanbig im Munbe führte. Bergniaub wies auf Contraft bin, frug, wo benn bie Tugend fen in biefem graff-Soimpfen und Morbgeheul? "Ihr branbmarkt bie alte fva-Inquifition," rief er, "bie von ber Religion ber Liebe rebete Marterwerkeugen und Scheiterhaufen; aber ihr thut nichts te, inbem ihr von Freiheit rebet unter Dolden und unter venterbeil." Am tiefften verlette er Robespierre, inbem er ibeale Republif laderlich machte, "bie politifden Schafereien m Benns", bie mohl in bie Urmalber Norbamerifa's, aber tach Frankreich pagten. Bergniaub fagte bei bemfelben Un-18 tief einschneibenbe Wort: "Die Gefengeber bes Alterliegen bem Bolfe gottliche Gefete geben. Wir haben feis ott mehr, une bleibt nur bie Bernunft, mohlan, fo lagt une ernunftig fenn, lagt une nicht unfere beutigen Franzoien verwechseln mit ben alten Spartanern, sucht Utoplen auf einer I her unbewohnten Insel, aber nicht in Frankreich." Durch so Reben murbe Robespierre's Eitelseit eben so sehr als sein Fa tismus herausgesorbert, und Robespierre war schon einslußrei und mächter als Danton. Er herrschte im Jakobinerklub, und eim Convent wurde bamals schon jede seiner Reben wie ein heili Orakel mit ber lautesten Bewunderung der Gallerien beschlof auf benen die sogenannten tricoteuses de Robespierre, ausbrück zu biesem Zwecke besoldete Weiber saßen, die nebenbei strickten Rleiber flickten.

Das mar fur ben Convent bie Beriobe ber aukerften Kri beit, fvater folgte ihr bie Beriobe ber Angft. Die gefallene I narchie mar bereits moralisch geracht burch ben Mangel an a - Burbe in ber Demofratie. I enarb beschulbigte bie Aufbeter Sallerien und bes Bobels gerabezu, fie fepen vom englischen ? nifter Bitt und von Defterreich bezahlt, um bie junge Repu berabzumurbigen. Aber bas erbitterte nur noch mehr. Su feste bie Babl einer Awölfercommiffion burch, welche fur bie öffe lide Rube forgen und namentlich ben Gemeinderath von Bi beauffichtigen follte, und wirklich ben fcmutigen Bebert, ber ; Morben ber Gironbe aufgeforbert, verhaften ließ. Das mar c nur bas Signal jur offenen Emporung. 3enarb, bamale Br bent bes Convents, tropte ber gangen Bevolferung von Baris : rief aus: wenn fie fich an ben Abgeordneten vergreife, werbe gange Land aufsteben, fie zu rachen, und man werbe an ben Ui ber Seine fuchen, wo einft Paris gestanben fen. Diese unvorf tigen Borte, bie in Erfüllung zu bringen, nicht einmal in fel Dacht ftanb, reigte bie Barifer gum Meugerften. Marat forb am 27. Dai bie Auflösung ber Bmolfercommission, von ben c rübreriiden Sectionen ber Sauptstabt unterftust. Isnarb unb Gironbe mehrten fich und gogen bie Debatte in bie Lange. erhob fic Danton und forie: fo viel Unverschamtbeit beginnt : laftig ju werben. Man ließ ben Bobel, ber bie Berhaftung

22 Sironbins forberte, tumultuarisch in ben Saal einbringen und mitstimmen. Die Gironbins wichen und Berg und Böbel gemeinsschaftlich becretirten einstweilen bie Auflösung ber Zwölf. Zwar erflärte bie Gironbe am nächten Tage biesen Beschluß für ungültig, allein bas Toben gegen sie wurbe nur um so ärger. Der Fleischer Legenbre packte Lanjuinais, ber nächt Isnard am meisten Energie zeigte, am Leibe. Die Gironbins mußten sich bes Nachts verbergen, um ben Mörbern zu entgehn, fanden sich aber Morgens immer wieber auf ihren Blähen im Convent.

Der lange Rampf ber Gironbe mit bem Berge mar einzig in ber Beltgefdichte, ein Ringen ber Tobesangft mit ber gräßlichften Rorbaier, und in Reben, alles mit Waffen bes Beiftes burchgefochten, jebe Situng bes Convents eine Schlacht ber Beifter, bis bie Buth feine Rebe mehr bulbete und bie Rorper germalmte, um bie verhaften unüberwindlichen Beifter auszutreiben. Gerne batten felbit bie Jakobiner bie parlamentarifche Form noch geachtet. Die Aufrührer gauberten, eine folde Denge berühmter Namen zu opfern, bie arofies Anseben im Lanbe genoffen. Die Unverletlichkeit ber Deputirten gu migachten, mar auch fur bie Sieger gefährlich, wenn einmal bie Reibe an fie fommen follte. Aber ba bie Gironbins fic burd blogen Schreden nicht aus Baris verjagen liegen, mußte man enblich Gewalt brauchen, um jum Brecke zu fommen. Areimilligen, bie unter Santerre gegen bie emporte Benbee gieben follten, wollten nicht eber geben, bis bie Gironbe vernichtet mare. benript, ber an Santerres Stelle bie Rationalgarbe von Baris befehligte, ein ehemaliger Bebienter, Polizeispion und wegen Berbrechen im Rerter, aus bem ibn erft bie Revolution befreit batte, gab fic zu allem ber. Nachbem bie Gironbe auch bie Bumuthung, freiwillig auszutreten, abgewiesen batte, umftellte Benriot bie Tuilerien, in benen ber Convent fich feit bem Tobe bes Ronigs versammelte, mit ber bewaffneten Dacht und ließ keinen Deputirten mebr beraus. Gingelne Girontins, bie binausgingen, murben mishanbelt und famen mit zerriffenen Rleibern wieber gurud. Lanjuinais, ber noch zulest unter bem Sohne ber Sieger bie Rednerbühne behauptete, enbete mit bem stolzen Wort: Die Alten schlachteten ihre Opfer bekränzt und verhöhnten sie nicht! Als ob ber Berg nicht mit henriot einig gewesen wäre, wurde vorgeschlagen, ber Convent solle sich in Masse hinausbegeben, um sich zu überzeugen, ob bie Berathung wirklich burch Wassengewalt in ihrer Freiheit gehemmt werbe. Herault be Seckelles, bamals Prässbent, führte die Mitglieber heraus und spielte eine Comobie mit Henriot, bem er sich zu entsernen gebot, ber aber Kanonen und Flinten auf ben Convent richten ließ und erklärte, er werbe nicht eher gehen, bis die Gironbe verhaftet sen. Der Convent kehrte nun zurück und becretirte die Verbaftung, 2. Juni.

Diefe Berhaftung erfolgte aber nicht. Lanjuinais. Beraniaud. Barbaroux und einige anbre blieben auf ihren Sigen, um bie Bensbarmen zu erwarten, aber niemanb fam und fo gingen fle rubig beim. Man batte fie nur los fenn wollen und munichte, fie möchten brauffen noch irgend eine Thorbeit begeben, bamit man fie als Berichmörer und Aufrührer, nicht als Conventsglieber richten tonne. Die Barifer thaten fic außerorbentlich viel barauf ju Gute, baß bei biefem Staatsftreich fein Tropfen Blut vergoffen worben fen. \*) Sie nannten benfelben nur eine "moralifche Infurrection". Ingwischen wurde Dabame Roland icon am 2. Juni und biejenigen Bironbins, bie burdaus Paris nicht verlaffen wollten, fpater verhaftet, namentlich Bergniaub, Genfonné, Balazé. Barbarour, Guabet entwichen erft, nachbem fie fich hatten gefangen feten laffen. Babricheinlich verbankten fie biefe Schonung Danton, ber ihr Berberben nicht wollte, ihre Unwesenheit aber nicht gang mit Unrecht fur einen hemmichub ber revolutionaren

<sup>\*)</sup> Die Amazone Theroigne vertheibigte die Gironde und wurde dafür von der Weibergesellschaft do la fraternité, einem unter Heberts Einfluß ftehenden Alub, überfallen, entfleibet und gepeitscht. Unter schrecklichen Wishandlungen sollte fie ersauft werden, wurde zwar gerettet, fiel aber in Wahnsinn und ftarb im Irrenhause.

Kraft hielt. Ihre stittliche Bebenklichkeit schien nicht für eine Zeit ber Gefahr zu taugen, in ber rasches und rücklichtsloses handeln bester zum Ziele führte. Indem sie aber die Septembermörber anklagten und über bas Vergangene keinen Schleier beden, keine Amsestie gewähren wollten, gefährbeten sie Danton selbst, ber also mit Robespierre einverstanden mar, sie zu beseitigen.

Aber Danton verhehlte fich bie mabre Bebeutung bes Rambfes mit ber Fronde. Es galt nicht, in einer großen Beit ber Thaten einige umnute Somater auf bie Seite zu schieben. Es banbelte fich vielmehr um einen Rampf auf Leben und Tob zwifden bem britten und bem vierten Stanbe, bem Bourgeois und bem Sansculotten. Das Maximum und bie gezwungen en Unleiben, bingen genau bamit gufammen. Soon am 3. Dai war ein Maximum bes Getreibebreifes feftgefest worben; man behnte bas Gefet nach und nach auch auf andere Artifel aus, und zwang ben Kaufmann und Krämer, seine Baaren um Spottpreise herzugeben. Wer sie verhehlen wollte, mar verbachtig, murbe eingeferfert und fein ganges Sab und Gut confiscirt. Diefer legalen Beraubung im Gingelnen gefellte fic bie Erhebung eines gezwungenen Anleihens von einer Miliarbe, bie hauptfächlich ben Raufleuten und wohlbabenben Burgern abgeprefit murbe, am 20. Mat. Der négociantisme murbe berbächtigt, wie ber royalisme, und bie aristocratie bourgeoise et nercantile trat an bie Stelle bes alten Abels und Rlerus, um gleich biefen verfolgt zu werben. Jeber, ber noch höher ftanb, als bas gemeine Bolt, galt als Reind bes Bolts.

Am heftigsten wüthete Marat gegen bie rechtlichen und wohlhabenben Bürger. Schon im April hatte er für eine Section in Baris eine Bittschrift verfaßt, worin sich ber haß und bie habgier bes Böbels gegen bie "Bucherer" Luft machte. Im Mai bezeichnete er alle "herren Gewürzfrämer und Labenbiener" als Contrervolutionare. In ben Sturmtagen vor bem 2. Juni bewilligie ber Gemeinberath von Paris bereits bem bewaffneten Bobel täglichen Solb von 2 Francs auf Roften ber reichen Burger.

In ben Provinzen war weber bie Philosophie noch bie ruption fo tief eingebrungen, wie in ber Sauptflabt. Der Bu fanb batte bier etwas vorzugsweise Sonettes. In einigen pingen, mo es wenig und nur fleine Stabte gab, mar biefet nette Wefen bei bem wohlhabigen und patriarcalischen Bai - ftanbe zu finden und bier noch gepaart mit Gefer Krommi Rablreiche Bevolkerungen biefer Gattung maren nun nicht ei von ben Abicheulichkeiten im Convent, und nicht gemeint, fic nen Rauber- und Mörberbecreten zu unterwerfen. Bauer, wie ber mabre Burger ergurnte fich gleich beftig gegen von einer falschen Philosophie inspirirte und vom niedrigften bel einer Sauptstabt geubte, bisher nie erhörte Thrannei. ! Stimmung hatte fich ichon in gablreichen Abreffen ausgespro bie man ben Gironbins und Roland, fo lange er noch Die gemefen mar, aus ben Departements zuschickte. Gie murbe gi maffnetem Wiberftanbe, ale bie vom Convent ausgestoßenen aus Baris geflüchteten Deputirten fich überall im Lanbe gerftre Der Rampf bes britten mit bem vierten Stanbe in Baris r zu einem Rampfe ber Provingen gegen bie Sauptfl

Gleichzeitig wüthete ber Krieg an ben Grenzen gege sich mehrenben Geere ber Coalition fort, indem jest auch land und Spanien baran Theil nahmen. Man muß gestehen Convent entwickelte eine ersaunliche Kühnheit, indem er et so vielen Feinden innerhalb und außerhalb Frankreichs zu aufnahm. Die ersteren, die ihm am nächsten waren, machten anch so viel zu schaffen, daß er erst am 20. August das Braufgebot in Masse einleiten konnte. Danton selbst verla es solle nur progressiv stattsinden, damit nicht unendliche Berung entstehe und damit man Zeit habe, die ungeübten Steinzuüben und aus den Provinzen, in denen die Contrerevolerst bestegt werden muffe, nach und nach neue Streitkräfte zu

١

vien. Am 22. entwidelte Barrere ben großartigen Blan biefer allgemeinen Bolksbewaffnung, wonach gang Frankreich in Rriegszuftand erflart war, alle Arbeit fur Friebens- und Privatzwecke aufboren und fich allein bem Rriegszwede zuwenben, wonach alle Junglinge ins Beer eintreten, alle Manner Waffen fcmieben, Munition und Broviant herbeischaffen, alle Beiber Uniformen und Relte machen und Bermunbete pflegen, alle Rinber Charpie gupfen follten. "Frantreich muß ein unermefliches Lager, alle öffentlichen Gebaube muffen Rafernen, alle öffentlichen Blage Wertftatten fen 2c." Das alles murbe fofort ausgeführt und Baris gab bas Beispiel. Der freie Raum rings um bie Tuilerien fullte fich mit 250 Somieben und bie Stabt fomarmte wie ein Bienenftod. Am 5. September bielt ber Maire von Baris an ber Spite einer grojen Deputation ber Stabt eine Rebe an ben Convent, morin er faate: "Unfterblicher Berg, fep ber Singi ber Krangofen! foleubere unter Blis und Donner bie emigen Decrete bes Bolfswillens aus! merbe ein Bulfan, beffen Lava alles gerftort, mas noch Ronigthum athmet!" An bemfelben Tage verlangte eine große Deputation ber Jakobiner: "Es ift Beit, bag bie Gleichheit ihre Genfe aber alle Baupter fominge. Befetgeber, macht ben Schreden gur Lagesorbnung !"

So erhob sich alles Volk in Wassen, wurden alle Pferbe für ben Dienst der Armee requirirt, und die Kirchenglocken, um Kanonen daraus zu gießen und um Sous zu prägen, die als baares Seld, trot ihrer unbequemen Schwere immer noch viel lieber gesiehen wurden, als Assignaten. Viele tausend Centner Glockengut wanderten auf diese Weise aus den Kirchen in die Gießereien. Maschwatter und Chemiker wurden aufgefordert, durch neue Ersinstematiker und Chemiker wurden aufgefordert, durch neue Ersinstellegraphen, und man machte einen Versuch, die Lustballons zum Armeedienst anzuwenden, sosen sich von ihnen herab die Stellung des Feindes übersehen ließ. Die Seele der ganzen ungeheueren Bassenützung wurde im Laufe des Jahres der geniale Ingenieux

Carnot im Boblfahrtsausidug. Derfelbe anberte und befferte viel, mas ber Convent und ber Rriegsminifter Boucotte in ibrer bummen Uebertreibung verborben batten. Er bebielt, ben Schreiern zum Tros, abelige Offiziere bei, wenn fie fic als tudtig bemabrt hatten, und verwarf bie Anzahl unfähiger Offiziere, bie aus bemofratifden Bablen bervorgegangen maren. Dan batte nämlich bie aus bem Bolf ausgehobene Mannichaft bie Babl ber Chargen felbit bestimmen und bie Chargirten felbft mablen laffen, fo bag grantreich auf einmal mit 250,000 Unter- und Oberoffizieren überichwemmt mar. Diefer Unvernunft fteuerte ber Convent burch ein praftifches Gefes vom 22. November, welches alle bisberigen Ernennungen annullirte, bie Armee nur in f. g. Salbbrigaben (je von 3 Bataillone) organifirte und fomit bie Ernennung tudtiger Offiziere moglich machte. Da man nur auf Tuchtiakeit fab. fliegen viele gemeine Solbaten ober gang junge Leute rafc gu Generalen auf. Um aber bie Generale anzutreiben und zu übermachen. bamit fie nicht wie Dumourieg und Lafavette ber Republit gefahrlich murben, ichickte ber Convent zu jeber Armee Deputirte aus feiner Mitte mit unumidrantter Gewalt und jebe Nieberlage galt als Verrath; wer nicht flegte, war unrettbar ber Guillotine verfallen. Der Sieg murbe becretirt. Gleichzeitig mublten bie frangofficen Gefanbten in ben Lanbern, mo fle noch gebulbet murben. theils um bemofratische Barteien zu unterftuten, wie in ber Schweiz und Italien, theils um ben Defterreichern geinbe zu erweden, wie in Conftantinopel. Spater flagte St. Juft, bag fur Beftedungen im Ausland 200 Mill. vergeubet worben fepen.

Dieser ungeheueren Energie bes Convents gegenüber zeigte bie Coalition nur Schwäche, Uneinigkeit, seiges Zaubern. Sie ftand mit beträchtlichen Armeen hart an ben Grenzen und that nichts. Frankreich war in Parteien zerspalten und im Frühjahre hatten bie Provinzen noch überall bie Oberhand über die Conventspartei. Aber die Coalition sandte ihnen keine Huser. Im Frühjahre war bie französische Nordarmee nach Dumouriez's klucht im übeisten.

Bustanbe, geschlagen und nur burch Jakobiner-Bataillone verstärkt, die bisher nur Meuterei getrieben hatten und vor bem Feinde fast immer davon gelaufen waren. Die Bolksheere, welche der Convent später ins Feuer schiekte, waren noch nicht gesammelt, noch nicht gerüstet. Die Truppen, welche Desterreich und Preußen bereits am Rhein hatten, und die bald durch Engländer, Hollander und hessen hatten, und die bald durch Engländer, Hollander und hessen bebeutend vermehrt wurden, bilbeten eine Uebermacht, der nichts hätte widerstehen können, aber sie hielten sich mit der mesthodischen Belagerung von Grenzsestungen auf, anstatt diese nur zu blotten und mit der Hauptmacht rasch gegen Paris zu rücken. Preußen schonte seine Kräste, weil es sur Polen fürchtete und well es sich ärgerte, daß Desterreich durch Coburg das Bisthum Lüttich und durch Wurmser das Elsaß förmlich erobern und sich huldigen ließ, um diese Landschaften für sich zu behalten.

In Mainz eröffneten bie beutschen Klubisten am 17. März 1793 einen rheinisch-beutschen Nationalconvent und schieften Depunitte, Georg Forster\*) an ber Spige, nach Paris, um Vereinigung mit Frankreich zu verlangen. Im April jedoch legte sich die Hauptsmacht ber Preußen, vom Könige und bem General Kalkreuth besiehligt, nehft 10,000 hessen unter General Schönseld vor die Stadt, in der Custine 20,000 Franzosen unter Aubert-Dubayet und Kleber ließ, da er selbst vor der Uebermacht zurückwich. Meunier, einer der gelehrtesten Offiziere Frankreichs, hatte die Stadt mit neuen Werken versehen und leitete die Vertheidigung meistershaft. Neben ihm beseuerten die Conventsdeputirten Rewbel, Haussmann und Werlin von Thionville den Muth der Truppen. Wie beschämend war diese tapfere Gegenwehr für die Deutschen, die kurz vorher dieselbe Stadt so seig übergeben hatten! Den Preußen sehlte Belagerungsgeschüß, es mußte erst aus Holland geholt werden,

<sup>\*)</sup> Dieser berühmte Weltumsegler und Gelehrte wurde balb in Paris, als er die bort im Namen der Freiheit begangenen Greuel sah, von tieser Arne ergriffen, verlor allen Glauben an die Menschheit und tobtete sich mit Scheibewasser.

weil die Defterreicher das ihrige zwar bei Mainz vorbeiführten, aber nicht hergaben, sondern gegen Valenciennes verwandten, in der Absicht, diese Stadt im Frieden zu behalten. Auf gleiche Ersoberungen gingen auch die Engländer aus, indem sie das seitab liegende Dünkirchen belagerten. Wie sehr den König von Preusen dieses Versahren kränkte, war doch die Eroberung von Mainz Chrensache für ihn geworden, und er vollendete sie am 22. Juli, nachdem Meunier gefallen\*) und die Besatung ausgehungert war. Sie erhielt freien Abzug. Mit ihr dursten viele Klubisten undesstraft entsliehen, die zurückgebliedenen bekamen Prügel oder wurden eingesperrt. Custine, so wie auch sein Nachfolger Beauharnais, der sich gleichfalls zu schwach gefühlt, Mainz zu entsehen, verloren ihr Commando und balb darauf ihre Köpfe.

Der zweite Haupttheil ber Preußen ftand unter bem Herzog von Braunschweig an ben berühmten Weißenburger Linien, um ben öfterreichischen General Wurmser zu unterflüßen, bessen Eiser er aber burchaus nicht theilte. Wurmser war ein noch sehr hitziger Greis, ber im Elsaß geboren, bieses schöne beutsche Land ber Rewolution aus bem Rachen zu reißen glühlte, aber ohne die Preußen nichts thun konnte. Der König von Preußen, welcher sich noch bei ber Armee befand, kam hinter eine unglaublich schmähliche Intrigue Thuguts, \*\*) sah sich von Oesterreich verrathen und empfing zugleich die schlimmsten Nachrichten von ähnlichem Verrath, ben Rußland an ihm übte, und beschloß nun, nur noch das Noth-

<sup>\*)</sup> Er murbe in bem von ihm erbauten Berte begraben. Der Konig von Preußen ließ mahrend feiner Beerdigung Baffenruhe eintreten und ihm au Ehren eine Salve geben.

<sup>\*\*)</sup> Dem König wurde aus England gemelbet, bort habe Thugut ers flart, Desterreich gebe bas bahrische Project auf, während berfelbe Thugut Preußen dahin zu bringen suchte, in die Vereinigung Baherns mit Desters reich zu willigen, eine bloße Vorspiegelung, um Preußen barüber zu taus schen, bas Desterreich mit Rußland vereinigt in Polen Preußen verfürzen wollte.

gfte im frangofischen Rriege ju leiften und feine Trubren gu 1, um fie balb gang gurudgugieben. Erft am 12. September ahmen bie Frangofen unter mehreren Generalen, Defaix, ub ac. einen allgemeinen Angriff, brangten Burmfer gurud, t aber am 14. und 15. von ben Breugen bei Birmafens gen und verloren 4000 Mann mit 22 Ranonen. Sierauf cachen bie Breugen mit Wurmser verbunben enblich am ctober bie Beigenburger Linien und belagerten Lanbau. Da ber Convent, Landau um jeben Breis zu entfeten und neue jeere unter Bichegru und hoche malgten fich beran mit bem orlicen Gefdrei: Landau ou la mort! Ihrem muthenben nge trotten bie Breugen in einer breitägigen Solacht bei Mautern, 26 .- 28. Nov., aber bie Weißenburger Linien ainrloren, inbem Soche fie burd einen Sieg über Wurmfer bei und Frefdweiler am 22. Decbr. burchbrach, worauf auch teufen fic jurudzogen. Die Republif batte bier am Solufi ibres geffegt, ber taufere Soche murbe jeboch verhaftet, weil : Conventebeputirten St. Juft ben Angriffeplan nicht mitgebatte. Rum Glud überlebte er im Rerter feinen Anflager, effen Sturg er wieber frei murbe.

damals kam auch über Straßburg große Noth. Hier hatte us Schneiber, ein enkarteter katholischer Priester, das Klubeingeleitet und die Guillotine arbeiten lassen. Als aber ein ott entbedt ober vorgegeben wurde, durch welches die Stadt irmser hätte verrathen werben sollen, erschienen die Conventsber St. Just und Lebas, ließen 70 der angesehensten Bürsich den ebeln Maire Dietrich köpfen und Schneiber selbst als verdächtigen Pfassen, der die Revolution durch Schwelgerei e, verhaften, nach Paris bringen und dort köpfen. Am Ende ihres 1793 lagen 2000 Verdächtige in den Kerkern von iurg und waren den reichen Bürgern schon 15 Mill. Francs t worden. Ein britter Conventsbeputirter, Baudot, war 16, daß die Elsäßer Franzosen sehn wollten und nicht einmal

franzölisch sprächen. Sie sind alle Defterreicher ober Breußen, schrie er. Einmal verlangte er, sie sollten alle binnen brei Tagen französisch reben. Ein andermal trug er alles Ernstes darauf an, sämmtliche Elfäßer nach ber entvölkerten Bendee zu verpflanzen und bagegen das Elsaß mit Franzosen zu bevölkern. Aus der Pfalz berichtete er an den Convent: "unsere Beute ift unermestlich und die Auswanderung von zwei Drittheilen der Einwohner vermehrt um vieles unser Glück. Es ist unmöglich, euch den Grad von Fanatismus und beutschem Vorurtheil zu schilbern, welche bieses Land besteken."

Die für Frankreich furchtbarfte Macht bilbete fich und zwar febr nabe bei Baris in ben Dieberlanden, indem zu ben Defterreidern unter Coburg noch bie Englander und Sollander unter bem Bergog von Dorf fliegen, gusammen 170,000 Mann. Aber fle rudten nicht vor. Nachbem Dampierre, ber an Dumourteg's Stelle getreten war, am 8. Dai bei Ramies ben Sieg und bas Leben verloren hatte, war bie frangofifche Morbarmee noch viel mehr gefomacht und burchaus nicht im Stanbe, ben Marich ber Sieger nach Baris aufzuhalten; aber bie Defterreicher belagerten jest Conbe und Balenciennes, bie Englanber Dunfirchen und marteten rubig ab, bis bie Jakobiner burch bas Aufgebot in Daffe neue und immer neue Beere ichufen, benen fie bann nicht mehr wiberfteben konnten. Conbe fiel erft am 10., Balenciennes am 28. Juli. Unterbeffen führte ber martialifche, große und mit einem furchterlichen Siebe im Geficht entfiellte Soudarb (wie Weftermann ein Emporkömmling ber Revolution) bas Aufgebot in Daffe, mit bem Reft ber alten Truppen vermischt berbei. Diese Daffe floh jest nicht mehr, fle trotte auf ihre große Bahl, mar im hochften Grabe fanatisirt, bebiente fich ber neuen Rampfart bes Tiraillirens (bie querft bie Norbamerifaner im Rampfe mit ben Englanbern angenommen hatten), wobei bas Leben bes Gingelnen ficherer mar, unb folgte Offizieren, benen bie Guillotine gewiß war, wenn fie nicht flegten. Mit biesem neuen Bolksbeer entsetze Souchard Dunktr den, bas von Boche tapfer vertheibigt worben mar, und ichlug ben bergog von Dort bei Conbfcoten (8. Cept.), erlitt aber am 15. eine Schlappe bei Courtrai, und wurde bafur unbarmbergig abgefest und guillotinirt. (Bebe fleinfte Berfaumnig, jeber ungludlide Rufall murbe bamals ben Generalen als abfichtlicher Berrath ansaeleat, nicht fowohl aus Berblenbung, als aus Politit; inbem Robespierre bem armen Soucharb vorwarf, er habe bas Beer abfictlich ins Berberben führen wollen, fo gefcab es nur, um burch feine Beftrafung anbere Generale vorfichtiger zu machen.) Fur ibn trat Jourban ein, ber in wüthenbem Andrang ben Bergog von Coburg bei Battignies (16. October) folug. Er hatte von bem Convent gemeffenen Befehl, vor bem 20. zu flegen, fonst batte es ibm ben Ropf gefoftet, wie Soudarb. Nach biefen Dieberlagen gogen fic Englander und Defterreicher gurud. Gin frangofifches Streifforps brang bis Machen vor und feste ber Bilbfaule Rarls bes Großen bie rothe Mute auf. Alfo triumphirte bie Republif auch bier gegen alle Erwartung.

Bon ben Beeren bes Auslandes nicht unterftust miflangen nun auch alle Aufftanbe ber Brovingen, weil jeber vereinzelt und mit ju fomader Rraft unternommen wurbe. Rach bem Sturge ber Gironbe floben 27 Mitglieber biefer Bartet nach Caen und erganisirten bier in einer Provinzialverfammlung ber gesammten Rormanbie ben Wiberftanb gegen Baris. Diese Deputirten waren Suabet, Bugot, Betion, Lanjuinais, Louvet ac., ber feuriafte unter allen aber Barbaroux. Gleichzeitig erhob fich bie gange Bretgane und bielt eine abnliche Brovinzialversammlung in Rennes. Gine britte ruftete fich zu Bourges, alle in gleichem Sinne. Ru Caen aber bilbete fich ein gironbiftifches Beer unter Belix Bimpfen, bieberigen Commandanten in Cherbourg. Diefer beimliche Ropalift ftellte einen ropaliftifchen Gerrn von Pupfage als Beneral an und erklarte ben Gironbins, an einen Sieg fen nur zu benten, wenn fie fich mit ber ropalistischen Benbee und Bretagne und mit ben Englanbern in Berbindung festen, welche lettere gang nabe in Flanbern ftanben. Allein bas wollten bie Bironbins, als aufrichtige Republifaner, nicht, und fo mußten fie in ihrer Bereinzelung untergeben. Der Convent ichidte Truppen, bei beren Anblid bie entmuthigte Schaar Bimpfens bei Bernon auseinanberlief, 14. Juli. Caen und bie gange Normanbie unterwarf fich. Bugot, ber bier einheimifch mar, mußte aus feinem Saufe flieben, bas binter ibm ber Erbe gleich gemacht murbe gur Strafe bes Baterlandeverrathe. Mit ibm floben Betion, Barbarour . Louvet . Guabet . Salles , bie nach unfäglichen Müben und Befahren über Meer nach Borbeaux entfamen.

In bem Gebiete gwischen ber Normanbie und Flanbern ichien bem Convent besondere Strenge nothig, um jeben Anschluß an bie naben Englander zu verhuten. Lebon war nach Arras gefchickt, mo er, gefdrect burd bie Befehle bes Convents, aus einem fanften Meniden ein mahrer Teufel murbe. Er füllte bie Rerter mit Berbachtigen und raubte ihnen ihr Bab und Gut. Er mobnte ben Sinrichtungen bei und tog ben Benfer gur Safel. Ale er einmal zwei junge Englanberinnen topfen lieg, hielt er bas Fallbeil fo lange auf, bis er ihnen noch bie neueften Siegesnachrichten von ber Armee vorgelesen hatte, und ließ es bann erft fallen. 218 ein Mabden beim Anblid ihrer Freundin, bie mit 15 anbern jungen Mabden gefopft murbe, in Dhnmacht fiel, ließ er fie gleich vacken und ebenfalls fopfen. Nichts fab er lieber, als bie Tobesangft und bas lette Buden iconer Mabchen und Frauen und er verlangerte beghalb ihre Qual. Ginem iconen Beibe, bie ihm ihre Chre Breis gegeben, um ihren Gatten zu retten, ließ er nachber ein Affignat von 5 France (wie einer gemeinen Dirne) geben unb als fie wie rafend mit einem Deffer auf ihn losging, fie mit ihrem Gatten zugleich fopfen. Ein junges Mabden, welches am Conntag gegen fein Berbot in beffern Rleibern ericbien, ließ er nacht auszieben und in biefem Buftand burch bie Straffen peitfchen. Jebe Spur von Religion und Rirdlichkeit ftrafte er mit bem Tobe. Einen armen fremben Sandwerfsburichen, ben er zufällig beobachtete, wie er mahrend eines fcweren Gewitters ein Kreuz fclug, ließ er kopfen.

Eben fo vereinzelt blieb ber große Aufftand in ber Benbee. bier maren es bie Bauern, bie fich jum Schut ihrer alten Religion und ihrer patriarcalifden Rechte und Sitten erhoben und in faft immer flegreichen Schlachten bie glanzenbften Erfolge hatten, bie aber von ben Englanbern, mas fo leicht gemefen mare, gur See nicht unterftust murben, ja von benen man weber in England, noch Spanien, noch Deutschland etwas Bestimmtes erfuhr. Die Benboe mar icon fruber burch ben Prieftereib beunruhigt, aber burd Genfonnés und Dumouriez's meife Milbe befdmichtigt morben. Jest kamen Schlag auf Schlag bie ichrecklichen Decrete bes Convents, und beren brutale Bollzieber. Da fubren bie Bauern auf, iduttelten ben Ropf und jagten bie jafobinifden Blagegeifter jum ganbe binaus. Jene fraftigen Bauern am weftlichen Ufer Frantreichs, mit bem lanbfagigen, burch bie Sauptftabt nicht verborbenen Abel und ben einfachen und fittenreinen Dorfgeiftlichen feit Jahrhunderten in Eintracht lebend, gludlich und gufrieben, fonnten ben garm in ben öftlichen Brovingen nicht begreifen und verlangten nichts weiter, als bag man fie in Rube laffe. Ihr Land ift faft gang ohne Stabte, felbft ohne Dorfer, inbem bie Saufer einzeln liegen. In bem f. g. Bocage ift es huglich und bon ungabligen Beden burchfcnitten, bie jebes Felb einfaffen, in bem f. g. Marais läuft es in Sumpfen zum Meeresufer aus. Durch biefe Becten und Gumpfe führten bamals nur fehr wenige und ihlecte Wege. Das Land war burch feine Natur, aber mehr noch burch feine fernhaften Bewohner vertheibigt, bie von Jugend auf im Springen über bie zahllofen Graben geubt und treffliche Schuten maren.

Ihr Aufftand begann am 8. März, als Recruten ausgehoben werben follten, in ber Gemeinbe Chauve und verbreitete sich in wenigen Tagen burch ben ganzen Bocage. Der erste Führer war ein einsacher Bauer, Cathelineau, ber schon lange wegen fet-

ner Frommigkeit "ber Beilige von Anjou" bieg und neben bem gröften Belbenmuth eine binreifenbe Babe ber Rebe befag. Deben ibm mablte bas Bolf einen riefenhaften Elfager, Stofflet, ber unter ben Schweizern gebient hatte, jum Anführer. Inbem fich aber ber populare Abel ber Bewegung anschloß, ließ man ben abeligen Rubrern, vormaligen Offizieren, ben herren von Bonchamb, Elbe. Laroche-Jacquelin und Lescure bie Borband. 3m Marais gab fic bas Bolt ben fühnen Schiffelieutenant Charette gum Führer. Alle nahmen bie weiße Rofarbe ber Bourbonen an und ichwuren Lubwig XVII. (bem eingesperrten Daupbin) Treue. Briefter mit bem Crucifix begaben fich in ihre Reihen und bie Gottesleugneret und Rirchenschandung, beren fich bie Jafobiner überall befliffen, bienten naturlich ben Bag jener frommen Bauern gegen bie "Blauen" an entflammen. Wegen ihrer Uniform bieg man bie Truppen bes Convents bie Blauen. In ber erften Ueberraschung murben alle Blauen verjagt ober ericblagen. Der Convent, ber überall Geborfam erzwang, taufchte fich, inbem er anfange glaubte, ein Aufgebot von ungeübten jatobinifchen Maffen werbe binreichen, bie : bummen Bauern zu Baaren zu treiben, und beging noch bagu ben . Fehler, bas Commanbo ichlechten Sanben anzuvertrauen, bem Bierbrauer Santerre, bem Ronfin, bem Golbarbeitergefellen Roffignol. bem Buchbrucker Momoro ic., bie von raubgierigen Armeekommiffaren begleitet maren. Erft bie fürchterlichen Rieberlagen, bie fie : erlitten, machte bie Absenbung tuchtigerer Truppen unter Wefter- ! mann, fpater ber Mainzer Garnifon unter Rleber und Marcean nothig. Die Bauern blieben ruhig bei ihrer Felbarbeit, fo wie aber ein neues Deer von Blauen anruckte, fammelten fie fich plote lich, folugen es und fehrten zu ihrer Arbeit gurud. Die Schlachten maren mörberisch, benn man wetteiferte an Buth und Grausamfeit und tobtete bie Gefangenen. Diefer Bauernfrieg toftete viel mehr Blut als ber Grengfrieg mit Breugen, Defterreichern und Englandern. Ihre erften glanzenben Siege erfochten bie Benbeet bei Bizins (15. April), Beaupreau (22. April), Thouars (5. Mai).

enap (16. Mai), Aremont (7. Juni), Saumur (10. Juni). fie aber burd ihr Glud ju fuhn geworben, bie große Stabt tes ohne Belagerungsgefdus angriffen, murben fle abgefdlaund Cathelineau fiel (11. Juli). Seit biefer Beit machte ber ent viel größere Anftrengungen, aber vergebens. Nachbem ermann am 3. Juli Chatillon, ben Sauptfit ber Infurrection rt, warb er bennoch gurudgeschlagen. Um 15. Juli erlitten Blauen unter bem General Labarolière bei Bibiers eine neue thare Nieberlage, bagegen flegten fle unter Tung am 14. Aug. lucon, unterlagen aber nochmals am 5. September bei Cha-Der Convent erließ ein gräfliches Decret, meldes Ausng aller Manner in ber Benbee und Wegichaffung aller feiner ver und Rinder, ja fogar bie fpftematifche Bertilgung aller ber und Gebuiche befahl, weil fie ben Bauern gum Schlupfel bienten. Die tapfere Mainger Befatung fam im Septemin und follte bas Bernichtungswert ausführen. Allein mabbie Mainzer unter Morb und Brand vorrudten, wurde terre mit bem zweiten Sauptheer bei Coron überfallen und ilbe Alucht gejagt (18. Sept.). Das nämliche Schickfal erlitt Borbut ber Mainzer am folgenben Tag bei Torfou, und anbere e ber Blauen am 21. und 23. September. Erft am 16. October :lagen bie Benbeer bei Cholet einem unwiderftehlichen Ungriff Rainzer, unter benen ber junge Marceau ben meiften Rubm Sier fiel Bouchamp, ber fterbend noch bie bestegten Ben= geloben ließ, bie 6000 gefangenen Blauen, bie fie gur Rache en wollten, zu iconen, eine um fo eblere Grogmuth, als bie un nichts fconten, auch bie Weiber morbeten und bie Rinber thre Bajonette fpiegten.

Sest erft gab ein großer Theil ber Benbeer bie Hoffnung fich im eigenen Lanbe halten zu können und beschloß fich in Bretagne zu werfen, beren Einwohner eben so feinblich gegen Convent gefinnt waren, wie fie felbst, wenn auch bisher nur

wenige Chonans\*) offenen Aufftant gewagt batt-18. Detober gingen fie über bie Loire, 30,000 Manner -70,000 Greife, Beiber und Rinber; aber bie Bretagne CI nicht, bagegen murben fie von ben Blanen verfolgt. Di Jahredzeit, Sunger und Obba blofigfeit erzeugten Rranfbeite ben Beibern und Rinbern, mabrent bie Ranner fich a ihnen fremben Boben mit bemfelben Muthe ichlingen, wie a eigenen. Sieger bei Laval und Entrames fucten fie fic fens von Granville zu bemächtigen, um nach England gu e men, vermochten aber biefen feften Blat fo wenig zu erober Rantes und faben fic jur Umfebr gezwungen. Sie foluge bie Blauen, bie fich unter Roffignol ihnen entgegenwarfe 22. Rovember bei Dol und Antrain blutig gurud, aber fie ten Angers nicht einnehmen und erlagen in einem letten baren Rampfe bei Le Mans ben Mainzern am 12. December fielen 15,000 Bauern, auch bie Befangenen murben auf Bel Conventsbeputirten Turreau, Brieux von ber Marne und Bi trop Marceau's Mitleib ericoffen. Auch eine große Meng ber und Rinber wurden gefangen und bem Revolutionege Mantes zugewiesen. Mur ber jungt Laroche- Jacquelin mi fleinen Reft entfam in bie Benbee, bie immer noch Ber hatte und fich nicht fo fonell raffren ließ, obgleich Bar Convent pathetisch ausrief: "la Vendée n'existe plus."

In Mantes gab es eine ftarke gironbistische Partei zu bestrafen bas Conventsmitglied Carrier mit unum Bollmacht, begleitet von jakobinischen Horben abgeschick Da fehr viele Gefangene aus ber Benbée nach Nantes wurden, richtete er auch über biese. Carrier war von b gezeichnet. Seine Augen standen sich auffallend nabe, einem Bogel. Auch seine Seele hatte den Leichtstnu und b

<sup>&</sup>quot;) Eigentlich chat-huans, Nachteulen. So nannte man die ler an ber bretagnischen Rufte, weil sie sich in ber Nacht dur ahmtes Eulengeschrei Signale gaben.

famteit eines Bogels. Da war von lleberzeugung, Fanatismus, bufferer Rachegluth feine Rebe; ein gang gemeiner, oberflächlicher Renfc. bem außer finnlichen Bergnugungen alles gleichgiltig mar, ertheilte bier lachend gwifden Safel und Bett bie fabelbafteften Blutbefeble. Außer bem aus bem ichtechteften Befindel aufammengefehten Revolutionsgericht, bas wenigstens noch ben Schein ber Brotenform mahrte, führte er eine f. g. Compagnie Marat als Leibmache und jum Benterbienft beftimmt mit fic, von ber ieber Rann taglich 10 France empfing. Da bie Buillotine fur fo viele Befangene bei weitem nicht ausreichte, obgleich täglich 150-200 Ropfe fielen, ließ er 4000 Menfchen erschießen, und ba auch biefe Tobesart noch zu umftanblich mar, erfann er bie f. g. Dopaben (Erfaufungen). Er ließ namlich Schiffe auf ber Loire verfertigen, bie fic unten öffneten, fo bag bie Opfer fpurlos im Baffer veridmanben. Den Anfang machten 90 Briefter, bei ber zweiten Ropabe ertranten 129, bei ber britten 800, bei ber vierten 3-400 Berfonen und fo fort bis zur 23. Nopade. Unter ben Opfern befanben fich eine Menge Weiber und über 600 Rinber, benn es galt, "bie gange Race ber Benbeer auszurotten." Carrier befaß ein eigenes geputtes Luftichiff, auf bem er zwischen feinen Daitreffen (qu welcher Rolle er auch bie fconften Weiber unter ben Gefangenen amang) und vollen Rlafden ben Ertrantungen gufab. Um bas Schauspiel noch ergöplicher zu machen, ließ er nacte Baare aufammenbinden, insbefondere je einen Mond und eine Ronne, an Striden eine Beile unter lautem Gelächter auf- und abzieben und enblich ertranten, was er eine grepublifanische God= wit" nannte. Wie in ben Septembertagen in Baris nabm man fic nicht mehr bie Dube, bie obnebin gum Tobe bestimmten Befangenen zu beköftigen und fo lagen in einem Rerker 1500 Weiber und Rinder zwei Tage lang obne Speise und Trank, ohne Strob, ohne frifde Luft. Bei all bem Jammer blieb Carrier flets luftig und machte folechte Wipe, g. B. meinte er von ben verburftenben Gefangenen, fle wurben balb aus ber "großen Schale" trinken.

Beiber forfen ober ertranten ließ, fagte er, . . . Novacionius im Reim erftiden. Bumeilen ließ er Laten ben Baud aufschneiben und neugeborne Rinber .:: Bajonet ju Bajonet. Das Ertranten ber Briefter Eduarierfer nicht mehr beerbigen und bie Loire marf ibre ... ter tud, moron bie Luft weit umber verpeftet murbe. Bie id ber Wiberftand ber Bauern gegen bas Sansculotten-Biberfanb Bemgeeifte in Enon. Diefe Stabt von bamale 200,000 .... auf und gar Sanbels- und Fabritftabt, batte an ber Erseinen bie britten Standes gegen bie beiben erften eifrig Theil Bobel nar aber nicht gemeint, ihre Reichthumer bem Bobel Batte .... Gin gemiffer Challer, Piemontefe von Geburt und Sarate Uffe, marf fich in ber prachtigen Stabt Lyon ale Dictator fammeite alles Gefindel in einen Rlub um fich, abmte bie combermorde burd eigenmächtiges Abichlachten von elf Offiziein inem Gefangnig nach, jog, ben reichen Burgern brobenb, inci Guillotine burch bie Stragen und gertrummerte ein Chribie nie ben Worten: "es ift nicht genug, ben Tyrannen ber . Konig) zu tobten, man muß auch ben Thrannen ber ... : bion ftofien." Der Convent ichickte bie Deputirten ...... Sauthier und Mioche, bie ihn unterftutten, ein . ..... ein Revolutionsbeer errichteten und 6 Dil-...... obon follten 900 Befangene ermorbet merben, ... ... Burger unter bem Maire Niviere, fousten . Jan. Bald barauf erfuhren fle bie Berfprengung ber .... ... nabmen fich mit Barme ihrer Sache an. .. ... Perften von Prech ein Geer, bas von ber ... Sarepen wiebererobert hatte und gang nabe be weren follte, aber nicht murbe.

Alle alten Royaliften fologen fich bier eifrig ben Conflitutionellen an. Loon fab 4000 geftuchtete Briefter und 6000 Chelleute, bie man nicht vertrieb, obgleich fle nichts nüsten. Chalier murbe unter seiner eigenen Guillotine als beren erftes Opfer geforft (16, Juli). Daffir fowur ber Convent ber Stabt Berberben. Rellermann begann fle im August zu belagern, jog aber balb binweg, um bis Sarbinier zu vertreiben. Mun leitete Dubois Crancé, ale Conventsmitglieb, ber aus Lyon hatte flieben muffen, bie Belagerung, be er gufällig ein guter Ingenieur mar. Auch bie Bauern ber Arbennen bolte man berbei, inbem man ihnen reiche Beute in Lyon berbrad. Graufam richtete man bie Bomben auf bie Bofpitaler. Die Stadt wehrte fich mit verzweifeltem Muth, fiel aber burd hunger. Brech folug fich mit 2000 Dann burch, aber auf ber Bucht nach bem Bebirge von allen Seiten verfolgt verlor er alle feine Leute bis auf 80, mit benen er nach Biemont entfam. 9. Detober gog bas heer bes Convents in bie Stabt ein. Unter bm Conventemitgliebern, bie es befehligten, hatte ber lahme Couthon, als ber nachfte Freund Robespierre's, bas meifte Anfeben. Er fagte zwar zu ben Lyoner Raufleuten : "Die Sittenverberbniß tommt vom Reichthum, ber Reichthum vom Sanbel, wir wollen also teinen Sanbel mehr," aber er war menschlich, zugelte bie Buth feiner Collegen Dubois Crances und Collot b'Berbois und lich 20,000 Lyonesen Bett zu entflieben. Auch als Collot, ber füber als Schausvieler einmal in Lyon ausgepfiffen worben mar. fo bitter über bie Schonung befdwerte unb ber Convent ben 12 Roy, ben foredlichen Befehl gab, Lyon ber Erbe gleich gu maden und eine Inschrift binguseten: "Loon bat die Freiheit befambft, Lyon ift nicht mehr," behielt Couthon zwölf Tage lang biefen Befehl gurud. Enblich mußte er Folge leiften, that es aber 100 immer mit Mäßigung. So lange er in Lyon war, erfolgten bie hinrichtungen noch nicht in Daffe und ging auch bie Berwing nur langfam vor fic, indem er felbst fich von Haus zu Saus tragen ließ und eines nach bem aubern, fobalb es nieberge-D. Mengel, 120 Jahre. II.

riffen werben follte, mit einem filbernen hammer berührte. Dai bielt bie anbern Ungebulbigen zu lange auf. Er mußte ihnen bat Kelb raumen, und fobalb er fort war, übte Collot, zu bem fic noch Rouche gefellte, Greuel aus, bie benen Carriers menia nach. gaben. Gie befolbeten 20,000 Mann, bie ununterbrochen bie Baufer nieberreigen mußten; bamit es ichneller ginge, fprengte man viele Saufer mit Bulver. In ben übrigen trieb man jeben Unfug. In ben Rirchen murbe alles entweißt. Man ließ einen Efel aus bem Reld faufen und band ibm bas Crucifix an ben Schwang ac. Alle Reichen wurden geplündert, ben Angebern verborgenen Gutes Belobnungen ausgesett. Die Guillotine mar unaufhörlich im Gange, und ba ber Boben zu feucht von Blut murbe, ftellte man fie auf bie Brude Morand und ließ bie Ropfe in's Baffer fpringen. Als auch bas noch zu langfam ging, erfanben Collot und Souché bie Mitraillaben (Ericbiefungen in Maffe burd Rartatichen). Die Gefangenen wurden in bichte Saufen gufammengebunden, in die man fo lange mit Ranonen feuerte, bis alle lagen. Die Babl ber Opfer ift nicht genau ermittelt worben, Rouché murbe fvater von einem feiner Belfer beschulbigt, allein in und um Loon 7000 Sinrichtungen vollzogen zu baben. Sie bauerten ben Winter burch bis jum Frühjahre. Das Conventsmitglieb Reverchon machte ihnen und bem Berftoren ber Saufer ein Enbe, indem er bem Convent bewies, es fep boch unvernünftig, eine fo gewerbsame Stabt ganglich zu vertilgen.

In Frankreichs zweitgrößter hanbelsstadt Borbeaux hatte sich nach bem Sturz ber Gironbe gleichfalls eine mächtige Partei für sie gebildet, denn bort waren ihre häupter zu hause, wenn sie gleich von Paris aus in die nähere Normandie gesichen waren. Der Girondin Grangeneuve kam nach Bordeaux und brachte es dahin, daß von dier aus ein Bürgerheer gegen Paris marschirte; es kehrte aber unterwegs wieder um, da es die Uebermacht des Convents inne wurde, und unterwarf sich demselben. In seinem Namen erschlen Tallien mit Jakobinerhorden in der Stadt, richtete

Die Guillotine auf und ließ auch bier 750 Ropfe fallen. Aber ber junge und icone Sallien murbe burch ben Reichthum und bie Elegang ber Stabt bestochen. Eine gefangene Dame von feltener Soonbeit, Therefe, Frau von Kontenap, geborene Grafin Cabarrus aus Spanien, rubrte fein Berg und ftimmte ibn fur bie Gnabe. Indem er im Triumph mit ihr im eleganten Wagen burch bie Stadt fubr, jauchte man ibm zu wie einem Bringen. Therese aber fomeidelte ben Satobinern, inbem fie in febr bunnem artebifden Coftume, eine Lange in ber Sand, im Rlub Freiheitereben bielt. Uebrigens foll fie Gnabengefuche fur Gelb ertheilt und Tal-Hen fich febr bereichert haben. Go rachte fic Borbeaux burd Berfibrung. Bon Sallien und feiner iconen Geliebten ging fpater bie neue Dacht aus, bie ben Sansculotismus zugleich mit Robespierre's republitanifder Tugenb fturgen follte. - Die ungludlichen Sironbins, bie aus ber Normanbie entfloben waren, famen bei Borbeaux an und hielten fich lange bei einer Schwägerin Guabets verftedt, bis fie nicht mehr ficher waren und weiter floben. Buabet und Salles wurden erfannt und in Borbeaux guillotinirt. Barbatour ericos fich aus Bergweiflung. Betion und Bugot murben balb von Bolfen ober Sunben gefreffen in einem Ader gefunben. Louvet allein entfam unter taufenb Gefahren verfleibet nach Baris und enblich in die Schweiz. Er bat feine febr intereffanten Aben= teuer beidrieben.

Auch die britte große Handelsstadt Marseille hatte sich für die Gironde, hauptsächlich für Barbaroux erhoben, bessen Freund Kebequi sie anseuerte; 6000 Marseiller waren schon dis Avignon vergerückt. Aber auch sie wurden burch ein Revolutionsheer unter dem Maler Carteaux zurückgedrängt, das am 25. August in Marsielle einzog, worauf die Conventsbeputirten Barras und Fréron eine Menge Hinrichtungen vornahmen. Rebequi stürzte sich ins Reer. Aehnliches geschah in Toulouse. In Moulins, wohin sich Brissot gerettet, zeigte sich das Volk diesem ungünstig, verhaftete ihn und scheppte ihn unter Verwünschungen und Mishandlunger

nach Baris. In Orange bei Avignon ließ Maignet, ein Anhänger Robesvierre's, 500 Köpfe fallen.

Als bie gleichfalls gironbiftifche Stabt Toulon bie Greuel von Marfeille erfuhr, nahm fle, um fich ju retten, bie englische Alotte unter Abmiral Good und bie fpanische unter Abmiral Langara mit Lanbungetruppen auf, 28. August. Die Englanber gaben 2mar por, im Namen Lubwigs XVII. ju handeln, es war ihnen aber nur barum zu thun, bie im Safen von Toulon liegenbe frangöfifche Flotte zu nehmen. Go von auslänbischen Truppen befest, vertheibigte fich Toulon lange mit Glud gegen bie Beere bes Convents, bie zuerft von Carteaux, bann von Doppet, enblich von Dugommier befehligt wurben. Da bie roben Angriffe auf bie Stadt nichts fruchteten, gab ber junge Artilleriemajor Bonabarte ben Rath, fich um bie Stadt gar nicht zu befümmern, fonbern nur bas Rort Mulgrave am Meeresufer wegzunehmen, von wo aus man bie englische Flotte beschießen, fie mithin zum Rudzug zwingen konne. Diefer fluge Rath wurde angenommen und nicht ohne große Mube ausgeführt. Bei einem Ausfalle wurde ber englifche General D'heara gefangen, aber auch Bonaparte's Batterie von ben Englanbern überfallen und erobert, ein anbermal gang gufammengeschoffen. Er mußte eine neue errichten mit ber Inschrift: "Batterie ber furchtlofen Danner", und felbft Sanb anlegen, um ben erichrockenen Ranonieren wieber Muth zu machen. Gier bictirte er einmal bem Unteroffizier Junot einen Brief, ale eine englifche Rugel in ben Wall fubr und bas Papier mit Erbe bebectte. "But," fagte Junot, "bas erfpart mir ben Streufanb." Doch zwei anbere Manner fanben fich bier bei Bonaparte, Bictor und Duroc, benen großer Ruhm an feiner Seite bevorftanb. Enblich murbe bas englische Fort in einer windigen Regennacht mit Sturm erobert, ben 16. Dezember, und fogleich bie Flotte beschoffen, bie Foin Beil mehr fab, ale in ber Flucht. Buvor aber ftedte ber ver-

Sibney Smith 9 frangösische Linienschiffe und 1 Fregatte, ucht fortbringen konnte, in Brand und ließ bas herribe

Arfenal und bie Magazine in Feuer aufgeben. Trop ber flebentliden Bitten ber Einwohner, fie mitzunehmen, fummerte er fic in echt englischem Egpismus nicht weiter um fie und überlien fie ber Rade bes Convents, nur bie Spanier waren fo menfclich, alle thre Soiffe und Rabne mit Aludtlingen zu fullen, die fie am Ufer Toscana's aussetten, wo beute noch viele ibrer Nachkommen leben. Die englischen Schiffe nahmen geraubtes Befout, \*) aber feinen Menfchen mit, ja fie fooffen fogar wetteifernb mit ben franzöftichen Batterien in bie bicht gebrangte Flüchtlingsmaffe, um fle von fich abzuhalten. Die Conventsarmee brang nun in bie Stabt und ließ bie Guillotine fvielen. Da nicht genug Royaliften unb Gironbins aufzutreiben waren, lub man bie Schreiber und Arbeiter bes verbrannten Arfenals ein, fich zu melben, um ihnen Arbeit zu geben, und ließ fle bann bobnifc fopfen, weil fle bem Feinbe gebient hatten. Als eine große Bahl Touloner auf freiem Blat ericoffen worben maren, rief ein Conventsbeputirter: "Wer noch nicht tobt ift, bem verzeiht bie Republik." Als fic aber Bermunbete aufrichteten, murben fie fogleich erichoffen. 3m Bangen wurben 400 Arbeiter, bann 800 Menfchen aus ben beguterten Stanben ericoffen. Spater verfügten Barras und Freron, bie aus Marfeille ankamen, noch 1800 Sinrichtungen burch bie Onillotine.

Auch bie zu Frankreich gehörenbe Insel Corsica trotte bem Convent und ließ bie Englander zu. In bieser Angelegenheit war berselbe Bonaparte, bessen Genie Toulon wiedergewonnen hatte, als geborener Corse so betheiligt, bag wir einen Blick in feine

<sup>\*)</sup> Das englische Linienschiff Leviathan nahm 38 schwere französische Ranonen aus bem Arfenal von Toulon mit. Diese waren geladen, aber nicht blos mit Pulver, sondern auch mit harten Thalern, die von einem reichen Franzosen dahin verstedt worden waren. Die Engländer merkten es erft, als sie später das französische Schiff Amerika bei Brest eroberten und den Bauch besselben voll von den Thalern fanden, die sie hineingeschossen satten.

Jugend und Familie thun muffen. Corfica war nicht lange por ber Revolution unter frangofifche Berricaft gefommen, Baoli, ber Freiheitshelb ber Infel, nach England verbannt morben. Carlo Buonaparte, ein Chelmann in Ajaccio, hatte fic ale Baoli's Freund in ben Freiheitstämpfen ber Infel ausgezeichnet, feine Frau Latitia, geborene Ramolini, ibn oft zu Pferbe im Rampfe begleitet. Er bielt nun aber gur frangoffichen Bartet und ließ feinen amelten Cobn Napoleon, geboren 15. Auguft 1769, in ber Rriege= foule zu Brienne, bie fonberbarer Beife von Benedictinermonden geleitet murbe, flubiren. Bichegru mar fein Lebrer. galt bamale icon ale tuchtiger Mathematifer und icharfbentenber Ropf. Nachbem er fich in ber Militaridule gu Barte weiter ausgebilbet batte, murbe er Artillerielteutenant, 1785. 3mei Jahre porber war fein Bater geftorben. In verichiebenen Garnifonen bes füblichen Frankreichs ichrieb er einige politifche Abbanblungen und zeigte fich ben Beitumftanben gemäß ale warmer Unbanger ber Revolution. Capitain geworben, begleitete er feine Schweffer Elife aus bem Erziehungeinftitut St. Cor in bie Beimat, 1792. Sier mar Baoli, burd Dirabeau's Bermenbung 1788 gurudgefebrt, wieber in großem Unfeben und wibmete bem jungen Napoleon viel Aufmertfamteit. "Du bift wie Giner aus bem Blutard," fagte er ibm, "bu wirft empor fommen." In ber That hatte Napoleons gange Bhuffognomie etwas Untifes. Un Geftalt nur flein, aber gebrungen, befag er einen iconen und energifden Ropf, abnlich bem ber Cafaren. Bon einem alten Weinbe feiner Familie als Unrubftifter verleumbet, follte er fich in Baris rechtfertigen, als gerabe ber 10. August bie Monarchie fturgte. Napoleon fab bem Sturm auf bie Tutlerien ju und judte bie Achfeln über beren folechte Bertheibigung. Dach Corfica gurudgefehrt, begleitete er eine Expedition bes Abmirals Touquet nach Garbinfen, bie aber miglang. Als Anbanger ber neuen frangofifden Republit über= warf er fich mit Baoli, ber bem Ronig treu blieb, und lief, als es zum Rampfe fam, feine Landsleute mit Rartatichen nieberfcmettern. Doch siegte Paoli, und die ganze Familie Bouonaparte wurde von der Insel verbannt. Napoleon rettete sie zu Schiffe, sie sahen vom Meer aus ihr Haus brennen, Mutter Lätitia aber blieb ruhig und rief: "Wir werden und ein anderes bauen." Sie zogen einstweilen nach Marseille. Auch der Lätitia Halbkruber Fesch, ein Geistlicher, Sohn eines Schweizeroffiziers aus Basel, war mit ihnen gestohen, im Mai 1793. Zwei Monate später rückte das Conventsheer vor Loulon, in welches Napoleon als Major einstat. Wegen seines Verbienstes um die Eroberung dieser Stadt erhob ihn der Convent zum Brigabegeneral im Alter von 24 Jahren.

Die übrigen Kriegsereignisse bieses Jahres waren bie Besetzung bes Basler Bisthums (Pruntruts) und bessen Bereinbarung mit Frankreich unter bem Namen Departement du Mont terrible, \*) ihon im März. Ferner ein im Ganzen erfolgloser Kampf mit ben Spaniern, hauptsächlich bei Perpignan und an ber Bibassoa, an beiben Endpunkten ber Pyrenäen. Die Spanier unter Ricars bos blieben ben Franzosen unter Dagobert überlegen, brangen aber nicht vor.

In Rom wurde der französische Gesandte Basseville, als er bas tonigliche Wappen vor seinem Gotel abnehmen ließ und das ber Republik aufpflanzte und das Wolk durch jakobinische Aufzüge im Corso ärgerte, ermorbet, 12. Januar. Im Beltlin, das damals woch zu Graubundten gehörte, wurden zwei französische Gesandte, Semonville, der nach Constantinopel, Marct, der nach Neapel bestimmt war, verhaftet, 25. Juli.

In bemfelben Schredensjahre brach auch in Folge ber untlusen und wibersprechenben Befehle aus Baris bie große Regersemporung auf ber Insel St. Domingo aus. Diese Insel (auch banti genannt), nächft Cuba bie größte und fruchtbarfte unter ben

<sup>&</sup>quot;) Ein folcher Berg existirt nicht, nur ein Sugel bei Bruntrut Namens Terri, woraus Unwiffenheit und Brahlerei bes Convents einen Mont terrible nachten.

Antillen, geborte nur noch zum fleinen Theil ben Spaniern, bie fic zu Columbus Reiten bier ihre erften Nieberlaffungen gegrunbet batten, jum größten Theil aber ben Frangofen, bie bier auf ausgebehnten und gablreichen Bflanzungen burch aus Afrita berübergeschaffte Regerfflaven foftbare Colonialpflangen anbauen liegen und fic baburd ungemein bereichert batten. Die Colonie war von ber größten Wichtigfeit fur Franfreid. Aber im erften Freibeitseifer und Freubenrausch ber Revolution batte man bie Aufbebung ber Stlaverei und bie Aufnahme ber Mulatten (Sobne fcwarzer Mutter und weißer Bater) und ber Reger felbft ins frangofifde Burgerrecht verlangt. Die Debatten barüber murben febr beftig, weil bie Manner ber Erfahrung bie unwiberlegliche Thatfache geltenb machten, baß bie Weißen in bem beißen Clima ber Infel nicht felbft bas Welb bebauen tonnen und nothwenbig ber an bie glubenbe Sonne gewöhnten Reger babei beburfen, bag aber bie Neger, wenn fle frei murben, nicht nur aus angeborner Faulheit felbft gegen Lohn nicht mehr arbeiten, fonbern auch in bie ganze Wilbbeit ibres Stammdarafters gurudfallen und alle Beiffen auf ber Infel ausrotten murben. Die Danner ber Theorie bonnerten bagegen, bie Regel ber Freiheit bulbe feine Ausnahme, bie humanitat feine Sflaverei. Man borte Robespierre ausrufen: "Mögen bie Colonien verloren geben, wenn nur bie Grunbfate feftsteben." Im Anfang vertrug man fich babin, bag nur bie Mulatten reif für bie Freiheit geachtet murben (Decret vom 15. Mai 1790). Alls aber in Folge beffen bie größten Unruben in ber Colonie ausbrachen und bie Meger fich an vielen Orten emporten, um gleiche Rechte mit ben Mulatten zu erfampfen, brangen bie Rlagen ber Weißen burch, und bie Nationalversammlung, bamale von Barnave geleitet, wiberrief jenes Decret (24. Gept. 1791). Ingwischen murbe baburch nur Del ins Feuer ber Emporung gegoffen, benn bie einmal befreiten Farbigen wollten fich nicht wieber unter bas 3och beugen. Bubem fam bie Gironbe in Baris and Ruber, Roland ins Minifterium, und Briffot feste burd, bag

ber Biberruf wiberrufen und bas Decret vom 15. Dai aufs neue beftätigt, ja fogar ben Regern felbft bas Burgerrecht bewilligt wurde. Endlich gewannen bie Jatobiner bie Oberhand und ichidten im Berbfte 1792 bie Deputirten Bolverel und Santhonax mit Eruppen nach St. Domingo, um bie reactionaren Weißen gu be-Allein biefe Swietracht unter ben Beifen felbft machten bie Karbigen fich zu Rute, um am Enbe alle Weißen zu erichlagen und unter bem begabten Reger Touffaint Louverture einen Breiftagt von Negern als f. g. fcmarge Republit von Sauti u grunden. Das Nabere biefer Rampfe mollen mir erft fpater. renn wir Amerika in besondere Betrachtung gieben, erörtern. -Der Convent in Baris, bamals in ber Extafe ber Freiheit und Gleichbeit, fab im Morbe ber Weißen auf ber Infel nur einen Act ber Gerechtigfeit, ber von Unterbrudten gegen bie Unterbruder geubt worben fen, beftatigte am 4. Februar 1794 feierlich bie Freibeit aller Reger und nahm einen Meger und einen Mulatten als Leputirte in feine Mitte auf.

Wir kehren nun nach Paris als bem Mittelpunkt gurud, von bem alle bie morbertschen Schläge ausgingen, bie wir ber Reihe nach verfolgt haben.

Seit bem Sturze ber Gironde hatte ber Convent eine burchzus andere Physiognomie. An die Stelle des ungeheuren Lärmens
mat jest die Ruhe der Furcht und des Gehorsams. Die Führer
ter Bergpartei, die im Wohlfahrtsausschuß und im Jakobinerklub
berischten, waren allmächtig, Meinungsverschlebenheit und Neid
taum leise angedeutet. Im Wohlfahrtsausschuß war Robespierre
wit dem 10. Juli herr geworden, und wurde Dantons Einfluß
ichwächer. Die in Todesangst versetzte Ebene stimmte allem zu,
man nannte sie nur noch verächtlich den Sumpf und die, welche
sich bei wichtigen Abstimmungen gerne davon schlichen, Kröten des
Tumpf3. Unter ihnen saß auch der berühmte Siedes, immer ruhig
und stumm, so unbedeutend, daß ihn weder Neid noch Argwohn
erreichte. "Bas haben Sie in der Schredenszeit gethan?" frus

man ihn fpater einmal. "Ich habe," antwortete er, "gelebt." Nur beimlich unterzeichneten 73 Conventsmitglieber als Anhanger ber gefturzten Stronbe eine Protestation gegen beren Berjagung. Es wurde bekannt, noch aber wurden bie Unterzeichner geschont.

Darat erfrantte. Ein ebles normannifdes Dabden von bobem Buche und feltener Schonbeit, Charlotte Corban b'Armond, mutterlos, getrennt von ihrem Bater, ber burd bie Revolution alles verloren batte, wurde mit Barbaroux und ben anbern Bironbins, als fie nad Caen gefloben maren, befannt, theilte ibre fittlide Entruftung gegen ben Berg und entidlof fic, bie Freibeit au rachen an bem Manne, burd ben fie am meiften entebrt murbe. Sie reiste mit einer Empfehlung an Barbarour's Freund Duverret angeblich in Familienangelegenheiten nach Baris, ließ fich bei Marat melben, fant ibn in einer Babemanne figen und tobtete ibn auf ber Stelle burd einen einzigen Mefferftich ine Berg (13. Juli). Sogleich verhaftet, benahm fie fich im Berbor rubig und wurbevoll, wurde aber icon nach wenigen Tagen in einem rothen Gembe gum Richtplat geführt und guillotinirt. Der Benter bielt ibren Ropf bin und gab ibm eine Ohrfeige, mas felbft bei bem roben Bobel Murren erregte. Abam Lux aus Maing, ber mit Forfter nach Baris gekommen mar, murbe von ihrem Bergismus und von ihrer Schönheit fo tief ergriffen, bag er laut feine Bewunberung und ben Bunich, für fie ju fterben, auferte. Diefer Bunich wurde ihm erfüllt, auch fein Ropf fiel unter bemfelben Beil. Marat aber wurde mit fo großem Bomp beftattet, wie Mirabean. gange Convent und alle Sectionen von Baris manbelten in felerlichem Buge um ben boben mit Blumen gefdmudten Ratafalt in ber Rirde ber Corbeliers, auf bem feine Leiche lag, und von jeber Abtheilung trat ein Rebner auf und brachte ibm Opfer ber Bewunderung. Das war von vielen Beuchelei. Weber Danton noch Robespierre batten Marat je geachtet, fie bielten ihn nur, wie Garat fagte, bem Bolf als Mebufenhaupt vor. Alls es bamals Rour, ein vormaliger Briefter, bei ben Corbeliers magte, bie eben

ju Enbe gebrachte bemokratische Verfassung noch lange nicht bemokratisch, b. h. anarchisch genug zu finden, beschulbigte ihn Robespierre, das Ausland habe ihn bestochen, um die Republik zu entehren, und ließ ihn fortjagen. Die Einigkeit des Berges wurde
proklamirt: "Wir bilden hier nur noch einen ungeheuren und
ihreklichen Berg (une enorme et terrible montagne), der seine glühende Lava über alle Royalisten ergießen wird."

Be beftiger bie Aufregung und offene Emporung gegen ben Convent in ben Brovingen entflammt mar, um fo mehr Werth legte biefer auf ben Schein einer Uebereinftimmung ber Sauptftabt mit bem gangen ganbe, verfdrieb baber gur Feier bes 10. Auguft iber an bie Stelle bes icon nicht mehr popularen 14. Juli getreten mar) Bertreter aller Departements, wobei fic naturlich nur Batobiner betheiligten. Maler Davib orbnete bas Geft. Auf bem Baftilleplat fanb eine coloffale Bilbfaule ber Ratur, aus beren Bruften Baffer flog. Inbem ber Convent und bie Deputationen ber Departements in langem Buge vor berfelben ankamen, icopfte ber Brafibent Berault be Sechelles Waffer aus einer Schale, trant und reichte fie bem alteften Burger, welcher babet fprechen mußte, er fuble fich trot feiner Jahre wieber jung in ber allgemeinen Biebergeburt bes Menfchengeschlechts. Bor bem Invalibenhause fant eine coloffale Bilbfaule bes Bolfe ale Bercules, ber ben Boteralismus mit ber Reule ericblaat. Auf bem Revolutionsplat nand eine verbullte Bilbfaule ber Freiheit. Inbem ber Brafibent fie entidleierte, bonnerten bie Ranonen und ließ man 3000 Bogel fliegen. Der Bug bewegte fich fobann auf bas Marsfelb. Es befanben fich babei besondere Abtheilungen von Greifen und von Rinbern, bie Amagonen auf Ranonen reitenb, eine Arche mit ber Berfaffung, ein mit Delzweigen umwunbenes Bunbel ber Ginigfeit, Urnen mit ber Afche ber fur bie Freiheit Gefallenen, ein Pflug, Zafeln mit ben Menfchenrechten ic., babinter Rarren mit ben Einnbilbern bes gefturzten Ronigthums, ber gefturzten Rirche und Ariftotratie. Die Conventsbeputirten famen zulest, alle mit einem Strauß von Blumen, Früchten und Aehren geschmudt. Als fie zum Altar bes Baterlanbes gelangt waren, wurde bie neue republikanische Verfaffung verkünbigt, ber alles jubelnb ben Eib leistete.

Diefe Berfaffung von 1793 mar von Berault be Gedelles entworfen worben und trat an bie Stelle bes bei Seite gelegten Entwurfes von Conborcet. Sie war fo übertrieben bemotratifd, bag fie gar nicht zur Ausführung tommen konnte, fonbern unmittelbar nach ihrer Berfunbigung icon wieber bis zum Frieben fuspendirt wurde, bamit ber Wohlfahrtsausidug bie unter fo grofen Gefahren bet Republit nothwenbige Dictatur behalten tonne. Der Grunbfat biefer Berfaffung mar: "Nicht nur alles fur bas Bolf, fonbern auch alles burch bas Bolf." Jebes Amt ging aus ber Bolksmahl hervor und bauerte nur furze Beit, mar nur ein Auftrag bes Bolfs zur Bollziehung feines Willens und beftanbig von ihm beauffichtigt. Die boofte Bollziehungsgewalt ober Regierung follte aus 24 Mitgliebern befteben, bie jabrlich gur Galfte erneuert werben mußten und burch bie aus unmittelbaren Boltsmablen auf breitefter Grundlage hervorgegangene gefengebenbe Berfammlung unter einer größeren Babl von gleichfalls aus Urwahlen bes Bolks hervorgegangenen Canbibaten berausgesucht murben. Die Urversammlungen bes Bolts burften nicht nur einzelne Befete verwerfen, fonbern auch bie gange Verfaffung und bie Gemablten burd Reugewählte verbrangen. Bom 21. Jahre an fonnte jeber mablen und gemablt werben. Es gab feinerlei Unterfcbieb mebr unter ben Burgern, felbft ber freiwillig bienenbe Stanb murbe nicht mehr anerkannt. Es follte in Frankreich feinen Bebienten, feine . Maab mebr geben.

Während man bem Bolke bieses Traumbilb ber Freiheit und Gleichheit vorhielt, übte in ber Wirklichkeit ber Wohlfahrtsausschuß bie unerhörteste Tyrannei, die je auf Erben vorgekommen ift. Wenn ihm unftreitig der Ruhm gebührt, durch die schrecklichen Mittel, die er anwandte, die Republik im Jahre 1793 und noch

für einige folgenbe Jahre gerettet zu haben, so mußte boch wieber die ungeheure Blutschuld, bie er auf sich lub, seine alles göttliche und menschliche Recht höhnende Willtur und die Unnatur, in die er versiel, nothwendig die Reaction hervorrusen, in der alles Sewonnene wieder verloren ging. Aus dem Gesichtspunkt des Rupens lassen sich so furchtbare Uebertreibungen nicht wohl besurheilen. Sie sinden ihre richtige Erklärung und verhältnismäßige Entschuldigung nur in der vulkanischen Natur des französsischen Bolkes.

3m August, in benfelben Tagen, in welchen bas Aufgebot in Raffe pragnifirt wurde, bas wir icon in feinen glangenben Erfolgen auf bem Rriegsschauplat fennen gelernt haben, beschloß ber Convent gur Bermalmung aller innern und beimlichen Feinbe bas Decret gegen bie Berbachtigen, am 12. August. Jeber Berbachtige follte eingeferfert und bem Revolutionsgericht überliefert merben. Berbachtig aber mar jeber, beffen Stand, Bilbung und Reichthum nicht jum Sansculottismus pagte, wenn er auch fonft nichts gegen bie Republit verbrochen batte. Berbachtig jeber, ber fich furchtete; jeber, ber Mitleib mit ben Opfern ber Revolution bliden ließ, ber feine hingerichteten Bermanbten beweinte; ieber, ber einen Veinb ober Neiber batte, ber ibn angab; jeber, ber trgend einem ber berrichenben Demagogen nicht gefiel. Couthon fate einige Beit nachber (15. Marg 1794) einmal im Convent: In Revolutionszeiten muffen alle guten Burger Bhpfiognomen ien. In ber Bbuftognomie icon muffen fie bie Berichworer ertennen. Diefe Menfchen baben einen finftern Blid, ein verlegenes Aussehen, wibrige galgenmäßige Mienen. Gute Burger, padt folche Berrather und verhaftet fie!" - In Folge biefer Magregel waren balb alle Befangniffe überfüllt. Um fie wieber zu leeren, mußte bem Revolutionstribunal ein summarifches Verfahren vorgeschrieben werben, welches ichnellere und gablreichere hinrichtungen ermöge Uhte. Da in ben Provinzen bas Blut noch immer gescheut wurde, errichtete man ein eigenes f. g. Revolutionsbeer unter bem Befehl

Ronfins, eines unbarmherzigen Dantonisten, mit bem Auftrage, ambulante Guillotinen von Ort zu Ort zu führen und überall bie hinrichtungen zu beschleunigen. — Gegen die Berdächtigung und Einkerkerung schütze nichts mehr, als ein s. g. Certificat des Civismus. An jeder Hausthüre mußten bei Todesstrafe die Namen sämmtlicher Bewohner des Hauses angeschrieben stehen. Berheimlicher Anderer wurden bestraft, Angeber belohnt. Wer kein Certificat bei sich hatte, konnte nicht zum nächsten Dorfe gelangen, ohne verhaftet zu werden. Diese Zeugnisse der Bürgertugend waren aber schwer zu bekommen, wenn man im geringsten verdächtig war. Nie ist eine grausamere Bolizei gehandhabt worden.

Die bochfte Gewalt concentrirte fic im Boblfahrtsausichug, bem auch ber Sicherheitsausschuß untergeben war und beffen Borfolage ber gehorfame Convent immer fogleich zu Decreten erhob. Danton hatte eine reiche und icone Rrau gebeirathet, mar bes Blutes fatt, fühlte fein Unfeben abnehmen, fant es baber annehmlicher, fich nach feiner Beimat Arcis fur Aube gurudzugieben und bier im Genug bes ebelichen Glude und bes Reichthums auszuruben. Er raumte alfo Robespierre bas Relb, ber, obgleich er , erft nach einiger Reit in ben Ausschuff eintrat, boch burch feine Freunde ichon von Unfang an bie Seele beffelben mar. Reben ibm befanden fich im Wohlfahrtsausschuffe feine intimften Freunde Couthon und St. Juft. Der erftere, an beiben Beinen labm, benahm fich in Lyon menschlich, war aber im Ausschuß febr fanatifc. St. Juft, noch taum zwanzig Jahre alt, hatte feft im Sinne, Robespierre's Tugenbrepublit mit Bewalt einzuführen. In biefem Jungling mit ernftem Beficht und langen, folichten Saaren lag etwas Buritanifches. Bon weniger Tugenb, aber noch großerer Graufamteit maren Billaub = Barennes, ber Septembermann, Collot b'herbois, ber Schauspieler, ber Lyon gerftort und burch feine Declamationen großen Ginflug im Jakobiner-Hub hatte. Der Sconredner bes Ausschuffes, ber bie meiften Decrete und Berichte abfagte, war ein vormaliger Chelmann, Barrère, ben Burke ben Anakreon ber Guillotine nannte, weil er bie gräßlichken Blutbesehle und Blutberichte wie Ibyllen vortrug mb ben Morbgeruch mit Rebeblumenbuft verbessern wollte, ein Hösling ber Revolution, wie früher bes Königs. Den Ausschuß zierte noch ein anderer vormaliger Ebelmann, Gerault be Sestelles, ber sich durch seine Jugend und Schönheit namentlich als Conventsprässent für die Repräsentation eignete und sich zu allem brauchen ließ. Außer Carnot, ben wir schon kennen, saßen im Ausschuß noch Thurtot, Prieur von der Cote d'or, Robert Linder und Jean Bon St. André, welche weniger hervorragten. Der Ausschuß war ohne Präsibium. Alle Mitglieder des Convents kanden zu seiner Verfügung als Vollziehungsbeamte. Das waren die berüchtigten Conventsbeputirten, die mit proconsularischer Gewalt in die Provinzen und zu den Armeen geschickt wurden.

Gin Berfuch ber noch gemäßigten und unabhangigen Conventsmitglieber , bie Allmacht bes Wohlfahrtsausschuffes einzuschränken und ben Convent nicht ganglich zu beffen Sklaven werben gu laffen, mifilana im September. Aber nicht geringe Doth machte bem Ausiduß bie Armuth und ber hunger in ber Saubtstabt. Die Affignaten wurden immer tiefer entwerthet, je mehr man ihrer verfertigte. Auch beschulbigte man Bitt, bas Land mit falichen Affignaten zu überschwemmen. Es fehlte immer wieber an Lebensmittein, weil Rrieg, Aufruhr, Rerfer und bas muffige Rlubleben bem Aderbau bie nothigen Arme entzog. Das fruher aus ber Benbee in bie Sauptflabt gelieferte Schlachtvieb blieb aus. Man balf fic nun, bie Armen fo viel moglich auf Roften ber Reichen zu unterhalten. Jeber gemeine Sansculotte erhielt als anwesenbes Mitglieb einer Parifer Sectionsversammlung täglich 40 Sous. So tonnten fle leben und maren jugleich veranlagt, immer beifammen Bintes vom Convent aus zu gemartigen. Den Reichen wurde bie beffere Nahrung entzogen burch ben Befehl, nur für alle Bürger einerlei Brob zu baden. Das bisberige Maximum genügte nicht, man verftarfte es (29. Sept.). Da aber bie Berkaufer die besseren Waaren zurudbehielten, um sie heimlich ben reicheren Käusern um höhern Preis zuzustellen, mußte auch dagegen wieder ause härteste eingeschritten werden. Mehr als durch biese Seses verloren die reicheren Klassen durch Consiscationen all ihres Habes und Gutes, so wie sie ausgewandert ober verurtheilt waren. Kein Recht, kein Anstand wurde mehr geachtet. Der Postmeister Drouet von Varennes, der, seitdem er den König angehalten, große Popularität genoß, that im Convent die rohe Aeußerung "seyen wir Banditen zur Beglückung des Volks."\*) Am 14. Sept. befahl der Convent, die Gemeinde müßte für die Aussaat und Erndte hasten, und am 17., alle Erndteerzeugnisse müßten zur Verfügung stehen um ein Minimum des Preises, dei Todesstrase. Diese Bessehle wurden ertheilt, weil viele Bauern lieber ihr Felb gar nicht mehr bebauten, da sie keinen Werth mehr daraus lösten.

Die Bekämpfung ober Vernichtung ber inneren Feinbe wurde i vom Wohlfahrtsausschuß mit viel Spstem betrieben. Jeber Gefahr, bie von dieser Seite brohte, hielt man ben Schrecken entgegen burd harakteristisch ausgewählte Opfer. Am gefährlichten waren untstreitig die Generale, die als heimliche Feinbe der Revolution Berarth sannen ober aus Mangel an Eifer und Fähigkeit den Feind Bortheile erringen ließen. Um dieser Classe einen töbtlichen Schrecken einzujagen, wurde vom neuen Revolution stribunal gestissentlich der unglückliche General Custine zum ersten Opfer aus ersehen und guillotinirt (28. August). Ihm folgte später Dillon, beuchner, Beauharnais, Houchard, Westermann, Biron, Lamarque, druckner, Beauharnais, Houchard, Westermann, machte man ber Rie nigin den Prozeß. Man sagte "als Hannibal vor Rom lag, ver kaufte der römische Senat den Acker, auf dem Sannibals Rekt in

ď

<sup>\*) 3</sup>m herbst als Conventsbeputirter gur Morbarmee geschickt, fiel and ben Desterreichern in die hande, wurde auf den Spielberg bei Brunn ge fangen geset, wollte sich am Felsen binablaffen und flieben, fturzte aber and brach beibe Beine.

stand, wie im tiefften Frieden. So laßt uns die Desterreicherin binrichten, mahrend die Desterreicher innerhalb unserer Grenzen fteben."

Marie Antoinette wurbe nach bem Tobe bes Ronigs immer mehr im Rerter vernachläßigt, icon am 11. Juli von ihrem Sohn, ben fie lange mit mutterlicher Buth und Angft, wie eine Lowin ihr Junges vertheibigte, am 2. Aug. auch von ihrer Schwagerin Glifabeth getrennt, in ihrem einfamen Rerter aufe armlichfte befleibet und betoftigt, auf bie niebrigfte und bohnifchefte Weise bemacht und enblich vor bas Revolutionstribunal geführt. Sier ftanb fle mit verweinten Angen und fruh ergrautem Baar, immer noch eine fonigliche Befalt, aber eingehüllt in ihr einziges altes fcmarzes, von ihr felbft geflictes Rleib und bas Baupt, bas Diabeme getragen, mit einer ichlechten weißen Saube bebedt, vor ben roben und fubllofen Richtern, benen icon befohlen mar, fie unter allen Umftanten gum Tobe ju verurtheilen. Bebert, ber in feinem Schmugblatt pero Duchesne icon jebe erbentbare Schmabung auf bie ungludliche fürftin gebauft batte, trat jest noch mit Befdulbigungen gegen fle auf, fie babe ibren eigenen Gobn zu unnaturlichen Laftern verfübrt. Die Königin antwortete nicht. Erft als man in fie brang, rief fie im ebelften Unmuth: "bie Ratur ftraubt fic, auf eine folde Anklage einer Mutter zu antworten. 3ch berufe mich auf die Mütter, bie bier zugegen finb." Die Weiber auf ben Gallerien gaben ihre Buftimmung zu erfennen. Als es Robespierre erfuhr, gerieth er in beftigen Born über bie "Dummbeit" Beberte. Aber bas Urtbeil wurde gefällt. Man ließ bie Ronigin nicht wie ben Ronig einen eigenen Wagen, fonbern ben gemeinen Genfertarren besteigen. 36r altes fcmarges Rleib ichien noch ju gut, fie mußte einen weißen gerriffenen Bettfittel angieben und man band ihr bie Sanbe auf ben Ruden. Der Schausvieler Grammont haranguirte ben Bobel mit bem Gabel, ihr unterwegs zu fluchen. Ihre letten Borte waren ein Lebewohl an ihre geliebten Rinder. Ihr Robf fiel am 16. October. \*) Diefer Morb galt ausschließlich bem Auslanb. So auch bie am 9. October erfolgte Berhaftung aller in Frankreich befindlichen englischen Unterthauen.

Auf bie Feinde ber Revolution im Innern wurden eben so schredliche Schläge geführt. Es war nicht genug am König, man hatte mit dem Königthum gebrochen und die ganze alte Dynastie sollte ausgetilgt werden. Nicht einmal ihre Gräber wurden verschont. Am 12. October wurden die berühmten alten Königsgräber zu St. Denis, in benen die Könige von den Merovinger Zeiten her bestattet lagen, zerftört, die Leichen herausgeworfen, verhöhnt und in Kalfgruben versenkt, die bleiernen Särge zu Kugeln umgegoffen. Am 6. November mußte der Herzog von Orleans sein Haubt auf den Blod legen. Er zeigte nur Gleichgültigkeit und Lebenseckel. Als ihm der Henker die Stiefel ausziehen wollte, sagte er: "das kannst du bequemer haben, wenn ich tobt bin, mach ein Ende."

Alle Perfonen bes alten Hofes, alle früheren Minister, bie nicht ausgemandert waren, wurden zur Guillotine geschickt. Eben fo alle Mitglieder ber älteren Parlamente, Intendanten, Regierungsbeamte aller Art, aller alter Abel, alle constitutionellen Deputirten und Feuillants, die Gironde und ihre Anhänger. Bon Custine's hinrichtung an arbeitete bas Revolutionstribunal ununterbrochen und übergab täglich ganze Schaaren ber vornehmsten herren und Frauen dem Blutgerüft, während die entleerten Ge-

<sup>\*)</sup> Es ift verhängnißvoll, daß alle Kinder der großen Maria Theresta Opfer der Revolution wurden. Joseph II. ftarb frühe ans Gram über die mißlungene Revolution, beren Urheber er selbst war. Leopold II. wurde gleichfalls frühzeitig von den Sturmen der Zeit gebeugt, denen seine zarte und friedliche Natur nicht gewachsen war. Maximilian, Kurfürst von Kolu, wurde durch die Revolution von da vertrieden; Ferdinand später eben so aus Toscana; Amalie eben so aus Parma; endlich Karoline, die ganz die unternehmende Natur der Mutter hatte, eben so aus Reapel.

immer wieber gefüllt wurben. An einem Tage wurben ibern alle Schauspieler und Schauspielerinnen ber vor- toniglichen Theater als bes Royalismus verbächtig ein-

alten Sofe mar bie größte Berühmtheit bie Grafin bu bie weiland allmächtige Maitreffe Lubwigs XV. Sie batte a, wie fie mar, bem Ronig gur Reit ber Notabeln alle ate angeboten, weil es bem Staat fo febr an Belb feblte. -Ronig batte ihr Anerbieten zweimal abgewiesen. Nach ibruch ber Revolution hatte man ihr Juwelen geftoblen England gebracht. Sie reiste borthin und erhielt ibre wieber. Um aber nicht zu ben Emigrirten gerechnet zu mas ben Berluft ihrer liegenben Guter in Frankreich nach gen batte, febrte fie babin gurud, murbe ergriffen unb ie verbammt. Tobesverachtung war bamals icon zur Ge-: geworben, bie meiften Opfer ftarben muthig, falt, quiter Schergen. Aber bie von Jugend auf an alle Bolluft bes ewohnte Dame zeigte bie gange Feigheit ihrer Geele unb ifend Tobe vor Angst. Im Rerter und auf bem Rarren lich foreiend, um Bulfe flebend, bat fie noch auf bem ben Benter fußfällig um Gnabe und ichrie noch unter bem 5. Dez.). - Unter ben Miniftern mar bas ebelfte Opfer e Malesberbes, ber feinen Ronig vertheibigt batte. 2118 Bang aus bem Rerter ftolperte, fagte er beiter: "ein jatte bas fur ein bofes Omen gehalten und mare umge-Er farb gleichsam im Schoof feiner Familie, bie ibn fo te und liebte, baf fie ibn nicht überleben wollte und feinen zeilte. Am Tage vorher mar fein Eibam hingerichtet mort ihm felbft ftarben feine Tochter, feine Enfelin und beren 36 freue mich, fagte er, mit ben Meinigen gu fterben.

3ch freue mich, fagte er, mit ben Meinigen zu fterben. nifter Clavièce fam ber hinrichtung burch einen Dolchftoß Auch ber Minifter Brienne follte hingerichtet werben, nahm cher Gift, bagegen wurde feine gange Familie zur Schlachtbant geführt. Das gleiche Loos traf andere berühmte Manner ber erften und zweiten Rationalverfammlung, bie alle mit großer gaffung ftarben, b'Efbremenil, Chapelier, Thouret, Dubort, Rerfaint, Rabaut St. Etienne, bagegen ftarb gang entmutbigt ber berühmte Barnave. Des greifen Bailly Tob war eben fo graufam, als fein Benehmen babei ebel. Der Bobel wollte nicht leiben, bag er auf bem Marsfelbe, wo bie Guillotine ftanb, hingerichtet werbe, weil er einft als Maire von Baris bier auf ben Bobel batte fcbiegen laffen. Da mußte ber arme alte Mann mit auf ben Raden gebunbenen Banben vier Stunden lang in faltem Regen fleben, bis bie Guillotine anberswo aufgeschlagen mar. Beil er bei jener Bollziehung bes Martialgefetes bie rothe Rabne batte entfalten laffen, foleifte man eine folde Fahne burd ben Roth und folug fie ihm in's Geficht. Als man ibn gum Tob bereitete, rief ibm ein Solbat qu: bu gitterft, Bailly! Ja, vor Ralte, erwiberte ber Breis rubig. Der Ropf biefes berühmten Brafibenten im Ballbaufe fiel am 12. Dovember.

Die Bironbe follte um fo weniger geschont werben, als fie bie lette und verhaftefte Gegnerin bes Berges gemefen mar und große Barteiung im Lanbe verurfacht batte. Am 3. Detober murben bie 73 Conventsmitglieber verhaftet, bie eine Broteffation gegen bie Berjagung ber Bironbe unterzeichnet hatten. Die pornehmen Baupter biefer Bartei aber geborten ben fruber Befiggten Briffot, Bergniaub, Benfonné, Balage, Carra, Duchatel. Fonfrebe, Ducos, Garbien, Lafource, Lebarbi, Mainville, Antiboul. Biqué, Sillery, Duperret, Fauchet, Lacafe, Duprat, Boileau murben aus allen gefangenen Gironbins als Opfer ausgemählt, mabrend man die übrigen noch gurudbebielt. Gie vertheibigten fich vor bem Revolutionsgericht mit einem nublofen Aufwand von Berebfamfeit. Die Richter batten icon ibre Befehle vom Boblfahrtsausschuß und erkannten auf Tob. Balaze erftach fich augenblich-Ild. Lasource rief ben Richtern zu: nich sterbe an bem Tage, an bem bas Volk ben Verstand verloren bat, ihr werbet an dem Lage

fterben, an bem es ihn wieberfinbet." Camille Desmoulins batte augebort, beim Anblid ber eblen Opfer murbe fein Gewiffen tief eriduttert. Er bereute, burch feine bosartigen Beitungeartifel und Broduren qu ihrem Untergange mitgemirkt zu baben, ichlug fid bor bie Stirne und ging troftlos binmeg. Die Berurtheilten brachten noch eine Racht gemeinsam bei einer Dablzeit unter philosophischen Gesprachen mit ber Beiterfeit gu, bie in jener Beit ber Exaltation fo oft ben Schreden beffegte. Rur Briffot, beffen Sugend nicht fo rein gemefen mar, wie bie ber Bironbe, und ber von feinen großen Renntniffen und Fabigfeiten ein befferes Loos erwartet batte, blieb ftumm und in fich gefebrt. Beraniaub mar ber Er hatte auf bie Band feines Rerters gefdrieben: potius mori quam foedari. Bum lettenmal überftromte feine Berebfamteit vor feinen Freunden im Leben und Tobe. "Wir baben uns, foloff er, nicht getäuscht in ber Rreibeit, nur in ber Beit. Wir glaubten und in Rom und mir waren in Baris. Aber unfer Blut ift beiß genug, um ben Boben ber Freiheit fruchtbar zu machen. Das Bolf gibt uns ben Tob, wir laffen ibm - bie hoffnung." Um antern Morgen murben alle jum Richtplat geführt, auch Balage, ter noch ale Leiche gefopft merben follte. Gie fangen bie Marskillaife mit Beranberung eines einzigen Berfes (contre nous de la tyrannie l'étendard sanglant est levé). Sie sangen fie fort unter ben hinrichtungen, immer um eine Stimme meniger, bis bie kbte Stimme im Blut erflicte (31. October). Benige Tage fpater theilte Dabame Johanne Roland bas Befdid ibrer Freunde. Gie batte im Gefängnig ibre Memoiren gefdrieben. Gine Beitlang batte man fle mit ben verworfenften Dirnen von Baris gusammen= Reberrt, bann aber wieder abgesondert. Somobl vor Bericht als auf bem letten Gange benahm fle fich voll Muth und Burbe, thren überlegenen Beift nicht einen Augenblick verleugnent, ben fie nur vielleicht etwas zu febr gur Schau trug. Gie hatte ein weißes Rleib angelegt und ihre iconen ichmargen Saare aufgelogt, die bis p ihren Anieen binabwallten. Mit ihr murbe ber alte Lamarthe. Director ber Affignatenfabrif, jur Guillotine geführt und weinte, fle tröftete ibn und brachte ibn fogar jum lacheln. Bor ber großen Statue ber Freiheit rief fie aus. "o Freiheit, wie viele Berbrechen begeht man in beinem Namen." Ihr gebankenreicher Ropf fiel am 9. November. 3hr alter Gatte hatte fich auf bem Lanbe verftedt gehalten, als er ihren Tob erfuhr, verschwand er. Man fant ibn an ber Strafe nach Baris tobt an einen Baum gelehnt, er hatte fich feinen Stockbegen burche Berg geftogen. - Auch Manuel, ber neben Betion als Gemeinbeanwalt von Baris einft eine große Rolle gespielt hatte, bann aus Entfeten vor ben Septembermorben gefloben, vom Bobel migbanbelt und wieber eingeliefert worben mar. mußte fterben. Gines ber letten berühmten Opfer mar Lavoister, ber große Chemifer, ber bas Revolutionstribunal nur noch um vierzebn Tage Brift bat, um eine wiffenschaftliche Entbedung, mit ber er gerabe beschäftigt mar, zu vollenben. Aber man spottete feiner und folug ibm ben Ropf ab. - Conborcet, ber berühmte Freund ber Gironbe, bielt fich lange verftedt, ging erft im folgenben Frühling beraus, weil er bie Ginfperrung nicht langer ertragen fonnte, verirrte, wurbe gefangen und Morgens tobt auf feinem Lager gefunden, mabricheinlich aus Erschöpfung, man glaubte aber, er babe fich vergiftet.

Der Bolkszorn gegen alte Mißbräuche wurde zu einem bis zum Wahnstinn gesteigerten haß gegen alles Alte überhaupt. Die wenigen Gebildeten ober halbgebildeten, welche bamals noch die Geschicke Frankreichs lenkten, waren mit einer Philosophie angesfüllt, die außer einigen classischen Reminiscenzen von der Geschickte weber etwas wußte, noch wissen wollte, und die Menschen nicht nahm, wie sie sind, sondern wie sie ihrem Dafürhalten nach senn sollten. Ihnen war es schon seit Rousseau ein geläusiger Gedanke, die gesammte Menschheit nach einem gewissen Ibeal zu reconstruiren. Der damals sehr allgemein herrschende Glaube, es sey ganz leicht, die Menschen anders zu machen, wurde ohne Zweisel genährt durch bie Ersahrung, die man schon lange, und zwar gerade in Paris

in Bezug auf bie ploglich und unwiderstehlich, alles wenigstens äußerlich umgestaltenbe Mobe gemacht hatte. Auch bie Philosophie war im Grunde nur eine Mobe. Endlich war mit bem Konige, mit bem ersten, zweiten und britten Stande alles Geschichtliche gleichsam zerschmolzen, und man behielt nur eine nivellirte Volks-masse übrig, wie eine tabula rasa, die von selbst eine fraftige hand mit bem Griffel aufforberte, sie neu zu beschreiben.

Man begnügte fich baber nicht mit einer neuen Staatsform und ganzlich veränderten burgerlichen Rechten und Sitten, fondern man glaubte viel fiefer greifen und überhaupt für die Menschelt eine neue Aera beginnen zu muffen, daher ber neue Kalender, die neue Beitrechnung nichts Bufälliges und kein Auswuchs, fondern eine nothwendige Folge ber Revolution waren. Eben so unvermeiblich mußten die Beziehungen zum Ienseits anders gefaßt, wie alle irdischen, so auch die göttlichen Dinge unter einen neuen Gefichtspunkt gestellt werben.

Auf Rommes Untrag murbe am 3. October bie neue Beitrednung und ber neue Ralenber becretirt. Die neue Alera gablte nach Sabren ber Republif und begann mit bem 22. Geptember Der 21. mar ber lette Sag ber Monarchie, ber 22. ber erfte ber Rerublif. An bemfelben Tage trat bie Sonne in bas Beichen ber Bage und in bie Tag- und Rachtgleiche. Der himmel wollte bird biefe aftronomifde Bleichheit bie Ginführung ber burgerliden Gleichbeit einweihen. Die Sonne beleuchtete qualeich bie beiben Bole an bemfelben Tage, an welchem bie Factel ber Freiheit jun erftenmal über gang Frankreich ftrabite. Die Beit rollte ein tenes Bud ber Gefdichte auf. In ihrem neuen Gange, majeftatio und einfac, will fie, bag auch ein neuer reiner Grabftichel Me Annalen bes wiebergebornen Frankreichs aufzeichne. Große Bolfer haben nur ihre eigenen Annalen. Die Romer gablten ben ber Grunbung Rome, wir gablen von ber Grunbung ber Breibeit und Gleichbeit." Go lauteten bie Ginleitungeworte bet Benen Mera, Die ber Convent festsette. Man bielt es inzwischer

für ein folimmes Omen, bag bie neue Beitrechnung im Berbit begann, um in immer tiefere Racht bes Bintere bineinguführen. Die amolf Monate wurben beibehalten, aber anders benannt, nach ben Sahreszeiten, bie Berbftmonate vom October an gerechnet: Vendemiaire, Brumaire, Frimaire; bie Wintermonate: Nivose, Ventose. Pluviose; bie Frühlingsmonate: Germinal, Floreal, Prairial: bie Sommermonate: Messidor, Thermidor, Fructidor, Jeber hatte nur 30 Tage, die funf Schalttage biegen Sansculottides und maren bem Genie, ber Arbeit, ben iconen Sanblungen, ben Belobnungen und ber öffentlichen Meinung geweiht. Wochen gab es nicht mehr, flatt ihrer Decaben von je 10 Tagen. Jeber Tag batte wieber feinen besonderen Namen, wobei man bie driftlichen Beiligen befeitigte, ben Cultus ber Natur allein noch gelten ließ und insbesondere nach ber Rublichfeitstheorie auf bie Naturgaben Rudficht nabm, inbem man bie Sage mit ben Ramen ber wichtigften jum Aderbau, gur Biehzucht, gur Ruche ac. geborigen Dingen benannte. Go bien im Benbemigire, mit bem ber republifanische Ralenber begann, ber erfte Tag raisin (Weintraube), vielleicht ironifch, um bie Trunkenbeit ber Beit zu bezeichnen, ber zweite safran, ber britte Raftanie, ber fünfte Bferb, ber 11te Rartoffel, ber 15te Efel, ber 25te Ochfe. 3m Frimaire fam Sonig und Bachs vor: im Nivofe Granit, Marmor, Gifen, Blei; im Floreal Rofe, Machtigall, Spacinthe, Balbrian und Genf; im Deffitor Rosmarin, Abswith, Corianber, Lavenbel und Sabaf; im Fructibor bie Bflaume, Duff, Citrone 2c. Gebt man biefen Ralenber ein wenig genauer burch, fo entbedt man eine abfichtliche und ruchlofe Blasphemie. Der beiligfte Tag ber Chriftenbeit, Chrifti Geburt, ber 25. December, ift ale ber fünfte Nivofe mit chien (Sunb) bezeichnet; Maria Berkundigung (25. Marz) als ber fünfte Germinal mit poule (Benne); ber Sag aller Beiligen (1. Dovember) ale 11ter Brumaire mit salsifis (Bodebart) ac. Ralenbere haben fich bie Frangofen offiziell bedient bis zum Jahre **1**802.

Rur einen Tag vor ber Decrettrung bes neuen Ralenbers (2. October) bewilligte ber Convent bem berühmten Philosophen Descartes bie Ehre bes Pantheons. Descartes war ber erste Begründer ber modernen, bem Christenthume birect entgegengesetten Philosophie gewesen. Sechs Wochen später wurden auch Marats Reste unter großem Pomp in's Pantheon getragen, einem früheren Beschluß zum Trop, nach welchem vor einem Jahrzehnt nach seinem Tode keiner in's Pantheon kommen sollte. Das waren die Heiligen bes neuen Cultus ber Republik. Aber noch war ber christliche nicht ganz abgeschafft.

Die bem Chriftenthum feinbfelige Philosophie batte in ber Revolution triumpbirt. Alle Briefter, Die ben Civileib verweigerten, waren gemorbet ober geachtet, alle geiftlichen Belubbe aufgeboben. Die wenigen Gläubigen, welche in Baris noch Muth gebabt, fich in ber Theatinerfirche unter einem unbeeibigten Briefter gur Anbacht zu verfammeln (was im Jahre 1792 bas Gefet noch geftattete), maren boch bamals icon beim Berausgeben aus ber Rirde vom Bobel überfallen und mighanbelt, eben fo bie Monnen, bie ibr Rlofter nicht verlaffen wollten, von einbringenbem Beiberpobel ausgepeiticht worben. Paris mar überschwemmt mit atheiflifden Schriften und Rarifgturen auf bie driftlichen Beiligthumer. In ben Beitungen, in ben öffentlichen Reben wieberhallte nur bobn und Spott gegen bie Religion. Gben fo in ben Provingen. Biele Conventobeputirte machten es fich zur Aufgabe, bie Rirchen ju plunbern und bie Beiftlichen bamals noch zu verfolgen. allebem aber beftand noch bie Rirche zu Recht. Talleprand weibte ble conftitutionellen Bischöfe ein; Pfarrer, welche fich bazu bergaben, ben Cib zu leiften, traten an bie Stelle ber eibmeigernben, ble nur ihre Pfrunden verloren. Als 1792 ber Barifer Gemeinberath bie Brozeffionen verbot, wiberfeste fich bie Nationalgarbe und begleitete eine Prozeffion in großem Pomp. Camille Desmoulins forieb bamals: "ber Gemeinderath bat eine Thorbeit begangen, bie irblichen Konige find reif zum Ralle, aber ber alte im Simmel

noch nicht " Indem aber bie Revolution immer beiffer wurde, bie Frechheit bier, bie Furcht bort wuchs, fonnte fich auch bie conftitutionelle Rirche nicht halten. Ihre Briefter maren Abtrunnige, bie feinerlei Begeifterung erwedten, bas gange Inflitut eine Salbbeit, verachtet von ben Ungläubigen wie von ben Gläubigen. Rach bem Lobe bes Ronigs rief Dupont: "wie? ber Thron ift gefturzt und ber Altar ftebt noch?" Bernarb nannte bie Taufe neine Befledung, gegen welche fich bie armen Rinber nicht einmal webren tonnen." Der Bfarrer Barens forieb: . ich mar Briefter. b. b. ein Charlatan." Man nannte bie Evangelien "Sottifen, bie bem menschlichen Befchlecht Jahrtaufenbe lang in's Beficht gefagt morben fepen." Man ftabl ben mit Juwelen bebedten Reliquienfaften ber b. Genoveva (Schutyatronin von Baris) und fvottete, baf fie fein Bunber gethan habe, ibn ju retten. Durch ein Decret bes Convents murbe jest auch ben vereibigten Prieftern bie Stagtsbefolbung abgesprochen. Wer noch einen Briefter brauche, bief es. folle ibn felber bezahlen.

Nach bem Sturge ber Bironbe ging es fonell aus mit bem conflitutionellen Reft ber Rirche. Um 12. August erlaubte ber Convent bie Briefterebe; am 22, beffelben Monats ericbien eine Deputation von Lehrern por bem Convent und verlangte burch ben Mund eines bazu abgerichteten Rinbes Abichaffung bes "Gebets gu einem fogenannten Bott". Auch anbere Deputationen verlangten bie Abichaffung bes driftlichen Cultus und abtrunnige Briefter ichidten offene Briefe ein , worin fie bem Chriftenthum als einer Luge entfagten und laut bebauerten, bag fie burch ihre Stellung fo lange gezwungen gewesen fepen, bas Bolf zu belügen. Enblich am 7. November that bie fanatifc antidriftliche Bartel ber Corbeliers im Barifer Bemeinberath einen entscheibenben Schritt. Der zu allem bienenbe Maire Bache, ber Gemeinberath Chaumette. mehr verrudt ale boewillig, ber über alle Begriffe niebertrachtige, im gemeinften Schmut ber Gebanten und Sprache fic malgenbe Bebert, ber eitle Buchbrucker Momoro, ber freche Bourbon von ber

Dife, ber breußische Baron Cloots, f. a. Rebner bes Menichengefoledts, ber ben Ramen Anardarfis angenommen batte, traten mit Gobel, Ergbifchof von Paris, und beffen gesammter Rlerifei por ben Convent und erflarten, fie entfagten bem Chriftenthum. Gobel. früher Bfarrer in Bruntrut, mar ein ichwacher alter Thor, ben man überrebet batte, biefe elenbe Rolle zu fvielen. Er feste bie rothe Mute auf und warf Bifchofsmute, Stab und Ring von fic, inbem er fagte, es gebe jest nur noch einen Gult, ben ber Freiheit und Gleichheit. Alle feine untergebenen Briefter folgten feinem Beisviele, eben fo bie im Convent figenben Briefter. Rur Gregoire nicht, ber bie Religionsfreiheit für fich in Unfpruch nabm. Der Convent aber flatichte bem Ergbifchof Beifall und ber Braffbent umarmte ibn feierlich. Der fonft talte Abbe Giebes gerieth bei biefem Unlag außer fich vor Entzucken, fegnete biefen Sag und erklarte bie Abicaffung bes Chriftenthume fur "bie größte Bobithat ber Republik". Im neuen Ralenber erhielt biefer Tag ben Ramen "Tag ber Bernunft".

Drei Sage fpater führte ber Gemeinberath ben Cultus ber Bernunft ein. Chaumette jog abermale mit einem feierlichen Ruge in ben Convent. Diesmal ftellte er bemfelben "bie Gottin ber Ratur" vor, bie icone Frau Momoro's. In weißem Rleibe mit bimmelblauem Mantel, auf ben wallenben Loden bie rothe Ruse und mit einer Bife in ber Sand wurde fie von Mannern getragen und von weifigefleibeten Mabden mit Rrangen und Radeln begleitet. Chaumette entichleierte bie Gottin und führte fle, ale bas Deifterftud ber Ratur, allein murbig, beren Gottheit barguftellen, bem Brafibenten gu, ber fie fußte. Alles jauchgte Beifall und ber Convent folgte ber Gottin nach ber ehrmurbigen Rirde Notre Dame, um bie Gottheit ber Natur im "Tempel ber Bernunft" anzubeten und Symnen ju fingen. Robespierre mar nicht babei, fonbern batte fich unwillig aus bem Convent mit St. Juft entfernt. — Geithem murbe an jedem Decabentage fatt bes ehemaligen Sonntagsgottesbienstes ber Cultus ber Natur und Bernunft mit Shaustellung einer halbnackten Göttin, Beräucherung berselben und Absingung von patriotischen Hymnen begangen. Die Bernunftgöttinnen waren in ber Regel schöne Freubenmädchen, man zwang aber auch ehrbare Jungfrauen zu dieser Rolle. Eine wunderschöne Buchbinderstochter, Mademoiselle Loiselet, die gewaltsam requirirt wurde, starb vor Scham. Cloots hätte übrigens lieber statt der Vernunft das Volk anbeten lassen, benn er erklärte im Convent (bessen Mitglied er war) das Volk sur ben einzigen Gott in der Welt (Peuple-Dieu).

Die meisten Sectionen ber Parifer Gemeinde stimmten in den Wahnsinn ein und plünderten alle Kirchen. In der Kirche zu St. Roche sorberte ein Schauspieler auf der Kanzel Gott heraus, wenn er existire, so solle er sich wehren. Am 21. November zog der Pöbel geschmückt mit den geistlichen Drnaten und dem Kirchengeräth in einem Spottauszug mitten durch den Convent, unter unermeslichem Indel. In Bischossmügen, mit dem goldgestickten Chorrock angethan, tanzten Weiber mit den die heiligen Kelche bacchantisch schwingenden Sansculotten die Carmagnole \*) mitten im Convent. Der Sprecher dieses ruchlosen Zuges redete den Präsidenten an: "So erkänusst die Vernunft ihren großen Steg über den Fanatismus. Eine Religion voll Irrihum und Blut ist vernichtet. Sie verschwindet von der Oberstäche der Erde. Muse der Geschichte, zerbrich beinen Griffel! bis setzt hattest du nur Verbrechen zu beschreiben, von diesem Tage an wirst du nur Tugen-

<sup>\*)</sup> Carmagnola ist ein Ort in Piemont, von wo arme Savojarbenknaben nach Paris zu kommen pflegten, um Murmelthiere tanzen zu lassen und sich auf andere Art etwas Geld zu verdienen. Das nach ihrer Heis math genannte und von ihnen gesungene Lieblingslieb war eine Berhöhs nung ber hingerichteten Königin und sing an: Madame Voto avoit promis. Der Schluß war: dansons la Carmagnole, vive le son du canon!

ben ichilbern." Der Brafibent antwortete mit marmiter Anerfennung und rubmte von ben Barifern: "in einem Augenblide macht ibr achtzebn Jahrbunberte bes Irribums in's Michte verschwinben." Aebnliches gefcah faft überall in Frantreid. Bu Rheims gerbrach ber Deputirte Ruhl bas beil. Delgefäß, aus bem feit Chlobwigs Reit alle Ronige gefalbt morben maren. Gin anberer. Dumont. ließ alle Rreuze vertilgen und Jeben verhaften, ber noch auf driftliche Beife ben Sonntag feiern wollte. In Nantes wurben alle driftlichen Bilber und Schriften auf einem großen Scheiterhaufen verbrannt. Bis zum Sahresichluß erhielt ber Convent aus allen Departements zahllose Bufdriften, in benen Beborben, Bolf und Briefter mettelfernb ihren bag gegen bas Chriftenthum, ihren Gifer . baffelbe auszurotten und ihre Begeifterung fur ben Gultus ber Bernunft betheuerten. Die Dobe batte bei bem Leichtfinn, bem bie Frangofen fo gerne verfallen, und bei vielen, wohl bei ben meiften auch bie Furcht ben größten Untheil an biefen Ericheinungen. Dan mußte für fein Leben bangen, wenn man nicht mitmachte.

Frankreich hatte bamals die Zerstörung einer Menge unschätzbarer Alterthümer und Kunstwerke zu beklagen. Gregoire rettete
mit vieler Mühe, was übrig blieb, indem er der Eitelkeit der
Ration schmeichelte und die Aufbewahrung werthvoller Denkmäler
in ein großes Museum vorschlug. Hebert war so weit gegangen,
ein Riederreißen aller Thürme zu verlangen, weil jeder Thurm
eine Brotestation gegen die Gleichheit sen. Das sollte auf unsern
bertlichen Münster in Straßburg angewandt werden, aber er wiberfland durch seine Vestigkeit und Größe. Die Jakobiner konnten
nur seine unteren Zierden wegschlagen. Jedoch wurde aus dem
Rünster ein "Tempel der Bernunst" gemacht und vor Marats
Büste ein großes Feuer mitten in der Kirche angezündet, in weldes Bischof Brendel selbst die Insignien seiner bischöslichen Würde
warf, besten Beisviel viele andere Geistlichen folgten.

Der Gottesbienst hörte im ganzen Lanbe auf, es gab keine Taufe und keine Trauung mehr. Nur die Begräbnisse wurden noch feierlich, aber nicht mehr driftlich begangen. Ueber die Kirchhöfe schrieb man "ewiger Schlaf", weil es kein Auferstehen mehr geben follte.

## Viertes Buch.

## Mobespierres Sturg.

Beiter als bis zur Abschaffung Gottes konnte bie Revolution nicht geben. Als fie bei biesem Aeußersten angelangt war, mußte bie Bewegung rudläufig werben.

Robespierre mar ein Somarmer für bie Tugenb, er batte bie Monarchie und Aristofratie weniger um ber Freiheit, als um ber Tugend willen befampft. Er bielt fie fur Inftitute, Die bas Lafter begunftigten. Die Republit, Die er ihnen entgegensette, follte ein Freiftaat einfacher, fittlicher, reiner Burger fenn. wollte nicht, baf fie, taum gegrunbet, icon wieber bie Beute luberlicher und darafterlofer Menfchen murbe. Er fab in benen, bie feinen Bott, feine Unfterblichfeit, feine emige Berechtigfeit und kine Moral mehr anerkannten, die schlimmften Feinde feiner Tugendrepublit und glaubte, ober machte glauben, fie feben vom Ausland bezahlt, um bie junge Freiheit zu ichanben und baburch zu unter-Bufallig gehörten ju Chaumettes und Beberts Bartei wirklich auffallend viele Frembe, wie Cloots, Broli (ein naturlicher Cohn bes öfterreichischen Minifters Raunig), ber hollanbische Banfler Rod, ein jubifch-beutscher Banfier Frey, ber Dane Diebrichson, ber Bantier Bat, bie Spanier Guzmann und Perebra. Robedpierre empfand ben tiefsten Edel bei ben irreligiösen Runbgebungen biefer Bartei, magte aber bie Religion noch nicht gleich ju vertbeibigen, weil fich ber Convent und bas Bolf allzu maffenbaft bei ber atheiftischen Bewegung betheiligt hatten. Dagegen vertheis bigte er bie Moral, unabbangig von ber Religion, mit großem Ernft. Er und feine naberen Freunde bewirften icon am 5. Geptember bie Entfernung aller Freubenmabden aus Baris, als einer Claffe, beren Berberbnig vom alten Gofe ftamme und bie Burgertugenb nicht langer entweiben und gefährben burfe. Ferner feste er am 30. October burch, baf alle Weiberflubs geschloffen wurben, weil nur Manner fich mit Bolitit, bie Beiber aber mit ben bauslichen und Mutterpflichten zu beschäftigen batten. Dies mar fein erfter indirecter Angriff gegen Bebert, ber biefe Weibergefellicaften burd bie überaus freche Rofa Lacombe batte organiffren laffen und bem fle überall Beifall zujauchzten und Unhanger warben. Bebert mar ein Theaterbilletabnehmer gemefen und megen Betrugereien in biefem niehrigen Amt fortgejagt worben. 3mmer batte er fich in ben tiefften Regionen ber Sauptftabt, unter ben Damen ber Balle und ben feilen Dirnen bewegt und beren Sprace in bie Breffe, in ben Gemeinberath, felbft in ben Convent gebracht. Camille Desmoulins warnte vor ibm und fagte, er verhalte fich ju ben guten Barifer Burgern, wie ein Rloaf gur Seine. Gleichmobl gablte ibm ber Rriegsminifter Bouchotte 120,000 Fr. für fein Schmutblatt (pere Duchesne), um es überall zu verbreiten.

Die sittliche Partei, Robespierre und St. Just an ber Spite, bereitete einen Kampf auf Leben und Tob mit ber unsittlichen vor, anfangs nur in ernstmahnenben Reben. Robespierre hielt am Tage nach ber Berhöhnung bes Kirchenschmuckes eine Rebe im Jakobinerklub, worin er ben irreligiösen Fanatismus ein wilbes Thier nannte, bas nicht ben Namen ber Bernunft verbiene, sonbern ber größte Feinb ber Bernunft sep. Namenlosen Neulingen solle es nicht gelingen, die bewährten Batrioten zu Uebertreibungen zu verführen, die Bürde ber Nation und die Hubigungen, die sie ber reinen Wahrheit bringen, durch Possenspiele zu entweihen und die

Shelle ber Narrheit an bas Scepter ber Philosophie zu hängen. "Es gibt Leute, die unter ber Maske, als zerstörten sie ben Aber-glauben, aus dem Atheismus eine Art Religion machen wollen. Aber der Atheismus mar Sache der verderbten Aristokratie, während die Ibee eines höchsten Wesens, welches über die Unschuld wacht und das triumphirende Verdrechen straft, Sache des Volkes ist. Das Volk, die Armen werden mir beistimmen. Wenn es keinem Gott gäbe, so müßte man ihn ersinden."

Balb barauf feste Robespierre eine mertwürbige Maagregel burd, eine fittliche und politifche Reinigung bes Jafobinerflubs. Sie begann ben 29. November und bauerte bis ins neue 3abr. Die Saupter bes Convents wie bes Gemeinbergthe geborten bem Rlub an; man fann baraus ermeffen, wie wichtig bie öffentliche Beichte und Absolution ober Berbammung fo vieler bebeutenber Manner mar, benn jeber mußte feinen reinen Batriotismus nachweisen und fich bie ftrenge Rritif ber Befellichaft und por allen Robespierres gefallen laffen, ber bei biefer Revue ber unbefooltenfte war und bem man bie Rolle bes Beichtvatere ftillichweigenb zugeftanb. Gein Unfeben muche noch mehr burch bie Schonung, bie er vielen angebeihen ließ, inbem er felbft ihre Entichulbigung übernahm. Dit überlegener Rlugheit begnügte er fic, ben Crebit berer, bie er fpater verberben wollte, einftweilen nur gu erfouttern. Go behandelte er namentlich Danton und Camille Desmoulins. Danion mar bor furgem mieber gurudgefebrt, bon feinen beunrubigten Freunden gerufen. Er war nicht vorwurfefrei. Seine Berbindungen mit Orleans und Dumourieg maren nicht vergeffen, fein Reichthum, feine Ueppigfeit und Tragbeit beleibigte bie armeren Sansculotten. Aber Robespierre felbft nahm ihn in Edus und gab ihm ben Bruberfuß. Desmoulins gab im Gegenfat gegen bie neuen von Sebert gelentten Corbeliers, bie ihn aus bem Rlub ausgeftogen hatten, ein Journal, le vieux Cordelier, beraus, worin er überaus geiftreich und fühn bie Unbolbe angriff. bie ber Abgrund ber Revolution ausgespieen hatte, aber auch bas B. Rengel, 120 Jabre. II. 11

## Biertes Bud.

23 Convente tabelte, bie vielen unschuldigen Orfer 2 au Meer von Blut, bas vergoffen murbe, gurud-... Mite mabnte. Das brachte ibn in ten Ber-Aber auch ihn beschütte Robesrierre, geberriften ftreng verfuhr und gunachft Cloots\*) ... :.. ingein, indem er ausrief: "fann ein beutider Ba-Con Einred Renten, ber bei ben reichen Banfiers .... Deutofrat fenn? fann ein Dann, ber uns unauf-Serceung bes gangen Menfchengefdlechts antreibt und Benge Brage vermidelt, es mobl meinen mit Frankreich?" agette fich auch bei anbern Untaffen immer ungufrie-... Triege, meil er von ben Beneralen entweber Berrath Bandiciatur furchtete und jeben fur einen funftigen Mont Juit, ber bie Republit im Innern vernichten werbe, auch bie heere bes Muslands übermaltigt merben

Serriften murben beforgt und fannen auf Biber-

sei eine Zeitlang im Jasobinerklub prafibirte und Constituen war, betrieb vornehmlich ben Krieg gegen alle weiten mit seinem Gelbe, indem er einen Preis auf semalden Landesherrn, des Königs von Preußen, seste.

Reduer des Menschengeschlechts und verlangte, der nationalen Ramen ablegen und sich Universel neus alle Bölfer in der einen, gleichen und untheilbaren wie Belfer in der einen, gleichen und untheilbaren wie gleichen und untheilbaren wie kabler im Convent: ich fämpste mein Leben der Erde und des himmels. Es gibt nur einen der Erde und des himmels. Es gibt nur einen Bernunft zur allgemeinen Republik als göttliches e genro humain est Dieu, le Peuple-Dieu. Modersteil

ij,

-

ith, ber bisber in allen Rrifen obgeflegt und ben Convent einfoudtert batte. Sie maren bie Somaderen im Jafobinerflub. iten aber burch ben Rlub ber Corbellers ben größten Ginfluß auf e Sectionen und ben Bobel. Bebert machte bei ben Corpeliers n 12. Febr. Robespierre als einen "fdmulftigen Rebner" ladera. Die Bebertiften batten eine bewaffnete Dacht in ber vom den Ronfin befehligten Revolutionsarmee, ben fogenannten Epquttiers, bie mit ihren Schleppfabeln großen garm in Baris machn und fic ale Gifenfreffer gebarbeten. Ihnen hingen auch alle e Bollziehungsbeamten an, bie fich bei ben Confiecationen bereiert batten, por allen ber einflufreiche Bincent im Rriegsminiffes Ihre Sauptftuge aber mar Collot b'Berbois, ber von Luon rudfebrenb bas außerfte Schredensfuftem vertheibiate. Robeserre bielt an fich, um bie Bebertiften burd bie Dantoniffen th umaefebrt, eine Bartei burch bie anbre fich felber fturgen gu Dantons Freunde begannen bie Anklage gegen bie Beberften. Bhilippeaux erhob fich gegen Roffignol, gabre b'Eglantine nen Ronfin und Bincent, beren unmenfoliche Graufamfeit, Raurei und Beruntreuung bie Republit ichanben. Collot aber rette fie und Robespierre, inbem er ben Bebertiften nur feine Berbtung ausbrudte, benutte beren Buth gegen bie Dantoniften. n auch biefe zu verbachtigen. Die leberfpannten (Bebertiften) ab nicht gefährlicher, wie bie Gemäßigten (Dantoniften), beutete : bamale foon an. Jene wollen burd Uebertreibungen bie Freieit verächtlich machen, biefe wollen burch Mitleib zur Contrereponion und Monarchie gurudführen, beibe aber, meinte Robespierre, nb pon Bitt bestochen. Die Bebertiften verwarf er im Ramen er Tugenb, weil fie bie Republif burd Sabgier, Sittenlofigfeit m Atheismus entweibten, bie Dantoniften verwarf er im Ramen es Schredens, meil fie bie Republit burd Mitleib entnerven wollm. Collot gog fich fofort von ben Bebertiften gurud und entging aburd Robespierres Streichen.

Die Bebertiften aber, ale bie junachft bebrohten, blieben nicht

Soredensfpftem bes Convents tabelte, bie vielen unfdulbia bebauerte, por bem Deer von Blut, bas vergoffen wurde ichauberte und jur Dilbe mabnte. Das brachte ibn in i bacht eines Reactionars. Aber auch ibn beiduste Rof ber nur gegen bie Bebertiften ftreng verfuhr und gunachft als Auslander angriff, indem er ausrief: "fann ein beutf ron mit 100,000 Livres Renten, ber bei ben reichen fbeist, ein auter Demofrat fepn? fann ein Mann, ber un borlid jur Befreiung bes gangen Menfchengefdlechts anti in gefährliche Kriege verwickelt, es mobl meinen mit Kra Robespierre außerte fich auch bei anbern Unlaffen immer ben mit bem Rriege, weil er von ben Beneralen entweber ober Militarbictatur furchtete und jeben fur einen funftig ober Cromwell bielt, ber bie Republif im Innern vernicht menn fie nicht burch bie Geere bes Muslands übermaltig fonne.

Die hebertiften wurden beforgt und fannen au fand. Sie waren nicht unmächtig. Sie herrschten im C

<sup>\*)</sup> Cloots, der eine Zeitlang im Jasobinerklub präsidirte ventsmitglied geworden war, betrieb vornehmlich den Krieg zustimglied geworden war, betrieb vornehmlich den Krieg zustige und prahlte dabei mit seinem Gelbe, indem er einen den Kopf seines ehemaßigen Landesberrn, des Königs von Prent, Er nannte sich den Reduer des Menschengeschlechts und verk. Branzose sollte seinen nationalen Ramen ablegen und sich und nen, weil von nun an alle Bölfer in der einen, gleichen und senscheheit verschwinden müßten. Diese Menschheit als das libm zugleich als Gott. Er sagte im Convent: ich fämpste lang gegen die Herren der Erde und des himmels. Es gif is Gott, das ist die Ratur, und nur einen Herrn, das ist das ist des krichlecht, geeinigt durch Bernunft zur allgemeinen Republit ein Polf. Jo le repete, le genre humain est Dieu, le Peuple in von Razureth.

f. ber Eisber in allen Rrifen obgeflegt und ben Convent eine bitur tame. Sie maren bie Somaderen im Jafobinerflub. m der rrit ten Riub ber Corbeliers ben größten Ginfluß quf Bemoner und ten Dobel. Debert machte bei ben Corpellers 12 Ret. Arbestierre ale einen "fdmulftigen Rebner" laderb Die Gebernfien batten eine bemaffnete Dacht in ber vom Etenfin befehligten Revolutionsarmee, ben fogenannten Grautie mit ibren Schlerpfäheln großen garm in Paris mach-De fit ale Gifenfreffer gebarbeten. Ihnen bingen auch alle Auchungebeamten an, bie fich bet ben Conficcationen bereitimen, per allen ter einflugreiche Bincent im Rriegsminifte-Im: Berriffune aber mar Collot b'Berbois, ber von Luon dem tas augerfte Schredensinftem verthelblate. Robesbit an fich, um bie Bebertiften burch bie Dantoniften wichm, eine Partei burch bie anbre fich felber fturgen gu Lamone Freunte begannen bie Anklage gegen tie Seber-Mirrecux erbob fich gegen Roffignol, gabre b'Gglantine mir unt Vincent, beren unmenfoliche Graufamfeit, Hau-Leummenung bie Republit icanten. Collot aber ret-Bob-exierre, inbem er ben Bebertiften nur feine Berthiefe. benutte teren Buth gegen bie Dantonisten. tei: au mertachtigen. Die Heberfrannten (Bebertiften) wabriider, wie bie Bemäßigten (Dantoniften), beutete Ein an. Bene mollen burch lebertreibungen bie Freibie machen, tiefe wollen burch Mitleit gur Contrerevo-Emardie gurudführen, beibe aber, meinte Robespierre, E befioden. Die Bebertiften verwarf er im Damen Prei. fie bie Republif burd Sabater, Sittenlofigfeit mmeibien, bie Dantoniften verwarf er im Ramen mei. fie bie Republit burd Mitfeit entnerven wollbe id fefort von ben Bebertiften gurud und entging mie Erreichen. ber, ale ble gunadit bebrobten, blieben nicht

Schredensspftem bes Convents tabelte, bie vielen unschulbigen Opfer bebauerte, vor bem Meer von Blut, bas vergoffen wurde, gurudfcauberte und zur Milbe mabnte. Das brachte ibn in ben Berbacht eines Reactionars. Aber auch ibn beichuste Robesvierre. ber nur gegen bie Bebertiften ftreng verfubr und gunachft Cloote\*) als Auslander angriff, indem er ausrief: "tann ein beutscher Baron mit 100.000 Livres Renten, ber bei ben reichen Banfiers fpeist, ein guter Demofrat fenn? fann ein Mann, ber uns unaufborlich zur Befreiung bes gangen Menfchengeschlechts antreibt und in gefährliche Rriege verwidelt, es mohl meinen mit Frankreich ?" Robesvierre außerte fich auch bei anbern Unlaffen immer unzufrieben mit bem Rriege, weil er von ben Generalen entweber Berrath ober Militarbictatur furchtete und jeben für einen funftigen Mont ober Cromwell hielt, ber bie Republit im Innern vernichten werbe. menn fie nicht burd bie Beere bes Auslands übermaltigt merben fönne.

Die Sebertiften wurden beforgt und fannen auf Biberftanb. Sie waren nicht unmächtig. Sie herrschten im Gemeinbe-

<sup>\*)</sup> Cloots, ber eine Zeitlang im Jakobinerklub prasidirte und Conspentsmitglied geworden war, betrieb vornehmlich den Krieg gegen alle Könige und prahlte dabei mit seinem Gelde, indem er einen Preis auf den Kopf seines ehematigen Landesherrn, des Königs von Preußen, seste. Er nannte sich den Redner des Menschengeschlechts und verlangte, der Kranzose sollte seinen nationalen Namen ablegen und sich Universal neusun, weil von nun an alle Bolfer in der einen, gleichen und untheilbaren Menschheit verschwinden müßten. Diese Menschheit als das Urvolk galt ihm zugleich als Gott. Er sagte im Convent: ich kämpste mein Leben lang gegen die Herren der Erde und des Himmels. Es gibt nur einen Gott, das ist die Natur, und nur einen Herrn, das ist das Menschengesschlecht, geeinigt durch Bernunft zur allgemeinen Republik als göttliches Bolk. Je le répète, le genre humain est Dieu, le Peuple-Dieu. Mevieur 1793, Nr. 120. Er pflegte sich zu unterschreiben: versönlicher Keind Sesus von Nazareth.

rath, ber bisber in allen Rrifen obgeflegt und ben Convent eingefoudtert hatte. Sie maren bie Somaderen im Jakobinerflub. ubten aber burch ben Rlub ber Corbellers ben größten Ginfluß auf bie Sectionen und ben Bobel. Bebert machte bei ben Corpeliers am 12. Febr. Robespierre ale einen "fcmulftigen Rebner" laderlid. Die Bebertiften hatten eine bewaffnete Dacht in ber vom teden Ronfin befehligten Revolutionsarmee, ben fogenannten Epaulettiers, bie mit ihren Schleppfabeln großen garm in Baris machten und fich als Gifenfreffer gebarbeten. Ihnen hingen auch alle bie Bollziebungebeamten an, bie fic bei ben Confiecationen bereis dert batten, vor allen ber einflugreiche Bincent im Rriegeminifterinn. 3bre Sauptftuge aber mar Collot b'Berbois, ber von Luon mrudfebrend bas außerfte Coredensinftem vertheibigte. Robesrierre bielt an fich, um bie Bebertiften burch bie Dantoniffen und umgefebrt, eine Partei burch bie anbre fich felber fturgen gu Dantons Freunde begannen bie Anklage gegen bie Beberlaffen. tiften, Philippeaux erhob fich gegen Roffignol, Fabre b'Eglantine gegen Ronfin und Bincent, beren unmenfoliche Graufamfeit, Rauberei und Beruntreuung bie Republit ichanben. Collot aber rettete fie und Robespierre, inbem er ben Debertiften nur feine Beractung ausbrudte, benutte beren Buth gegen bie Dantoniften. um auch biefe zu verbachtigen. Die lleberfpannten (Bebertiften) find nicht gefährlicher, wie bie Gemäßigten (Dantoniften), beutete er bamale icon an. Bene wollen burch llebertreibungen bie Rreibeit verächtlich machen, biefe wollen burch Mitleib gur Contrerevolution und Monarchie gurudführen, beibe aber, meinte Robespierre, find von Bitt beftochen. Die Bebertiften verwarf er im Damen ber Tugent, weil fie bie Republit burd Sabgier, Sittenlofigfeit und Atheismus entweihten, bie Dantoniften verwarf er im Ramen bes Schredens, weil fie bie Republif burd Mitleid entnerven wollten. Collot zog fich fofort von ben Bebertiften gurud unb entging baburd Robespierres Streichen.

Die Bebertiften aber, ale bie junachft bebrobten, blieben nicht

paffiv, fonbern rufteten fich und bereiteten eine Infurrection por. Man fannte bie eigentlichen Berabrebungen nicht, boch verbreitete fich bas Berucht, man wolle bie Conftitution anbern und alle Bemalt zwei Mannern anvertrauen, einem Grogrichter, wozu Bache auserseben mar, und einem Obergeneral, ber wohl Ronfin fenn follte. Beberts Blatt fpie Reuer; bie Ausrufer, bie es taglic burd bie Straffen trugen, idrieen "Bere Duchesne ift teuflisch gornig." Ingwischen ftellten fich bie Berfdwornen burd thre Drobungen nur blos und hatten feine Energie, fie auszuführen. Der Wohlfahrtsausschuß fam ihnen zuvor und war fo flug, nicht alle ibre Baupter auf einmal zu faffen. Er ließ nur bie Bermorfenften ber Bartet, Bebert, Bincent, Ronfin, Maillarb, Momoro. Cloots und einige abnliche verhaften. Begen biefer ichlechten Befellen magte ber Gemeinberath, beffen Saupter Bache und Chaumette ungefrankt blieben, feinen Aufftanb gegen ben Convent. Auch bie Epaulettiers verriethen, bag fle nur Brabler fepen und thaten nichts, ihren gefangenen Chef zu retten. Die Berurtheilten murben am 24. Marg 1794 quillotinirt. Ronfin und Cloots ftarben mutbia. Cloots hatte feine Sorge, ale es tonne einer feiner Befährten aus Angft vor bem Tobe noch fromm werben und an einen Gott glauben. Ihnen bas auszureben, mar er bis unter bie Buillotine eifrig beidaftigt. Sebert aber zeigte auf bem Bentertarren bie feigfte Tobesangft und mar außer fich, baber ibm ber Bobel bobnifd qurief: "Bere Duchesne ift teuflisch gornig." Die Revolutionsarmee wurde aufgelost, ber Rlub ber Corbeliers verlaffen.

Aus ber moralischen Reinigung burch bie strenge Beichte im Rub war somit eine blutige Reinigung burch bie Guillotine geworben, und ber erste Erfolg ermunterte Robespierre fortzusahren. Der schmutzige Kapuziner Chabot hatte die Tochter bes Bankter Frei geheirathet und mit Bazire, Fabre d'Eglantine (bem Freunde Dantons), Julien (einem protestantischen Getstlichen, der dem Christenthum eben so seierlich abgeschworen hatte, wie Gobel) den Banskers Bat und Frei, Diebrichsen, Delaunan, dem Abbe d'Espags

nac, ber ein biebiicher Armeelieferant geworben mar, in ben Bermogensangelegenbeiten ber offinbischen Compagnie einen großen Betrna im Complott gemacht und bebeutenbe Summen geftoblen. Sie alle murben verhaftet. Diefe Belegenheit aber erfah Robesvierre, um auch feinen machtigften Rebenbubler, Danton, verhaften ju laffen. Dichts mar geeigneter, auf biefen großen Dann ein ungunftiges Licht zu werfen, als feine Bufammenftellung mit bem verachtlichen Chabot. Es galt einmal bie amtlichen Diebe ber Republit zu guchtigen, und ber nachfte Freund Dantons mar babet betbeiligt, Fabre. Bon einem andern feiner Freunde und Collegen Lacroix, ber mit ibm verhaftet war, mußte man, wie viel er in Belgien gestoblen habe. Danton felbft aber ftanb in bringenbem Berbacht, feine Sanbe nicht immer rein gehalten zu haben. Bu febr auf bie nicht mehr vorbanbene Bolfsqunft pochend batte er alle Mahnungen zur Flucht von fich gewiesen und bie ftolze Untwort gegeben: "fann ich mein Baterland an ben Ruffohlen mit mir nehmen?" Dan warnte ihn noch am letten Tage. "Gie magen es nicht." rief er, und am anbern Morgen fag er im Rerter. Er gerieth in ungebeuern Rorn, bag man ibn, bie erfte Grofe ber Revolution, mit bem elenben Chabot zusammenftelle. Allein alles Broteftiren balf ibm nichts. Unter bem Bormand, bas Revolutionstribunal fen binlanglich unterrichtet, fonitt man ibm alles weitere Reben ab. In feinen Sturg wurde ber arme Camille Desmouline mit bineingezogen. Derfelbe batte nämlich in feinem alten Corbelier bas bamalige Schredensspftem mit bem unter Tiberius und Mero verglichen, bie Schilberungen bes Sacitus auf bie Begenwart angewandt und bringend einen Gnabenausschuß verlangt. Das nahm Robespierre febr übel, ber bie Buillotine noch brauchte, um bie unfittliche und irreligiofe Bartei auszurotten, bas ber auch ein milberes Berfahren jest noch nicht beginnen fonnte. Bleidwohl wollte er ben jungen Schriftsteller ichonen, rieth ihm von blefer Art, bie Feber zu führen, ab und brohte ihm mit Berbrennung feiner Schriften. Da erwiderte Desmoulins une

Mug "verbrennen ift nicht wiberlegen." Doch fiebr aber ichabete er fic burd bie Beripottung ber von Robesvierre beftanbig in Ausficht gestellten Tugenbrepublit. Er verglich biefelbe mit bem Buftanbe ber alten Gallier, zu bem man alfo gurudfehren molle. Bo bliebe ba bie Bilbung ber Neuzeit? mo bie Kortidritte ber Civilifation, ber Induftrie? Wie murbe bas ftolze, reiche England fich freuen, wenn die Frangofen in bie barbarifche Tugend gurudfielen (bie nur ein Baar Familien gestattete, ba ben Bflug gu fubren, wo früher, wie in Lyon, die blübenbfte Induftrie bunberttaufent Familien ernährte!) wie murbe baffelbe England fich aber betummern, wenn es hiege, Frantreich fen reicher, feine Bemerbe blubenber, fein handel ausgebreiteter als ber englische! Man konnte Robespierre nicht tiefer im Innern verlegen, als mit biefer Sprace. Desmoulins mar verloren, wie Danton. Er hatte eine junge foone Frau, Die er aufs gartlichfte liebte. Er tonnte fic faum barein finben, gefangen ju figen, ale ber erfte Rebner ber Freiheit! St. Juft mar auf ibn nicht weniger grimmig, benn Desmoulins batte von ibm gefagt, er trage fein Saupt ja fo feierlich mie eine Monftrang. Und ich, ermiberte St. Juft, will machen, bag er bas feinige wie ber beil, Dionpfius tragt (abgefdlagen unter bem Arm). Durch St. Juft murbe auch herault be Sechelles ben Berbafteten beigefellt. Berault hatte ibn in einem Bant berausgeforbert, jener aber bas Duell abgelebnt. Robespierre that feinem jungen Freunde ben Gefallen, ben ibm obnebin verbaften Ebelmann gu fturgen. Ihnen murben noch Philippeaux und Westermann zugefellt. biefe murben gemeinsam jum Richtplat geführt. Danton faate noch: "ich bitte Gott und bie Denichbeit um Bergeibung, Frantreich ift ein unermeflicher Schlamm. D mer ein armer namenlo. fer Menich mare!" Er fagte übrigens voraus, er merbe Robespierre nachzieben. Sein Rubm troffete ibn : "meine Bobnung wirb balb bas Richts fenn, aber mein Rame wird leben im Bantheon ber Befdidte." Camille Desmoulins mar vor Bericht noch fo fripol. Auf er figen fonnte "ich bin fo alt wie ber gute Sansculotte Jesus, ein für Revolutionare gefährliches Alter." Auf bem letten Sange aber war er tief traurig. Danton starb mit stolzem Muth und beugte sich keinen Augenblick vor dem Schickfal. Er wollte herault noch einmal umarmen; als die henter es hinderten, rief er: laß es gut seyn, unsere Köpse werden sich im Sacke kuffen. Robespierre soll aus der Ferne ausnahmsweise diesen hinrichtungen zugesehen und sich vor Vergnügen die hände gerieben haben, denn nur Danton allein war ihm gewachsen gewesen, von nun an durste er sich als herrn der Republik ansehen. Dieser Todestag der Dantonisten und Chabotisten war der 5. April.

Mittlerweile maren auch Chaumette, Gobel und Conforten vor Gericht gezogen worben. Ihre Köpfe fielen mit benen ber ungludlichen Wittwen Desmoulins und heberts (einer ehemaligen Ronne) am 13. April. Bache wurde als unbebeutend geschont.

Ein Berfuch bes Fleischers Legenbre, im Convent megen ber binridtung Dantone Rechenschaft zu forbern, miglang ganglich. Robesvierre fouchterte ibn bergeftalt ein, bag er eine feige Abbitte that. Niemand magte, Robesvierre anzutaften, ber von nun an eben fo unumfdrantt im Convent wie im Rlub ber Jafobiner gebot und nun mirflich glaubte, bie Beit fen gefommen, in ber fich fein politifches Ibeal vermirklichen follte. Er bielt bamals viele und lange Reben, in benen er bie gehorfam bordenben Convents. mitglieber wie ein Beifer feine Schuler anrebete, obgleich er felbft nur als Souler Rouffeaus fprach. Freiheit und Gleichheit waren tarin nicht mehr bie Stichwörter, an ihre Stelle trat vielmehr Tugend und Schreden. Die Tugend darafterifirte er ale Befcheitenbeit und Rechtlichfeit und ben Schreden als bas nothwenbige Rittel, alle bie auszurotten, bie unbescheiben nach einer Auszeichnung bor ben übrigen einfachen Burgern burd Salent, Reichthum, Rubm ac. ftrebten ober bie unreblich am Gigenthum ber Nation fic perariffen und Sittenloffafeit und Ueppiafeit bes alten Sofes in ber Republit fortfegen wollten. Als Legenbre Danton beflagte, fagte Robesvierre: "Es liegt nichts an ben Gitelfeiten, ble man aufs Schaffot bringt. Ihr Beisviel bient nur, bag anbere Befdeibenbeit lernen. Es foll feinen Gingelrubm geben. Es ift genug, menn ber Nation auf lange Dauer bin eine glanglose Rechtschaffenheit gesichert bleibt," Dieselbe Sprache führte St. Juft, ber aber oft abmefend mar, um bie Generale im Relbe ju übermachen, mabrent Robesvierre burch bas ibm gang ergebene Revolutionstribunal (Brafibent hermann, Anflager Rouguier Thinville) bie Sinridtungen im Innern fuftematifc fortfeste. "Man wirft euch vor, thr maret unmenfolich, fagte St. Juft am 26. Rebruar im Convent. Aber wie wenige an Rabl find bie Berbrecher, bie ibr ftrafet, im Vergleich mit ben 4 Millionen, bie in ben fammtlichen Rertern Europas feufgen und beren Anaftgefdrei ihr nicht bort. weil bie Ronige fie zu verheimlichen wiffen. Wir find noch mafig im Vergleich mit ber Tyrannei ber Monarchie, bie feit breißig Benerationen in Blut fomamm. Gebt euch feiner fomachberzigen Taufdung bin, fie murbe euch verberben. In ber Republit ift bas Mitleib Berrath."

Alle Gewalt lag im Bohlfahrtsausschuß, in welchem Robespierre mit seinen intimen Freunden Couthon und St. Just vorherrschte, die übrigen sich ihm anschmiegten, wie Barrère, oder an Terrorismus mit ihm wetteiserten, wie Collot d'herbois, Billaud Barennes, Badier, oder sich vom Parteiwesen abwandten um ein specielles Amt zu versehen, wie Carnot, der das Kriegswesen leitete. Der Sicherheitsausschuß konnte neben dem Bohlfahrtsausschuß nicht aufsommen, unter seinen Mitgliedern reifte aber allmählich der Neib gegen Robespierre.

In bemfelben Frühjahre 1794 begab sich ber junge Raifer Franz II. selbst in Coburgs Lager und führte ihm Berstärkungen zu, um ben Krieg nach einem von Mack entworfenen Plane mit mehr Nachbruck zu erneuern. Auch bie Englänber, Hannoveraner und Hollander unter York waren wieber auf bem Platz und bie Preußen, diesmal unter bem Felbmarschall von Wöllenborf, sollten vom Mittelthein ber bie Alliteten unterführen. Eine ungeheure

Ract war aufgeboten, aber nicht einig. Der Bergog Kerbinanb von Braunfdweig batte feinen Abichieb gefucht und bem Ronig von Breugen am 6. Jan. 1794 einen merfmurbigen Brief gefdrieben, worin er fagt: fo lange bie allitrten Machte jebe fur fich etwas anderes will, ber andern migtraut, nur Opfer von ihr verlangt und felber feine bringen will, werben alle gusammen nicht im Stante feyn, eine in ber bochften Begeifterung entflammte und einige Nation, wie die frangofifche, zu bestegen. Friedrich Wilbeim IL. ber fich immer noch am Rhein aufbielt, mar außerft übel gelaunt. Dur mit großer Dube maren bie Reichofreise in ber Rabe babin gebracht worben, bie preußische Armee zu verpflegen, bie ihnen boch ben einzigen Sout gemabrte, ohne ben fie ben ranbertichen Beeren bes Convents batten erliegen muffen. lanb . welches bamals voll hoffnung war, bewilligte Preugen 1,200,000 Rfund Sterling Subfibien, wofur es 62,000 Mann gegen Frankreich ftellen und namentlich bie englische Urmee in ben Rieberlanden unterftugen follte (weil England, wenn nicht Dunfirden erobern, menigstens Antwerpen und Solland nicht in frangöfifde Gewalt wollte fallen laffen), am 19. April. Allein Preugen erflarte, es fouse bie Nieberlande beffer, wenn es am Mittelrhein bleibe und ein frangofisches Beer bier feffele. Die Sauptforge bes Ronigs von Breugen mar aber, feine Truppen gu iconen, weil er binter beillofe Intriguen fam.

Da biefe Intriguen ben Knotenpunkt ber Zeitgeschichte bilben, muffen wir sie hier naher erörtern. Kaiser Franz II. hatte sich von tet alten Raiserin Ratharina II. bie kunftige Erwerbung Bayerns zusichern lassen, wogegen er zu ihren Absichten auf Polen bie Augen zubruden wollte. Mun ersuhr er aber, Rußland habe sich hinter seinem Ruden mit Preußen über eine zweite Theilung Polens verftandigt, und zugleich protestirte England auf's bestimmteste gegen ben bayrischen Plan. Im höchsten Aerger barüber entlich nun Franz seine bisherigen unfähigen Rathe, Spielmann und Cobenzl, die ihn gleichsam zwischen zwei Stühle geset hatten, und

*(*:.

aufs Schaffet beitebenheit lernen. Gemenn ber Nation fenheit gesicher währent der tribunat in höre beiteben der beiteben d

.- jer Fliderichn unt ... geboben morten, jest ...., mit bem Satyrgeficht, Buriganten in jeber Dliene sachte ibn bamale gum Di-.... Beutichen Großmächte un-.....gen mit Ruflanb pfleaenb Bolitif Josephe, b. b. ein .... gen und gegen bie Turfei. Ra-. .. meriebe frangofifder Agenten in .... ommen, um bie Turfei mit einem greben und burfte hoffen, benfelben . .. brigen Großmächte alle im Weften . ..... Revolution beschäftigt maren. .... folle ben Rrieg gegen Franfreich ci obne Dachbrud fortfubren und fic iter britten Theilung Polens und gu .... vereinbaren. Dort fen mehr zu ge-. un ber Maas. Auf biefen Bebanten ........ und fab bem Rriege in ben Die-........ gu, mabrent feine Bebanten im .. a noch bei ber Armee, um ben Ronig . Bugten gu taufden. Bu bemfelben Bmed grang von Breugen mit einem erfünftelten Banern Blan, Bayern mit Defterreich gu .. Grafene Buftimmung bafur ju gewinnen, . jonton verficherte, biefer Blan fen langft aus aber erfuhr Friedrich Wilhelm II. o igin Gefandter in Warfdau, Buchholz, Nagland ben Geminn Preugens bei ber in Frage ftelle und bie Bolen gegen . . . tem Ronig boch zu viel, und ver-Berlin

und ließ nur Mollenborf mit ber Weisung jurud, nichte Enticheibenbes niehr ju magen. - Bas bie Englanber felbft betrifft, fo wollten auch fie fich iconen und bie Defterreicher und Breugen in bie Befahr voranschicken. Sofern nun bie brei coalifirten Großmante, jebe fur fic, enticoloffen waren, ben Rrieg gegen Frantreid nur ber anbern zu überlaffen, fo mar bie Coalition thatfachlid aufgelost. Die Ericheinung bes jungen beutschen Raifers im lager wirfte nicht belebenb und begeifternb auf bie Truppen, fonbern tobtlich labmenb. Wie er benn auch verfonlich alles Beroifden bar ein fleiner, leibarmer und trockener Mann mar. In bem mgebeuern Geer ber Allirten in ben Nieberlanben traute feiner mehr bem anbern. Auch bie Bollanber unter bem Bringen von Dranien fonberten fich von ben Englanbern ab. Gben fo gurud's gefest fab fic Sarbinien, welches vergebens auf öfterreichifche Gulfe martete, um gegen Lyon vorzugeben. Daber Bitt bamale in feinem Ummuth ausrief: "bie Defterreicher find immer um ein Jahr, um eine Armee und um eine 3bee gurud." Er vergag nur, mas bie Englanber felbit baran veridulbeten. Die gefammte Coalition fündiate.

Dort schonte seine Englander auf dem rechten Flügel und überließ den Desterreichern die Ehre und Gefahr der Entscheidung. Diese kampsten auch mit der unerschrockensten Ansbauer gegen die Buth der französischen Nordarmee, die unter Pickegru's Oberseitung die äußersten Anstrengungen machte, um den Sieg des vorigen Jahres sestzuhalten. Clerfait bildete mit dem österreichischen Armeetheil die Borhut Yorks, wurde aber von diesem nicht unterflügt und unterlag, als er Menin entsehen wollte, den Angrisen Moreau's und Souhams, 29. April. Menin konnte sich nicht halten. Der hannöversche Commandant von Hammerstein, desen Abjutant der nachmals berühmte Scharnhorst war, wollte tie vielen Emigranten retten, die in der Stadt waren, und zos mit der ganzen Besahung in dunkler Nacht glücklich aus und das von. Coburg belagerte Landreckes, die Franzosen wollten es ent

feten, murben aber am 26. April gurudigefolagen, wobei ber nachmale berühmte Schwarzenberg fic burd ben fühnften Cavalleries angriff auszeichnete. Lanbrecies fiel. Aber Bidegru manbte fich nun mit Uebermacht gegen Clerfait und Dort, folug jenen am 10. und 11. Mai bei Courtray und biesen am 18. bei Tourcoing, wo bie Englander 65 Ranonen verloren, und eroberte Doern Burbe Raifer Frang Clerfait burd ben Ergbergog Rarl unterftust baben, wie febr gewunicht murbe, fo batten bie Englanber flegen tonnen. Aber ber Raifer gonute ben Englanbern feinen Sieg mehr und wollte feine Leute iconen. Er felbit verließ bas Lager foon am 9. Juni, um nach Bien gurudgutebren, fein Augenmert auf Bolen zu richten und Breugens Blane bier an burchfreugen. So mußte alles ichlecht geben. Gegen Coburg rudte Sourban mit ber Mofelarmee beran und fampfte mit ibm an ber Sambre einen langen bochft erbitterten Rampf in fast taglich wie berholten Gefechten von Enbe Dai an. Biermal murben bie Rransofen über bie Sambre gurudigeworfen; aber angefeuert burd ben Conventsbeputirten St. Juft, ber immer voran mar, griffen fie unermubet wieber an, verftarft burch einen Theil ber Rorbarmee, bis Jourban am 26. Juni bei Fleurus einen enticheibenben Sieg über Coburg erfocht. Diefe Schlacht war burch ben großen Luftballon merkwürdig, ben bie Frangofen auffteigen ließen und von bem aus fle bie Stellung ber Defterreicher erforschten. Run mußte Coburg fich gurudzieben und viele fefte Blate nach einander aufgeben. Die Frangofen ichienen zu miffen, mas Thugute Blan mar, meghalb fle bie Defterreicher iconten. Gin Conventsbefdlug befahl, nur alle Englanber, Sannoveraner und Emigrirte obne Barbon zu ericbiefien, welches Loos zuerft bie Befatung von Charleroi traf. In Mieuport murben bagegen nur bie Emigranten ermorbet, bie Englander aber geschont, mas Robespierre übel nahm: "was find 6000 Menichen, rief er aus, gegen ein Brincip!" Der Franzose mar aber bamals icon Solbat geworden und 20g im Lager mehr und mehr ben Jakobiner aus. Die Golbaten weigerten fic, bie Befangenen zu erschießen. Jourban verfolgte bie Defterreicher, folug fie noch einmal bet Albenhoven (2. Oct.) und vertrieb fie gang über ben Rhein. Die Breugen am Mittelthein griffen bie Weißenburger Linien wieber an, zweimal (im Rai und Juli) auch mit Glud, aber ohne Rachbrud. Das glangenbfte Gefecht beftanb bamals ber Reiteroberft Blucher gwifden Rirmeiler und Ebesheim, wo er burch einen fuhnen Angriff bem frangofifden General Defair 2 Nabnen, 6 Ranonen und 400 Gefangene abnahm, worauf er jum General ernannt murbe. Moreau fam berbei und nahm Trier. Auch Jourban fam und brangte bie Breugen ohne bebeutenben Rampf gang über ben Rhein gurud. Blader allein zeichnete fich bier wieber burch glanzenbe und fiegriche Angriffe bei Ratferslautern aus (18. bis 20. Sept.). Dagegen ergab fich bie Befte Rheinfels feig und auf bem gangen linten Rheinufer blieben nur noch Luxemburg und Daing in ber Bemalt ber Coalition.

Damals gerieth auch Cobleng in bie Banbe ber Frangofen. bier batte Artois mit ber Debrheit bes emigrirten frangofischen Abels unter bem Souse bes Rurfurften von Trier, Clemens Bengel, Sof gehalten und bier batte Conbe fein ropaliftifches heer gebilbet. Allein obgleich fich biefe Bartei ben pomphaften Ramen bes "auswärtigen Frantreich" gegeben batte, fo mar fie bod febr in Digcrebit gefommen. Artois Unverschamtheit murbe benen unerträglich, bie ibm belfen wollten. Seine Lüberlichkeit und Berfcwendung mar in Cobleng fo arg, wie früher in Paris, bie Roften aber mußte ber gute alte Rurfurft gablen. Diefes Treiben ber Emigrirten icabete ihrer Sache außerorbentlich. Bang Deutschland argerte fic über bie fcanbalofe Aufführung bes Bringen. Dagu fam noch, bag er bie gange Ausschließlichfeit bes alten Bofes beibehielt und anftatt bie verbannten Conftitutionellen in fein Intereffe gu gieben, biefelben perhorrescirte und nur Altabelige und ftrenge Royaliften um fich bulbete. Er mar übrigens ichon vor ber Ankunft ber republikanischen Beere aus Coblenz ausgewiesen worben, und ba ihm nicht überall gleiche Großmuth und Gelbspenden zu Theil wurden, wie hier, so wurde er in ber lans gen Dauer seiner Berbannung mehr und mehr gedemuthigt.

Auch in Savopen machten bie Krangofen Kortidritte, wobet Bonaparte und Maffena befonberen Gifer zeigten. Da fie aber Trubpen an bie Rheinarmee abgeben mußten, maren fie an großeren Unternehmungen gebinbert. In ben Byrenden flegten bie Kranzofen nach Ricarbos Tobe und brangen in Catalonien ein. Ihr tapferer Beneral Dugommier fiel, inbem er flegte. - Aus zur See ermarben bie neuen Republifaner fich Rubm, obgleich bie Alotte mit allerlei Gefindel bemannt mar, bas nie vorber ben Duft bes Meeres geathmet. 3weihunbert Kornichiffe murben aus Rorte amerita erwartet. Die Brefter Rriegeflotte unter Abmiral Billaret-Jobeufe fuhr ihnen entgegen, um fle gegen bie Englanber gu founten. Auf ber Sobe von Queffant begegnete fie ber englifden Alotte unter Abmiral Some und verlor in einer beifen Seefdlast fleben Schiffe. Darunter befant fich ber vengeur, beffen Dannfcaft unter bem lauten Rufe vive la republique! mit bem Gotff unterfant (1. Juni). Aber auch bie Englander erlitten betracht lichen Berluft und bie Rornschiffe fubren über bas mit Trummern ber Schlacht bebedtte Deer ruhig in Breft ein.

Die Siege ber Republik an ben Grenzen und ein ungewöhnslich fruchtbares Jahr, welches ber Noth abhalf, entsprachen benen, bie nun endlich in Ruhe die neue Freiheit genießen wollten. Die heitere und segensreiche Sonne dieses Jahrs forderte unwiderstehlich zur Fröhlichkeit auf und besiegte sogar die Todesangst, benn ber arme Condorcet war durch einen Sonnenstrahl aus seinem sinsterne Bersted hervorgelockt worden. Bu diesen lustigen Sommertagen, zu diesen vollen Aerndtewagen schien das Blutgericht, das Todes ächzen, der schauerliche Leichengeruch nicht mehr zu paffen. Aber die schreckliche Arbeit der Guillotine war nicht im Ab-, sondern im Zunehmen. Vom 10. März 1793 bis zum 10. Juni 1794 wurd ben in Paris allein 1269 Menschen guillotinirt und zwar saft alle

ï

ben boberen Ständen angehörig. Diese Meteleien hörten nun teineswegs auf, sondern verdoppelten und verdreisachten fich. Im Bohlfahrtsausschuß mar man über nichts einiger, als über bie Anwendung des Mordbeils. Bas sind 6000 Menschen gegen ein Princip, sagte Robespierre. Der Körper muß, um gesund zu bleiben, die bosen Safte ausschwitzen, sagte Collot. Man muß mehr rothe Farbe brauchen, sagte ber Maler David. Nur die Lobten kehren nicht wieder, sagte Barrère.

Ein ichmacher Soffnungeftrabt fiel in bie überfüllten Rerfer, als St. Juft, immer ber Borlaufer Robespierre's, eine Rebe bielt iber bas Blud, bas bie Republif in Bufunft ermarte, menn bie Gefahren und Leiben überftanben fenn murben. Die Revolution, bemertte er, fen nur ber Uebergang vom Bofen gum Guten. Freiftaat tonne nicht obne Somergen gegrundet merben. Er gebe aus Cturmen bervor, wie bie Welt aus bem Chaos und wie ein Rind weinend gur Welt fommt. Der ungeheure Beifall, mit bem tiefe Rebe im Convent bebedt murbe, batte Robespierre aufmertiam machen follen, wie tief und allgemein man nach einer milberen Regierung fich febnte. Robespierre felbft gab ber Boffnung noch weiter Raum, als er bie Berftellung bes Gottesbienftes verlangte (7. Dai). "Burger, fprach er, menn bie Wölfer im Glude finb, muffen fie fich fammeln, um beim Schweigen ber Leitenschaften bie Stimme ber Weisheit zu boren." In biefem Drafelton burfte er ten Convent anreben, fo febr hatte er fich benfelben icon unterrurfig gemacht. Er bewies nun mit großer Ausführlichfeit, bag ber Glaube an Unfterblichfeit und Bergeltung, mithin auch an tinen Gott, von ben größten Weifen und Belben bes Alterthums (Sofrates, Cicero, Leonibas, Cato ac.), wie von bem reinften Whi= losophen ber Meugeit (Rouffeau) getheilt worben fen. Dluffe man nun auch, womit er fich gang einverftanben erflärte, bas driftliche Briefterthum verwerfen, fo bleibe boch bie Gottesverebrung im Allgemeinen als unerläßliche Pflicht guter und weiser Burger übrig. Er folug baber zwei Artifel vor: 1) bas frangofifche Voll erfennt bas Dasenn eines höchsten Wesens (être supreme) und die Unfterblichkeit ber Seele an; 2) es erkennt ben Cultus des höchsten Wesens in der Uebung der Menschenpslichten. Der Convent stimmtt zu. Der Hindlich auf Gott schien die Gnade vorzubereiten. Aber Robespierre wollte noch keine Gnade, er sah die Republik noch viel zu sehr mit "schlechten Menschen" angefüllt, die alle erst ausgerottet werden müßten. Denen, die sich über die Siege und über die Fruchtbarkeit freuten, sagte er in bitterem Tone, "nicht Siege, nicht Eroberungen, nicht das Glück begründen einen Freistaat und sichern seine Dauer, das vermag die öffentliche Augend allein. Solange noch Schurken Schutz genießen und die Sittlichkeit offen verletzt wird, ist er noch nicht begründet. Alles kommt darauf an, die politische Welt zu ibentissieren mit der moralischen."

Rur brei Tage nach ber religiofen Rebe Robesvierre's, am 10. Mai fiel bas unidulbige Saupt ber Bringeffin Elifa. betb auf bem Blod. Man glaubte, bie Begner Robespierre's batten biefes Opfer verlangt, um ihn auf die Brobe gu ftellen und ber Mäßigung und Contrerevolution zu verbachtigen, wenn er fic gemeigert batte, ben Blutbefehl zu geben. Allein es ift viel mabrideinlicher und feinem Charafter wie ber bamaligen Sachlage gemager, bag er auf jene Bringeffin feinen Werth gelegt bat. Die fromme Elifabeth, bie ihren Bruber, ben Ronig, und bie Ronigin feinen Augenblick verlaffen und fich gang ihrer letten Bflege gewidmet batte, fowie nachher ber Gorge fur beren ungludliche Rinber, murbe in ber Mitte vieler Berren und Damen bes vormaligen Bofes zum Schaffot geführt. Als fie bemertte, bag ein junges Dabden, welches fich mit auf bem Rarren befanb, ben Bufen nicht genug bebect batte, gerrif fie ibr Tud und becte fie mit ber anbern Balfte beffelben zu. Gie mußte ben Tob ber ebemaligen Bofleute mit ansehen und fam gulett an bie Reibe, inbem fie fo wurdevoll und ruhig ftarb, wie fle gelebt hatte. Ihr größter Comery war, bag nun bie Rinber bes Ronigs gang verlaffen fenn follten. Der junge Daupbin, von ben Ropaliften als Ronig &us

wig XVII. anerkannt, murbe auf bie ichauberhaftefte Beife langfam zu Tobe gequalt. Man übergab ihn bem roben Soufter Simon, um ihn fansculottifch zu erziehen, mahricheinlich mit bem gebeimen Auftrage, ibn an Leib und Seele zu ruiniren, bamit er aus ber Welt verfdwinbe, weil man boch nicht magte, ben unfoulbigen Rnaben zu guillotiniren. Er mußte als Soufterjunge feinen faft immer betruntenen herrn bebienen, betam von ibm Solage und murbe gezwungen, bie fomutigften Phrafen und Lieber bes bamaligen Bobels auswendig zu lernen und berzusagen, Branntwein zu trinken ac. Seine Rleibung mar bie armlichfte. man gog ibm ein halbes Jahr lang fein neues Gemb an und ließ ibn in Unreinlichfeit erftiden. Daburd tam er wirflich fo berab. bağ es, ale man fich endlich feiner wieber erbarmte, ju fpat mar und er eleub vollends babinftechte. Seine Schwefter, Maria Therefia Charlotte, murbe eben fo armlich gebalten, jeboch mehr gefont und blieb am Leben. Dan wollte fie vielleicht ale Geifiel bebalten.

Am 20. Prairial (8. Juni) sollte bas Fest bes höch ften Befens mit großer Feierlichkeit begangen werben, um Frankreich und Europa ben sittlichen und religiösen Ernst ber Republik anschaulich zu machen. Robespierre war ausbrücklich für biesen Zwed vom Convent zum Präsidenten ernannt worden und spielte bie Rolle eines Oberpriesters. Im blauen Frack, weißer Weste, gelben Hosen, auf dem Kopf den damals schon runden hut mit breifarbigen Bändern, in der hand einen großen Blumenstrauß schritt er voran, der Convent in allzu ehrerbietiger Entsernung\*) hinter ihm, in das große diesmal neben den Tuilerien errichtete Amphitheater, wo von Maler David colossale Statuen des Atheismus, des Egoismus und aller derjenigen Laster ausgerichtet waren, die in Robesvierre's Reden am meisten angegriffen wurden. Diese

<sup>\*)</sup> Man glaubte, bie Rachsten hinter ihm hatten sich aus Bosheit fo weit entfernt gehalten, damit es scheine, als strebe er nach hoherem Anageben und Alleinherrschaft.

D. Menjel, 120 Jahre. II.

Bilber waren aber nur von in Del getränktem Papier. Robespierre zündete fle an und sie gingen in Rauch auf, aus ihnen hervor aber traten nun eben so viele Tugenden, deren schneeweise
Farbe durch den Rauch etwas nothlitt. Dann nahm Robespierre
den höchsten Chrenplatz ein unter einem Freiheitsbaum auf dem
künstlichen "Berge". Der klare himmel, die Itebliche Musik, die Theilnahme der Frauen und Kinder gab dieser Feier einen so friedlichen Charakter und viele setzten so große Hossnungen auf eine Amnestie, daß es Robespierre sehr leicht geworden wäre, sich an
diesem Tage zum Pacisicator und Herrn der Republik zu machen,
wenn er die Stimmung benutzt hätte. Aber er schloß seine Festrede
mit den entsetzlichen Worten: "Worgen wollen wir auss neue die
Laster bekämpfen."

Bwei Tage fpater ließ er bas beruchtigte Gefet vom 22. Brairial (10. Juni) becretiren, bemaufolge bas Revolutionstribungl fic aller bisherigen Formlichfeit entschlagen, blos fummarifc und ohne Untersuchung nach Gewiffen richten follte. Soferne biefes Tribunal gang aus feinen Creaturen beftanb, fonnte er von nun an topfen laffen, wen er wollte, ohne bag nur eine Rachfrage erlaubt war. Der Convent gitterte, bangte fur fich felbft, geborchte aber. Die Buillotine murbe, wie man bamals fagte, permanent. Bon nun an wurben binnen feche Wochen (bis zum 27. Juli) noch 1400 Personen in Paris guillotinirt, barunter folde, bie man mit anbern verwechselt batte. Das Benterbeil traf 78 alte Barlamenteglieber, 22 Generalvächter, 24 Sofbamen. Man bemerkte, wie bie Parlamenteglieber in eben fo ehrwurbiger Saltung gum Tobe fdritten, wie ehemals zu einer Situng. Die Gattin bes Commanbanten von Longmy wollte mit ibm fterben und rief, um verbaftet und verurtheilt zu werben, laut vor Gericht: "Vive le roi!" Ein gewiffer Loizerolle ging für feinen Sobn, ber verurtheilt morben mar, indem er fich fur benfelben ausgab, in ben Tob. Daffelbe that ein Bruber fur ben anbern. Man fab felbft Dlenftboten, bie ibrer Berricaft freiwillig in ben Tob folgten. 1

Als man bie 14 unschuldigen Mabchen, die nach der Einnahme von Berbun auf einem dem König von Breußen zu Ehren gegebenen Balle getanzt hatten, guillotinirte, wurden felbst die entmenschim Weiber, welche bas Schaffot zu umheulen und die Opfer zu verhöhnen pflegten, von Mitleid ergriffen und verstummten. Die ührendsten Opfer waren am 14. Juni die sämmtlichen Nonnen des Klosters Montmartre, welche singend zum Richtplatz zogen und ihre fromme Homme mit immer weniger Stimmen fortsangen, die der lette Kopf siel und der Gesang verhalte.

Einmal murben etwa 20 Bauerinnen geforft, welche gebulbig wie Schafe ben Sals unter bas Deffer ftedten. Nur bie jungfte, als man ibr bas Rinb, bas fle am Bufen trug, entrig, flieg einen gräfiliden Sorei aus. Der junge General Marceau commanbirte einmal bie Truppen, als ber Bug jum Schaffot vorüberfam. Da fab er ein unschulbiges Dabden, bie ibn fo rubrte, bag er thr eine Rofe reichte, bie er gerabe in ber Sand bielt. Aber bem Rabden maren bie Banbe gebunben. Sie faßte bie Rofe mit bem Munbe, und als ber henter ihren abgeschlagenen Ropf wie gewöhnlich bem Bolte zeigte, hielt ihr Mund immer noch bie Rose feft. Damals murbe auch ber eble Abbe Fenelon, ber erfte, ber ein Saus fur vermahrloste Rinder errichtet und bie Baifen ber Gemorbeten in Bflege genommen batte, trot ber Bitten biefer armen Rinber und unter ihrer bankbaren Begleitung gum Tobe geführt. Um fic's bequemer ju machen, erfand man bie f. g. Gefangnifverfcmorungen, b. b. man ichidte bie Gefangenen auf bas Blutgeruft unter bem Bormand, fie hatten eine Berfdmorung zu ihrer Befreiung und gum Umfturg ber Republif gemacht.

Und alle diese unmenschlichen Greuel bulbete und befahl Robespierre nicht aus Blutgier, sondern aus sittlichem Fanatismus, indem er es dabei gewiß aufrichtig gut meinte mit Frankreich. Er war als ein unbekannter Abvocat von Arras nach Paris gekommen, lebte hier auch in seiner glänzendsten Zeit immer in derselben kleinen Wohnung bei einem Tischler, behielt immer dieselbe eine

face Rleibung und Nahrung und bieg baber beim Bolfe, bas ibn vergötterte, nur ber Unbeftechliche. In jenen Sommertagen bielt er fic oft in einem Bauschen bei Paris anf, wo einft Rouffeau gewohnt hatte, und freute fich innig, beffen Ibeen nun verwirklicht zu haben. Das war fein füßefter Triumph. Dft aber manbelten ihn traurige Abnungen an, benn er fonnte fich nicht verbeblen, bag mit Danton, Chabot, Gebert bie Immoralität in Rranfreid nicht gang verschwunden fep. 3m Schoofe bes Convente, bes Berges, ja bes Boblfahrtsausschuffes felber gab es Leute genug, welche republifanische Ginfachbeit nur beudelten und beimlich mit benen, bie fich an ben Grenzen burch Blunberungen bereichert hatten, fraternifirten, an verftedten Orien Orgien feierten und ibn verhöhnten. Ja in bie Rerter fogar mar ber luberliche Geift eingebrungen und tropte Robespierre's Rigorismus bicht an ber Schwelle bes Tobes. Die Gewohnheit ber hinrichtungen und ber nationale Leichtsinn wirften zusammen, um in ben bicht angefüllten Befängniffen bie Tobesfurcht burch eine fleberhafte Luftigkeit zu verbrangen. Man verliebte fich, fpielte Romane, machte Berfe, lachte und tangte und genog bas Leben um fo ungenirter, je furger es bauern follte. Mun bente man fich Robespierre in feinem Babne, bie gange frangofifche Mation ibrer bisberigen Geschichte und ihrem Naturell zum Trot moralisch machen au wollen, wie er Blut auf Blut gof in bas Dangibenfaß, wie er mit berfulifder Ausbauer ber Opbra ber Unfittlichfeit bunberte und tausenbe von Röpfen abschlug und immer neue, ungablig enb-Ios fich erheben fab! Bollig überzengt von ber Richtigfeit feines Spftems und von ber Bflichtmäßigfeit feiner Sanblungemeife bacte er nicht baran, auch nur ein einziges feiner Opfer zu beklagen, und ichauberte nur por ber Möglichfeit, bas Lafter fonne am Enbe boch noch über feine Tugenb triumphiren.

Es ift kein Zweifel, bağ er, ganz im Sinne Rouffeau's, ber Sittlichkeit fo ziemlich bie gesammte Cultur zum Opfer bringen wollte. Er ließ am Burger nichts gelten, als handarbeit, Mäßig-

feit. Befdeibenbeit. Dur beim Naturzuftanbe fab er Beil: alles. was barüber binaus ging, führte in feinen Augen nur zu Reichthum, Lurus, Corruption, gur Ungleichheit ber Stanbe, Ariftofratie und Defvotie. Rur in biefem Sinne mar es möglich, bag fein Freund Coutbon ben Lonern fagen tonnte: es beburfe feines Banbels und teines Raufmannoftanbes. Nur in biefem Sinne tonnte fein Freund St. Juft (nach Fourcrops Bericht vom 3. Jan. 1795) einmal ausrufen, er werbe jeben Bauer guillotiniren laffen, ber bas fleinste Stud Ader auf eine neue, rationelle Art und nicht auf bie einfache alte Beife bestelle. St. Just erklarte überbies: bie banb bes Mannes fen nur fur ben Pflug und fur bas Somert gefchaffen, jebes andere Gewerbe verwerflich. Das Land follte unter bie Familien gleich vertheilt werben, und feiner follte reicher werben burfen, als bie anbern. Bier Schafe auf bem Morgen zu balten, erlaubte er. Die Che verlangte er fpartanisch, Rinberergiebung burd ben Staat.

Die erfte Wiberfetlichkeit gegen Robespierre begann im Siderbeitsausiduf. Derfelbe batte, namentlich auf Untrieb bes alten Babier, einen gemiffen Dom Berle, bem Robesvierre ein Burgericaftegeugnig ausgeftellt batte, und eine alte Magb, Ratharina Theot, verhaften laffen als ichwarmerische Sectirer, die in Robesrierre einen Bropheten Gottes, einen neuen Muhameb erfannten. Robespierre wiberfprach biefer Berhaftung, konnte aber feine Meinung biesmal nicht burchfeben, inbem auch die Dehrheit im Bohlfahrteausschuß bagegen mar und es besonders ber falte und boshafte Billaub-Barennes barauf anlegte, ihn zu verlegen. Diefe Sache, bie er als eine verfonliche nicht zu weit verfolgen burfte, ohne fich laderlich und verbachtig zu machen, argerte ihn tief und er blieb feitbem fogar aus bem Wohlfahrtsausschuß weg, mar aber befto öfter im Jatobinerflub, ben er gang und ausschließlich beberrichte. Der Gemeinberath unter bem an Bache's Stelle gewählten Matre Fleuriot bestand, wie bas Revolutionstribungl, nur aus seinen Creaturen, und eben so ergeben war ibm Benriot. Chef ber National

garbe. Die Barifer Sectionen, aus bezahlten Sansculotten beichicft, bezeigten ibm eine fast anbachtige Singebung, bie fich befonbere offenbarte, ale ein junges Dabden, Cacilie Renault, mit einem Meffer vor feiner Thure ergriffen murbe und auch eingestanb. fie babe ibn tobten wollen. (Gleichzeitig murbe auch auf Collot ein Mordversuch gemacht.) Der Convent bewilligte fortmabrenb in blindem Geborfam, mas Robespierre, mas feine nachften Bertrauten, St. Juft, Couthon, Lebas, verlangten. Somit ichien ibm bie Dictatur nicht entgeben zu konnen, wenn er barnach geftrebt batte, und eine fubne und rafche Bewalttbat batte bie meniaen Manner in ben Ausschuffen, bie fich ihm zu miberfeten gewaat. niebergeschmettert. Aber er wollte, wie bisher, alles nur auf gefetlichem Wege, nur burch bie Dacht ber Ibee, formulirt in Conventsbecreten, burchseben. Es war ibm nicht um bie Erhebung feiner Berfon, fonbern um ben Gieg feines Spftems zu thun. Bergebens mahnten ihn feine Freunde zu rafcher That, er weigerte fich und ließ ben Begnern Beit, fich gefaßt zu machen.

Am meisten schabete ibm, daß er das Revolutionstribunal fortwüthen ließ. Jeben Tag schlenvten die Genkerkarren 50—60 ober
mehr Unglückliche zum Schaffot. Obgleich bezahlte Weiber, die
f. g. Furien der Guillotine, immer noch die armen Schlachtopfer
umgaben und verhöhnten, so verringerte sich doch die Bahl der
Buschauer bei den Hinrichtungen. Man mußte das Schaffot wieberholt an einem andern Ort ausschlagen, weil der alte durch die
Blutlache allzu ausgeweicht war. Die Bürger, an deren Sausern
die Henkerkarren vorüberfuhren, verschlossen ihre Läben und singen
an sich zu beschweren. Der Blutdurst der Pariser war endlich gefättigt.\*) Schon am Vest des höchsten Wesens hatten viele tausende sehnlich eine Amnestie und auf Robespierre als einen Erlöser
gehofft. Nun sah man in ihm gerade den Sauvtbenker, und weil

<sup>&</sup>quot;) Eine Karifatur jener Tage ftellt bas ganze französische Boll icon enthauptet und ohne Ropfe bar, nur der henter hat noch feinen Kopf, ift aber im Begriff, sich ebenfalls, als ber lette, zu töhlen.

getroffen fublen tonnen. Er vermehrte baburd bie Babl feiner Satte er nur wenige genannt, man batte fle ibm in ber Augft mabricheinlich jum Opfer gebracht. Da aber ber Berbacht über allen fowebte, einigten fic alle gur verzweifeltften Nothwehr. Ran begreift taum, wie er fo unverftanbig verfahren fonnte. Er brach feine letten Bebanten in ben Borten aus: "Wenn ich bie Renge ber Lafter fab, welche ber Strom ber Revolution vermengt mit ben Burgertugenben babinrollte, fo fürchtete ich in ben Augen ber Radmelt burd bie unreine Nachbaricaft ber Ruchlofen befubelt zu werben, bie fich unter bie mabren Freunde ber Menschheit einbrangten." Be begrundeter biefe feine innerfte fittliche Enttuftung war, um fo meniger batte er Bebor von benen verlangen follen, bie er anklagte. Er mußte, wenn er flegen wollte, ben Convent von außen fprengen, feine Feinbe weber anreben, noch viel weniger gur Antwort kommen laffen, sonbern fle, wie auch St. Juft ihm immer anrieth, burch eine rafche That zermalmen. Er formulirte feinen Antrag gulett babin, ber Convent und bie beiben Ausschuffe follten von ben schlechten Elementen gereinigt werben, bie fic barin befanben. Er muthete alfo bem Convent gu, fich felber bas Tobesurtheil zu fprechen.

Eine bange Stille folgte feiner Rebe. Endlich schlug einer ben Druck berselben vor. Wurde bieser genehmigt und die Rebe, als vom Convent gebilligt, in die Departements versandt, so konnte Robespierre die einzelnen Opfer nennen und der Convent sie nicht wehr verweigern. Die Muthigsten verlangten, man solle, bevor wan den Druck beschließe, erst überlegen, darüber debattiren. Der alte Badier meinte es schau anzusangen, wenn er die Katharina Theot wieder auf's Tapet bringe. Aber alle überraschend unterstend ihn einer der wenigen ehrlichen Männer der Versammlung, von dem es niemand erwartet hätte, Cambon, der die Kinanzer leitete, und sprach: "Es ist endlich Zeit, die ganze Wahrheit zigen. Ein einziger Mann will hier den herrn spielen und euer Bilden fesseln, und das ist Robesvierre." Robesvierre kam dadur

burdaus nicht gegen fein Spftem, fonbern nur gegen feine Berfon gestimmt waren, ja bie fogar meinten, fein Syftem auch ohne ibn fortfeten zu konnen. Go Billaub=Barennes, Collot b'Berbois, Babier, Amar. Auf alle biefe Meinungeverschiebenbeiten fam es jest nicht an, genug, wenn nur fo viele Stimmen als möglich im Convent fich in bem haß gegen Robespierre vereinigten. Wenn man fich übrigens einen flaren Begriff von bem, mas bamals ber Schreden mar, machen will, muß man wiffen, bag Tallien and, nachbem er feiner Beliebten icon Rettung gefdworen batte, noch in einem feigen Briefe Robesvierre um feine Gunft anflebte, bag Bouché vor Robespierre niebertrachtiger als irgend Giner froch und fich um eine Tochter bes Tifcblers bewarb, bei bem Robespierre mobnte, weil es bieg, biefer felbft merbe eine andere Tochter beffelben beiratben (Robespierre aber bezeigte ibm bie tieffte Berachtung und fließ ibn aus bem Jakobinerklub als einen welenben Betruger" aus), und bag Barrere, nachbem er Royalift, conflitutioneller Feuillant gemefen, nur aus Angft Jakobiner geworben war, als "Anafreon ber Buillotine" öffentlich bie Blutfcenen mit poetifchem Entzuden foilberte und immer neue Blutbefehle verlangte, beimlich aber ber Ueppigfeit feines fruberen abeligen Stanbes mit Maitreffen frohnte und, als es jum großen Rampfe mit Robespierre fant, zweierlei Berichte in ber Saiche führte, um, je nachbem bie Entscheibung ausstel, ihn ober feine Begner gur Buillotine zu ichiden.

In seiner geraben Weise verlangte St. Just schon am 2. Abermibor (20. Juli) für Robespierre, als bem allein Augenhhaften,
bie Dictatur. Man kam aber vor Zank zu keinem Beschluß. Den
eigentlichen Kampf eröffnete erst Robespierre am 8. Thermibor
(26. Juli) mit einer langen Rebe im Convent, in ber er nicht
einen einzigen Namen nannte, aber so viele Mitglieber bes Convents und ber Ausschüffe als verdorbene Menschen bezeichnete, die
man zum Wohl ber Republik ausrotten musse, daß außer seinen
nächsen Bertrauten kaum Einer übrig blieb, der fic nicht hötte

getroffen fublen tonnen. Er vermehrte baburch bie Bahl feiner Binbe. Batte er nur wenige genannt, man hatte fle ihm in ber Auft mabriceinlich gum Opfer gebracht. Da aber ber Berbacht the allen fomebte, einigten fic alle gur verzweifeltften Nothwehr. San begreift kaum, wie er fo unverftanbig verfahren konnte. Er mo feine letten Gebanken in ben Worten aus: "Wenn ich bie Ange ber Lafter fab, welche ber Strom ber Revolution vermengt st ben Burgertugenben babinrollte, fo furchtete ich in ben Augen ter Radmelt burd bie unreine Nachbarichaft ber Ruchlosen besu-At m werben, bie fich unter bie mabren Freunde ber Menfcheit abrangten." Je begrundeter biefe feine innerfte fittliche Ent= stung war, um fo meniger hatte er Gebor von benen verlangen iden, bie er anklagte. Er mußte, wenn er flegen wollte, ben Monvent von außen fprengen, feine Feinbe weber anreben, noch viel wiger zur Antwort kommen laffen, fonbern fie, wie auch St. Juft mmer anrieth, burch eine rasche That zermalmen. Er foratte feinen Antrag gulett babin, ber Convent und bie beiben befouffe follten von ben folechten Elementen gereinigt werben, fo barin befanben. Er mutbete alfo bem Convent gu, fich er bas Tobesurtheil zu fprechen.

Eine bange Stille folgte seiner Rebe. Endlich schlug einer Druck berselben vor. Wurbe bieser genehmigt und die Rebe, bom Convent gebilligt, in die Departements versandt, so konnte ketpierre die einzelnen Opser nennen und der Convent sie nicht to verweigern. Die Muthigsten verlangten, man solle, bevor dem Druck beschließe, erst überlegen, darüber debattiren. Der Babier meinte es schlau anzusangen, wenn er die Katharina bet wieder aus Aapet bringe. Aber alle überraschend untersichn einer der wenigen ehrlichen Männer der Versammlung, dem es niemand erwartet hätte, Cambon, der die Kinauzen e, und sprach: "Es ist endlich Zeit, die ganze Wahrheit zu Ein einziger Mann will hier den Herrn spielen und euern nessen, und das ist Robespierre." Robespierre kam dadurch

in fictbare Berlegenheit und Billaub-Barennes erhob fich mit Rraft, anbewe folgten. Man forie, Robespierre folle bie Ramen nennen. Aber er weigerte fich und ging weg, um im Jafobinerflub fein Berg auszuschütten. Bier las er bie lange Rebe noch einmal und flagte, er werbe wohl wie Sofrates ben Biftbeder leeren muffen. 3ch trinke ibn mit bir, rief Davib (that es jebod nict). Mit fo unnugen Reben verlor ber gefürchtete Dann bie Beit, mahrend Tallien, Bourbon zc. fich vervielfaltigten, um alle Barteien bes Convents gegen ibn zu vereinigen.

Umfonft rieth man Robespierre, nicht eber in bem ibm fo feinblich gefinnten Convent zu geben, obne bag er vorber bie fubnften feiner Begner babe verhaften laffen. Er blieb fteif auf bem gefetlichen Wege und begab fich am folgenben Tage, bem berühmten 9. Thermibor (27. Juli) in ben Convent, um burch St. Juft feine Forberung von geftern wieberbolen gu laffen, immer noch hoffenb, burch Schreden eine Debrheit von Stimmen au eramingen. Aber St. Juft konnte nicht einmal zu Worte kommen. Tallien unterbrach ibn und verlangte, ber Schleier folle gang gerriffen werben. Billaub-Barennes rief ber Berfammlung zu, jest fen ber Augenblid gefommen, fle werbe untergeben, wenn fle fomad fen. 3hm antwortete lauter Beifall. Collot b'Berbois, bamals prafibirend, gab meber St. Juft, noch Lebas, fonbern nur ben Reinben Robespierre's bas Bort. Da fürzte Robespierre felbft auf bie Rednerbubne, aber Sallien, ber barauf ftanb, fließ ibn jurud und von allen Seiten forie man: nieber mit bem Tprannen! Alle feine Anstrengungen maren umfonft, fo oft er reben wollte, übertonte ibn baffelbe Befdrei. Dennoch wich er nicht, fonbern blieb mit gefreuzten Armen, bleich und wuthzitternb auf ben Stufen ber Rebnerbubne fteben, mabrent einer feiner geinde nach bem anbern biefelbe beftieg und ibn anflagte, Babrbeit mifchenb mit Berleumbung. Nachbem er wieberholt und immer wieber vergebens bas Wort verlangt, verließ er ben Blat, an bem er wie an einem Shanbpfahl gestanden, eilte auf ben Berg und beschwor feine alten

Anhänger, nicht abzufallen, aber alles wandte sich von ihm weg. Er eilte zur Ebene, "ihr reinen Männer, ich stückte zu euch," aber auch hier sites man ihn zurud. Er stürzte wieber zur Tribune, "Präsibent von Mörbern, wirst du mir das Wort geben?" Aber er erhielt es nicht, seine Stimme wurde heiser und versagte ihm. Dantons Blut erstickt dich, rief Legendre. Da alles gegen ihn war, verfügte man zuerst, um die bewassnete Macht zu lähmen, henriots Verhaftung, dann die Robespierre's, Couthons, St. Inst. Ich will mich nicht zur Schande eures Decrets gesellen und verlange auch meine Verhaftung, rief Lebas. Ich habe die Lugend meine Bruders getheilt, ich will auch sein Schickal theilen, rief de magere Robespierre. Die Geächteten wurden sogleich abgesützt. "Die Räuber triumphiren," sagte Robespierre schmerzlich.

Auf bek Straßen von Paris mar viel weniger Bewegung, als man hate erwarten sollen. Der Convent hatte nur die Furcht-samen in der Stadt zu seiner Partei, die sich nicht hervorwagten. Robespierre hatte die bamals allein herrschende und bewassnete Partei für sich, wollte aber keine ungesetzliche Insurrection. Wie gewöhnlich bewegten sich an diesem Morgen die Henkerkarren zum Richtplat, mit 45 Opfern. Ein schwacher Auf nach Gnade ließ sich hören, aber Henriot erschien und die Unglücklichen wurden gestöpft, unter ihnen der junge Dichter Andre Chenier. Denriot wurde zwar, total betrunken, von Anhängern des Convents verhastet, aber von den seinigen wieder befreit. Auch Robespierre und alle seine Mitgesangenen wurden frei gemacht und rathschlagen im Stadthause mit dem Gemeinderath und henriot. Alle

<sup>\*)</sup> Bruder bes Marie Joseph Chenier, ber die Tragobie Karl IX. ges schrieben hatte. Andre pries die Revolution nicht, wie sein Bruder, sons dern bekämpste sie und schrieb noch im Kerter ein rührendes Gedicht "die junge Gesangene", wozu ihm ein ebles, mit ihm gesangenes Mädchen Anlaß gab. Marie Joseph saß im Convent, als sein Bruder zum Lode geschleppt wurde, und machte keinen Bersuch, ihn zu retten.

riethen, ben Convent ju fturmen und Robespierre gum Dietator auszurufen. Diefer aber wies alles ab, weigerte feinen Ramen berzugeben, unterfdrieb nicht, ja beharrte fogar babei, fich ale Befangenen zu betrachten. Noch weniger mar ber elenbe Benriot ju einem großen Unternehmen geeignet. Er machte gwar einen Ungriff auf bie Tuilerien, aber feine Ranoniere fehrten bie Stude um. Bon nun an mar Robespierre's Sache verloren. Benriot hatte zwar vor bem Stabthaufe einen Saufen verfammelt, mar aber icon wieber betrunten und verweilte ju lange bei ben Berathungen, anftatt burch bie Straffen zu reiten und bie ibm ergebenen Sectionen zu fammeln. Unterbef fdritt beConvent felbft sum Angriff por, begunftigt von ber Racht. Jakobinerklub auseinander und Barras, bem bie Dauptfubrung anvertraut mar, hatte zwar nur eine geringe Macht, aber fie reichte bin, bas nach und nach vom Bobel verlaffene Stabthaus zu umgingeln und in bemfelben bas gange Sauptquartier Robespierre's aufzuheben. Lebas erichof fich, nachbem er Robespierre bie ameite Biftole gereicht batte. Diefer führte fie mit unficherer Sanb und gerfchmetterte fich nur bie Rinnlabe, \*) fein Bruber fturgte fic aus bem Fenfter und brach beibe Beine. Benriot murbe von feinem Befährten Coffinhal aus Buth (weil feine Besoffenheit und Unfabiafeit an allem Schulb mar) aus bem Fenfter gefturgt, fiel in einen Rloaf und folug fich ein Auge aus. Aber fie alle murben nebft bem gangen Gemeinberath gefangen genommen. Man wollte Robespierre in ben Convent tragen, ber es aber mit lautem Befdrei abwehrte: "binweg, rief Thuriot, mit bem Aafe bes Tyrannen . bas une nicht verpeften foll." Man brachte ibn auf einen großen Tifch in einem Borfaal bes Convents, wo er ben gangen

<sup>\*)</sup> Der Gensbarme Mebal behauptete fpater, ben Schuß auf Robess pierre gethan zu haben, eine spate und vereinzelte Nachricht von sehr zweis felhafter Art, ba ber Selbstmordsversuch ber andern Gesangenen und bie einftimmige Meinung ber bamaligen Zeit vielmehr barauf hinweisen, bas auch Robespierre bas tobtliche Werfzeug selbst gegen sich gerichtet habe.

Morgen liegen blieb. Gine Menge Menfchen brangte fich ibn gu feben und ibm Bermunichungen gugurufen. Er aber ichloff bie Angen und regte fich nicht, außer wenn er fich bas Blut an feinem folect verbundenen Rinne trodnete. Ein gemeiner Mann, ber ibn lange betractete, rief ibm enblich mit Entfeten gu: "ig, Robespierre, es gibt einen Gott!" Nachmittags fam er mit feinem gangen Anhang vor bas Revolutionstribunal, mo fein alter Scherge Kouguier-Thinville ibn anklagen und richten laffen mußte. Doch an bemfelben Abend murben alle auf Rarren gepact und zur Buillotine geführt, umbeult vom Bobel. Der Bug murbe abfichtlic an Robespierre's Saus vorübergeführt und hielt bier an. Der Bobel tangte wie mabnfinnig eine Carmagnole, mabrent Robesvierre ben letten fomerglichen Blid auf bas gaftliche Saus bes Tifdlers Duplay marf, ber, nachbem fein armes Weib icon von wuthenben Beibern in Stude gerriffen morben mar, mit feinen Rinbern gleichfalls gefopft murbe. Der Rarren Robespierre's gemabrte einen graflichen Unblid. Er felbft batte bas Beficht balb mit bem blutigen Tuche verbullt und feine fonft fo forgfältige meifgepuberte Frifur und bas blaue Rleib, bas er wie am Feft bes booften Wefens trug, maren mit Blut befdmust. Deben ihm lag ber verftummelte Bruber, ber labme Freund Couthon und ber von Roth und Blut triefenbe Benriot. Mur St. Juft bielt fich aufrecht und blickte falt und mit tiefer Berachtung in's Bolf. Che et Ract murbe, lagen alle ihre Ropfe im Sad ber Buillotine. Das Bolf umber jauchte, wie es beim Tobe bes Ronias aejaudat batte.

Es gab noch Schmarmer, welche in biefem abermaligen Abichlagen vorragender Röpfe nur einen Sieg ber Gleichheit erkannten, ober heuchler, die biefe Meinung wenigstens zur Schau trugen. Diefelben Borte, die Robespierre einst bem Fleischer Legenbre zugerufen, als diefer Danton vertheidigen wollte: "ist mit
bem Namen Danton etwa ein Privilegium verbunden? wir wollen
teine Gon, wurde jest auf Robespiere selber angewandt: "es

giemt fich nicht, bag ein Dann fic an bie Stelle aller fete." Am idariften brudte Carnot biefen Gebanten aus, inbem er ber Nation mebe gurief, bie bas Berbienft ober bie Tugend irgend eines Burgers notbig batte. Jeber muffe fich fur entbehrlich balten, bas jen bie bem Republifaner nothwenbige Befdeibenheit. Inbeg tonnte fic niemand verheblen, bag mit Robesvierre bie Spite bes revolutionaren Brincips abgebrochen war. Die geringe Unterftugung, Die er zulest fanb, beweist zur Benuge, bag bie beige Blutgier ber Barifer fic bereits in Edel und bie Schwarmerei fur ben unbestechlichen Bolfefreund in die Langeweile vermanbelt batte, bie feine monotonen Moralpredigten natürlicherweife bervorrufen muß-Die Freude mar allgemein. Es foien, wie wenn bie frangoffico Ration von einem bofen Alp gebrudt gemeen mare unb nun enblid, von ihm erlost, wieber frei athme. Das Blatt batte fic gewendet. Die Befangenen in ben Rerfern burften nichts mehr fürchten, taufend Ramilien jubelten über bie enbliche Erlofung von jahrelanger Tobesangft. Wenn gleichwohl bie Buillotine noch einige Beit in voller Arbeit blieb, fo geschah es nur, um bie bisberigen Solachter ju ichlachten. In ben nachften Tagen nach Robespierre's Sturg fielen noch bunbert Ropfe bee Bemeinberaths unb fonftiger Unbanger feines Spftems.

Man hat bamals ichon bie Revolution mit bem Saturn verglichen, ber seine eigenen Kinder fresse. Jebe Partei, jeben vor ragenden Mann, ben sie eine Zeitlang in die Höhe gehoben und bem sie die Macht in die Sande gelegt, verschlang sie wieder, gleich wie ein stürmisches Meer eine Welle um die andere verschlingt, bis alle ruben.

\$

Bis zu Robespierres Sturz galt ber philosophische Wahn, ber Stuat muffe bie Menschen nehmen, wie fle senn sollen. Bon num im kehrte man zu ber nüchternen Anficht zurud, man muffe fle whulch, wie ste find. Robespierre hatte die Forberungen an bie michiche, insbesondere französische Moral aufs unnatürlichte weripannt. Dağ er zu biesem Extreme gelangte, wird zum Theil

erflart und entidulbigt burd bie vorangegangene Immoralitat bes alten Bofes und burd bie empfinbfame Dobevbilofophie, bie feit Rouffeau in Aufftellung von Menschheitsibealen gemetteifert batte. Allein inbem er bie fittliche Reinigung ber Befellichaft bis gur mabnfinnigften Benterluft trieb, rechtfertigte und beichleunigte er bie Reaction bes Naturliden gerabe in ber unfittlichen Richtung. Dem eifernen Tugenbgebot ber Buillotine gludlich entronnen, glaubte fich jedermann feines Lebens boppelt freuen zu muffen und ber Edel an einer fo blutigen Tugend machte bie Wolluft borvelt fuß und entidulbbar. Die Menichen, bie fich von nun an ber Lei= tung ber Republif bemachtigten, waren meift im Brivatleben finnlichen Beranugungen ergeben und in ben öffentlichen Beidaften practifd wie Dumourieg, bie bisberige Schmarmerei und Spftemjudt von fich meifenb. Es banbelte fich nicht mehr um Berfaifung und Recht, fonbern nur noch um Befit und Dlacht. Die Abspannung im Bolf und bie Reaction ber bieber unterbrudten Bartel erfolgte fo raid, bag man wenig Dube gehabt baben murte. an ber Berfaffung und ben barin garantirten Bolferechten noch viel mehr zu furgen, ale mirtlich geschab. Dur bas Intereffe berer. tie in ber Revolution compromittirt ober burch fie zu Unfeben und Befit gelangt maren, bielt bie Republit noch aufrecht, fur bie feit Robespierres Tob feine reine Begeifterung, fein tiefer und unerfoutterlicher Glaube mehr vorhanden mar.

Robespierre hatte vollfommen Recht, wenn er ausrief: "Die Räuber triumphiren." Die Männer, bie ihn stürzten und nach ihm zur höchsten Gewalt gelangten, verdienen großentheils diesen Ramen, benn auf sein grausames Tugenbspstem ließen sie ein schamslose Raubspstem folgen. Es ist charakteristisch, welcher Mittel sie sich bebienten, um Robespierre, bessen Tugend boch ein Vorwurf für sie war, als eben so lasterhaft barzustellen, wie sie selbst waren. Er und sein Bruder, beibe starben in Armuth. Billaud-Varennes beschuldigte ihn und Dumont seinen Bruder der Unterschlagungen mb Spisbubereien. Merlin von Thionville rief mit affectirter

Entrüftung aus, "ber Papft und Minister Pitt seinen in Verzweiflung über Robespierres Tob," als ob er von benfelben bestochen gewesen ware. Am schamlosesten benahm sich Carrier, ber bei Robespierres hinrichtung sich vorbrängte und am lautesten jubelte. Er wollte baburch seine eigene Schulb maskiren.

Bon nun an traten bie Deputirten ber Ebene im Convent wieber in bie erfte Reibe. Die lange ftumm gefeffen, nahmen jest bas Bort; bie gitternb unterworfen gewesen, murben bie berrichenbe Mehrheit und an fie foloffen fich alle bie Manner an, bie ber Greuel mube wieber Rube und Bergeffenheit ihrer eigenen Gunben fucten. Man nannte biefe gange große Bartel nach bem Lage, an welchem fle geflegt hatte, bie Thermidorpartei, im Begenfat gegen bie Refte bes Berges, bie am bisherigen Schredenfuftem fefthalten wollten und begbalb bie Terroriften biegen. Unter ben erfteren ragten hervor Siebes, Gregoire, Thibaubeau, Boiffy b'Anglas als alte Conflitutionelle ober Gemäßigte, Tallien, Freron (fruber muthenber jatobinifder Libellift), Legenbre, Barras, Lecointre, Dubois-Crancé, Bourbon von ber Dife, Aubry, Merlin von Thionville, Merlin von Dougi, Rembel, Cambaceres als neue Bemägigte und Ueberlaufer vom Berge. Unter ben Terroriften: Billaud-Barennes, Collot, Barrere, Babier, Umar, Cambon. Carnot, Robert Linbet, Jean Bon St. Anbre, Brieur von ber Marne und von der Cote d'or, Fouché 2c.

Die Reaction war thatfächlich, es hanbelte fich nur bavon, wie weit fie gehen follte? Die Ausschweifungen ber Revolution sollten ein Enbe haben, barüber waren alle einig, aber mahrend bie Einen alle Errungenschaften bes vierten Standes und bie reine Demokratie festhalten wollten, gingen bie Andern weiter und verlangten die Wieberherstellung bes natürlichen Ilebergewichts in ben gebilbeten Classen, im Sinne ber Gironbe. Noch andere hofften wenigstens heimlich die Contrerevolution bis zur Wieberherstellung ber Aristokratie und bes Königthums zurüczubringen. Die rud-

läufige Bewegung nufte langfam eine Station nach ber anbern, welche bie vorwartsftrebenbe erreicht hatte, wieber gurudmeffen.

Bunadft murben in ben Sturg Robespierres feine bisberigen Betreuen, ber gesammte Gemeinberath von Baris und feine nadften Freunde im Jakobinerklub mit hineingeriffen. In ben nachften Tagen nach feinem Tobe fielen noch etwas über hunbert Ropfe. berfelben. Dann murbe man milber. Erft im Berbft begannen neue Anflagen gegen bie beruchtigtften Terroriften, wie Carrier. Lebon , Fouquier-Thinville sc. , aber noch murbe ibre Berurtbeilung verfcoben. Dagegen murbe an ben 12,000 Berbachtigen. welche bieber bie Rerter von Paris anfüllten, verschwenberifd Onabe geubt. Namentlich ber Fleischer Legenbre glaubte in einem Uebermaag von Boblwollen nicht genug Freilaffungen verfugen gu tonnen, fo febr brangte es ibn, wieber gut zu machen, mas er gefünbigt. Der icheufliche Schufter Simon mar icon (mas eine nicht geringe Aufmerksamfeit ber Thermiboriften auf biefen Begenfant bewies) am gleichen Tage mit Robespierre gefopft worben und ber junge Ronig Lubwig XVII. befam von Stund an beffere Bflege, allein feine Matur war foon gerruttet, er flechte fort unb ftarb am 8. Juni 1795.

Tallien führte seine schöne Geliebte aus bem Kerker und machte mit ihr ein großes Haus. Eben so Barras, ber mit ber Bittwe Beauharnais in vertrautestem Verhältniß stand, deßgleichen die schöne Julie Recamier. Man nannte diese neuen eleganten Littel nur salons dorés. Hier bildete sich ein neues, freilich sehr sonderbares Ritterthum, einer Heiligen, wie die Madame Tallien, die man Notre dame du Thermidor nannte, angemessen, die s. g. jeunesse dorés (die Goldjungen). Fréron spielte jest an ihrer Spise den Stuzer, erwarb sich aber das Verdienst, sie als ein allezeit schlagsertiges heer gegen die Jakobiner zu organisten. Sie sihrten dicke Knotenstöde mit Stiletten und schlugen sich sast ieben Tag mit dem Pöbel herum, der auf einmal den Muth verloren zu swenzel, 120 Jahre. II.

bisher ben Sansculotten als Tagelohn für ihre Anwesenheit bei ben Sectionen bezahlt hatte, zu streichen und die Sectionsversammlungen überhaupt auf die Decabentage zu beschräften. Als die Prügeleien immer ärger wurden und die Goldzungen Meister warenwurde endlich am 12. November der Jakobinerklub sormlich und für immer geschlossen. Dem entsprach eine ausgebreitete Wirtsamkeit der gemäßigteren und gebildeteren Presse, die über die schmußige und blutige der Sansculotten triumphirte. Im Gegensah gegen die Marseillaise, die das Lied der Sansculotten blieb, sang die goldene Jugend ein neues contrerevolutionäres Lied (le réveil du

peuple).

In biefer Beriobe trat zugleich in Baris eine merkmurbige Beranberung in ben Sitten und Trachten ein, bie fic auch alebalb nicht nur über Frankreich, fonbern über gang Guropa ausbreitete. Wie erbittert auch noch bie coaliffrten Dachte gegen bie frangoffiche Republit tampften, fo mar boch bie Gewohnheit, affe Barifer Moben nachzuahmen, icon zu tief eingewurzelt, als baf nicht bie Feinde Frankreichs fie jest wie fruber aboptirt batten. Die Bernichtung bes Bofes und ber Ariftofratie, bie Bertfdaft bes Sansculottismus, bie Angft, mit ber felbft bie reicheren und gebilbeteren Burgerclaffen bie einfachen und nachläßigen Danieren bes gemeinen Boltes in Baris affectirten, batte mit ber felneren Galanterie auch bie funftliche, mubevolle und toftbare Toilette ber fruberen Beit verschwinden gemacht. Dan batte feine . Beit und feine Diener mehr, fich friffren ju laffen. Die neue Go fellschaft, bie fich nach bem Thermibor zu bilben anfing, ging baupt facilio aus Jatobinern bervor, bie fich bereichert und betebrt batten (wie Sallten, Barras), wozu fich balb barauf auch bie aludlichen Generale gesellten. Diefe nur burch bas Intereffe bes Augenblich zusammengeführten Cirfel waren außerlich noch vom Brincip ber Freiheit, Gleichheit und Brüberlichkeit beherricht. Freude, endlich ber Tobesfurcht, bem Schmut ber Rerter, bem Maximum, bem ichwargen Brob entronnen zu fegn, erhöhre bie

Lebensluft und nahm etwas Bachantisches an. Baris wimmelte von Tangplägen, auf benen man sich von ber Schreckenszeit erholte. Die burch bie hinrichtungen am tiefften in Trauer versetten Fa-milien suchten sich hier, bie aufblühenben Sohne und Töchter ber Gemorbeten übten in ihrer Trauertracht eine Anziehungsfraft auf einanber, bie ben Schmerz einiger Jahre burch bie wilbeste Aeußerung bes unverjährbaren nationalen Frohsinns rächen zu wollen schien. Die Beziehungen ber beiben Geschlechter zu einanber waren nie freier gewesen. Die Kirche eristirte nicht mehr. Ehen wurben geschlossen ohne Trauung, unzählige Kinder blieben ohne Tause.

Rach bem Borgange ber Golbjungen Frerons liefen bie Berren Buber, Frifur, Saarbeutel verfdwinden und trugen ibr naturlices haar, anfangs à la victime lang und fettenartig geflochten, bann vorn, über ber Stirn furz abgeschnitten. Der breiedige But machte befinitiv bem runben Blat. Der Frad fcob fich lacherlich binauf, mit bobem Stebfragen und einer febr turgen Taille. Bale und Rinn ftedten in einer ungebeuren Cravatte. Auch bie feibenen Strumbfe und Schnallenichube verichwanden und machten langen Beinfleibern Blat, über welche Stiefel mit glanzenben Stiefletten gezogen wurden. Einen folden neumobifden Stuter nannten bie Alten mit Recht einen incrovable. — Die Damen nahmen nach bem Borgang ber Mabame Tallien und ber Bernunftgottinnen bie leichte antite Tracht an. Bom Ropf verfdmanben Buber, Frifur und Sauben. Dan flocht bas Saar nach bem Mufter griechischer Bafenbilber und wand bigbemartig Banber binein. Auch bie Schnurleiber perichwanben. Gin nur zu leichtes, im Sommer oft nur aus Blor bestebenbes Rleib enthullte ben Leib mehr, als es ibn bebedte. Bufen und Urme blieben entblößt, auch ein Bein mußte burd bas bodaufgeschurzte Rleib bervorbliden. Die Fuge glangten in golbenen Sanbalen. \*) - Einer nicht minber burchgreifenben

<sup>\*)</sup> Madame Tallien ersand auch bereits die ariftokratische Tracht ber f. g. werveilleuses, wodurch die Gemahlinnen der Directoren und Machte haber sich anszeichneten: lange purpurne Roben mit golbgestidten Palmen.

Erneuerung unterlagen bie Mobeln. Dem alteren Sofgeschmack, ben man jett Rototo nennt, entsagenb, ließen bie reichen Barvenus ber Revolution ihre Sotels und Lanbhaufer mit Gerathichaften anfullen, bie sammtlich antiken Mustern entlehnt waren.

3m Binter gebieb bie Contrerevolution icon fo meit, baß bie Freilaffung aller noch lebenben Gironbins vom Convent beichloffen murbe, 7. Dez. Balb barauf murbe Carrier, trop ber angeftrengteften Bemühungen feiner Bartet, ibn zu retten, auf bas Blutgeruft geführt, 16. Dez. Gine Angahl Nantefer, bie er nach : Baris ins Gefängniß geschickt batte, maren feine Anklager unb bie bei biefem langen Brozeg auftretenben Beugen fagten bie ents : fetlichften Dinge über ihn aus. Am Jahresenbe murben in Baris 1 bie Buften Marats zerfcblagen und bas Maximum abgefchafft, 23. Dez. Am Tobestage bes Könige, 21. Januar 1795, murbe eine Buppe, bie einen Jakobiner in rother Mute barftellte, als Symbol ber Revolution öffentlich verbrannt, und babel eine Rebe 1 gehalten, bie ben Jakobinismus beschulbigte, ber Mation keinesmegs i bie Rreiheit, fonbern bie tieffte Sklaverei gebracht zu baben. Die 3 Afche wurde fobann in einen Topf gefaßt und zu einer Rloate getragen, auf ber gefdrieben ftanb: Bantheon ber Jakobiner. Am ... 21. Februar becretirte ber Convent bie Freiheit bes Bottes bienftes nur mit ber Ginidrantung, bag ber Staat feine Bebaube ober Beld bafur bergeben und teine Briefter fich öffentlich in Briefterfleibung feben laffen ober außerhalb ber zum Gottesbienft beftimmten Baufer eine Ceremonie vornehmen follten. Man mollte

bas geflochtene haar funkelnd von Juwelen, an ben Füßen fleischfarbene Strumpfe mit durchsichtigen Zehen, an benen Brillantringe strahlten. Rach so vielem Morben gewann bas neue Leben Werth, daher trugen sich die Damen in guter hoffnung mit besondrem Stolz oder wurden die ehemalisgen culs de Paris nach vorn versett. Damit hing auch die Lieblingsattistude zusammen, in welcher die Damen ihr dunnes Kleid durch einen Griff im Ruden anzogen, damit das Kleid den Bordertheil des Leibes vollig faltenlos zeige.

ben Altgläubigen einen ftillen Winkel zu ihrer Anbacht laffen. wibmete fich aber zugleich einer neuen Organisation bes Soulmefens in bemofratifdem Sinne, um burch philosophische und republifanifde Erziehung bie ebemals mit ber Rirde verbunbene Soule zu erfeten und bie driftlichen Sympathien allmäblig ju verbrangen. Denn auch bie politisch Bemäßigten, felbft gum Ropalismus neigenben, blieben bamals boch noch febr gabe bei ibrer philosophischen Rirdenverachtung. - Um 7. Marg fcidte :ie Stadt Lyon eine fcmere Anflage gegen Collot b'Berbois ein, regen ber von ibm in Lyon begangenen Greuel. Auch gegen Bilaub. Babier und Barrere erhoben fich foon grollenbe Stimmen, bot tam es noch zu teiner gerichtlichen Borlabung. Um 8. Marg rurben bie 73 Gironbins mit ben Berurtheilten, bie bem Tob entconnen, Sonard, Lanjuingis, Louvet ac, wieber in ben Convent eingeführt. 218 fich Wiberfpruch erhob, fagte Chenier: "marum fanben fic nicht Boblen, tief genug, um bem Baterlande Conborcet und Bergniaud zu erhalten? marum bat eine gaftfreie Erbe nicht mebr von jenen berühmten und ungludlichen Opfern uns gurudaegeben?" - Die gefährbeten Baupter bes Berges faben ihren Untergang vor Augen, wenn fle nicht banbelten. Der um feine Borrecte, um feinen Golb gebrachte und von ben Golbjungen gezügelte Bobel mar febr erbittert. Nach Aufbebung bes Maximum bielten bie Bucherer bas Getreibe gurud. War nun auch bei ber Gorafalt bes Boiffy b'Anglas, ber biefe Angelegenheit leitete, feine hungerenoth zu furchten, fo nahm boch ber Bobel bie Diene an. als feb biefelbe wieber vor ber Thur, nur um einen Bormand gur Unrube gu haben. Die meift von ihm bewohnten Borftabte St. Antoine und St. Marceau festen fich in Infurrection und gogen, Me Beiber (bie jest f. g. Wittmen Robespierres) wieber voran, gegen ben Convent mit bem Gefdrei: "Brod und bie Conftitution bon 1793." Die Berfaffung mar nämlich zwar verkundigt, aber tumer noch nicht ins Leben getreten. Die provisorische Dictatu Robespierres und bes Berges batte man fich gefallen laffen, eine bi

Semäßigten wollte man nicht. Defhalb brang man fo fehr barauf, die Berfaffung folle jest endlich einmal eine Wahrheit werben. Da fie, wie wir oben faben, eine burchaus bemokratische war, so mußte fle auch, sobald fie eingeführt war, bem Böbel fein Ueberaewicht in ben Urversammlungen wieber fichern.

Nachbem man ichon mehrere Tage hindurch tumultuirt, brang ber Schwarm am 1. April in ben Convent ein, ber aber Duth bebielt und mitten im garmen bie bereits verhafteten Saupter ber Terroriftenpartei (Billaub, Collot, Barrere und Babier) jur Deportation nach Capenne verurtheilte. Die beiben letteren entfamen. Augleich murbe gegen viele andere Berhaftung becretirt und gum erftenmal ein aus bem Lager gurudaefebrter Beneral mit Linientrubven gur Banbigung bes Bobele vermenbet. Das mar Bichegru, ber fonell Rube und bem Convent mibebingten Beborfam verschaffte. Nun folgten weitere Acte ber Contrerevolution Schlag auf Schlag, bie Deportirung Cambons, Majanets, Levasseurs und anberer Beramanner (17. April), Aufbebung ber Confiscationen, bie Sinridtung Bermanns, Rouguter-Thinvilles und noch 13 anberer Mitglieber bes Revolutionstribunale (7. Mai). Aber ber muthenbe Bobel magte noch einmal einen großen Aufftand am 20. Dat, brang abermale in ben Convent ein, bebrobte ben mit bem festesten Ruth aushaltenben Brafibenten, Boiffy b'Anglas, ftunbenlang mit bem Tobe, tobtete ben Abgeordneten Féraud wirklich und ftedte beffen Saupt auf eine Bife. Aber Legenbre rudte mit ber wieberbergeftellten Nationalgarbe beran und machte ben Convent abermale flegen. Die Rolae bavon war bie Berhaftung weiterer Bergmanner im Convent und enblich auch bie Reinigung ber Gallerien. Es follte fein Beib mehr ben Conventefigungen anwohnen, außer in Gefellichaft eines Mannes und mit einer Ginlaffarte verfeben. Als bie Infurgenten gleichwohl noch einen Berfuch machten, ben noch nicht verhafteten Cambon zum Maire zu erheben, und als ber zum Tobe verurtheilte Morber Keraubs befreit wurde, foritt General Menon wieber mit Linientruppen ein und entwaffnete die Vorstäbte. Alle Saupter bes Berges, soweit sie nicht gestohen waren, wurben beportirt, auch Carnot nur verschont, "weil er ben Sieg organistrt hatte". Das Revolutionstribunal hörte für immer auf und wurde burch Militärcommissionen ersest. Die Guillotine brauchte man nur noch für die scheußlichsten Verbrecher. Die nobleren wurden beportirt. Zu ben ersteren gehörte Lebon. Sechs terroristische Conventsmitglieber, die bisher nur in zweiter Reihe gestanden, (Momme, Goujon, Duquenois, Duroi, Bourbotte und Soubrand) sollten am 17. Juni geköpft werben, burchstachen sich aber alle zuvor einer nach dem andern mit demselben Messer. Auch Fouchs wurde verhaftet.

Da bie Contrerevolution in bem Maage, in welchem fie in Paris verschritt, auch ben Emigrirten und bem Ausland Hoffnungen wedte, miffen wir, ehe wir ihre Katastrophe schilbern, ben Blick auf bie Grenzen werfen.

Bichegrn mit ber Norbarmee batte im Berbft 1794 bie Englander unter Dorf nach Solland bineingetrieben, mar aber burch bie große Erfcopfung feines Beeres und burch bie raube Jahred= zeit verbindert worben, ihnen weiter zu folgen. Indeg verkehrte er viel mit ben Ungufriedenen in Solland, mit ben f. g. "Batrioten", bie noch außerft erbittert waren über bas frubere Gin= foreiten Breugens zu Gunften bes Erbftatthalters. An ber Spite biefer Bartei fand ber General Daenbels, ber Bolland mit Bulfe bet Krangofen bemofratifc machen wollte. Die Strenge bes Dinters felbft lub bie Frangofen ein, indem fle über bie gefrornen Randle und Fluffe leicht vorbringen konnten, was im Sommer nicht moalich gemefen mare. Daber brach Bichearu mit feinem gangen Beer am 27. Dezember auf, feste über bie Daas und bann über bie Baal und trieb bie Englanber und Defterreicher vor fich ber, bie zu fowach waren, fich ibm zu wiberfeten. Die bollanbifden und englischen Schiffe aber waren sammtlich im Eis eine gestoren und wurden alle von den Franzosen genommen, in Bom-

mel allein 190 englische Schiffe, bei Rotterbam 22 reich belabene enalische Artillerie-Transportschiffe und noch gegen 200 englische Schiffe an anbern Buntten ber hollanbifchen Rufte. Erft am 8. Sanuar, ale bie Ralte nachließ, magte bie vereinigte englisch-ofterreichische Armee unter General Wallmoben wieber vorzugeben, wurde aber in ben Linien von Arnheim gefchlagen und mußte fic nach Weftphalen gurudziehen. Die Englander verloren faft alle ibre Gefdube, und eine Menge Rrante erlagen bem barten Winter. Der alte Saf ber Sollanber gegen bie Englanber offenbarte fich jest in graufamer Berratberei. In Utrecht murbe bas englifche Bepad geplundert, in Butpben weigerte man verhungerten und franken Englandern bie Aufnahme. Die Verwirrung mar grengenlos. Der Erbftatthalter flob bei Beiten nach England, aber bie antioranisch gefinnten Einwohner von Amfterbam bielten eine Menge feiner Unbanger, welche gleichfalle flieben wollten, gewaltfam jurud, indem fie tein Schiff mehr fortliegen. Bichegru bielt am 19. Januar, umjubelt von ben Batrioten, feinen Gingug in Amfterbam. Die Generalftaaten festen am 26. Januar im Saag ben Erbstatthalter ab. Ihre Freude wurde aber getrubt burch bie Conventsbeputirten Sièpes und Rembel, bie Holland als Bezahlung für bie frangoffiche Bulfe 100 Millionen Gulben abpreften. Auch blieb ein frangofisches Beer in Solland fteben, beffen Flotte fich mit ber fraugofischen vereinigen mußte. Maeftricht und Benloo mit Sollanbifch-Flanbern murben bamals fcon gang zu Frankreich gefclagen. Der Reft von Solland erhielt ben Ramen ber batavifden Republit nach bem Mufter ber frangofifchen. Die Englanber entichabigten fich burch Wegnahme ber bollanbifden Sanbelöflotte, die in Blymouth lag und einen Werth von 12 Millionen Pfund Sterling enthielt, burd Wegnahme aller hollanbifden Schiffe auf allen Meeren und enblich auch burch Eroberung fanimtlicher hollanbischen Colonien, mit einziger Ausnahme von Batavia. Die armen hollander maren auf eine folde Treulofigfeit nirgenbe porbereitet gewesen, batten bie Englander vielmehr als fichere Bunbesgenoffen angefeben, und ber Erbstattbalter fab fle noch fo an und fcidte Befehle in bie Colonien, ben Englanbern bie feften Blate zu übergeben. Er wollte bamit obne 3meifel ben Befehlen ber neuen batavifchen Regierung zuvorkommen, überlieferte aber Die Beute ben Englanbern, bie weit entfernt maren, bie Colonien bem Saufe Dranien vorzubehalten, fonbern alles für fich nahmen. So fiel bie große Capcolonie, fo bas reiche Centon in ihre Sanbe. Dan fagte bamals von ihnen mit Recht: fle gleichen bem Freunde, ber bei einem Brande flieblt, mabrend er bie Miene annimmt, als wolle er lofden belfen. - Der Ronig von Breugen, welcher früher mit fo viel Energie feine Schwefter, bie Erbftatthalterin von Bolland, gegen bie Infurgenten unterftust hatte und auch biesmal wieber ben Ginbruch ber Borben Dichegru's batte verhinbern konnen, ließ biefen gemahren und unterfagte fogar jebe orauifche Bufamrottung an ben Grenzen, als ber Erbstatthalter werben ließ, um Solland wieberquerobern.

Die öfterreichischen Nieberlander murben ichwer geprüft, ba fle gang an Franfreich übergingen. Nachbem fle fich taum gegen Joseph II. erhoben hatten, um ihre Rirche und ihre alten Lanbesfreihelten zu ichirmen, befamen fie an ben Frangofen noch viel gewalttbatigere Feinbe. Schon am 13. Dezember 1792 mar unter Dumouriez alles Staats-, Rirden-, Corporations- und Gemeinbeeigenthum in Belgien unter frangofischen Schut geftellt, b. b. für gute Beute erklart worben. 3m Frubjahr 1793 wurden die verzweifelnben Burger gezwungen, bie Ginverleibung ihres Landes in bie frangofifche Republit jugugeben. Frangofifche Golbaten ertrogten bie Abstimmung mit bem Bajonet. In bem volfreichen Gent fimmten nur 150 Menichen, barunter 59 aus bem Buchthaus befreite. Biele Stabte protestirten, aber vergebens. "Wie fann uns Frankreich, indem es uns bie Freiheit zu bringen vorgibt, bieselbe nehmen?" schrieb bie Stadt Bruffel unter bem Prafibenten Dotrenge. "Jebes freie Bolf gibt fich felber Gefete und emplangt fle nicht von einem andern," schrieb bie Stadt Antwerpen unter bem Brafibenten van Dun. "Ihr raubt uns nicht nur bas öffentliche, fonbern auch bas Privatvermögen, was unfere früheren Despoten nie gethan haben," schrieben bie Stänbe von hennegau.

Ueberall, mobin bie Frangofen tamen, raubten fle allee Staats= und Rirdeneigenthum, verjagten ben Abel, branbicaten bie reiden Burger, plunberten felbft bas Gemeinbegut, verfauften g. B. Balber und machten alles zur Beute und burd Berfauf an Juben und Jubengenoffen zu Gelb. In Luttich murbe am araften gemuthet, weil bier bas Bolt lange von feinem gurftbifchof Conftantin Frang mighanbelt worben mar. Biele Rirchen murben bier ber Erbe gleich gemacht. In Roln murben alle Rlofter geöffnet. und Reisende fanden bier noch fpaterbin eine Monne als berühmte fcone Rellnerin. Trier verlor alle Gloden und erfette fle gum Theil aus folden, bie man aus Des gestohlen batte. Rembel felber gestand, bie frangofifde Republit fen burd nichte fo verbaft gemorben, ale burd bie Raubereien, "alle Spisbuben von Baris fepen im Beere als Commiffare angeftellt gewesen". Damals begann auch querft ber Raub ber Runftwerke. Aus Solland wie aus Belgien murben bie foftbarften Gemalbe ber berühmteften nieberlanbifden Maler nad Baris entführt. Gine ungebeure Menge Runftwerte gingen in ben gerftorten Rirchen gu Grunbe. Meisterwerfe ber alteren nieberlanbischen und rheinischen Malerfoule maren bamale nicht mehr gewürdigt, ibr Werth noch nicht geborig wiebererfannt. Dur wenigen fenntnifreideren Dannern. por allen ben Brubern Boifferee in Roln, gelang es fpater, von ben bamale aus allen Rirchen gerftreuten Gemalben bie berrliche Sammlung altbeuticher und altnieberlanbifder Gemalbe gu retten, bie jest in Dunden aufbewahrt ift.

Die Defterreicher, bereits aus ben Nieberlauben verbrängt, bielten, nachbem auch bas feste Luxemburg am 7. Juni 1794 gefallen mar, nur noch Mainz. Bapern übergab ben Franzosen ohne Noth und im geheimen Einverständniß die Festungen Dufielborf und

Mannheim, von mo aus fie neue Raubzuge machten und Greuel aller Art begingen. Gange Gemeinben amifchen Main und gabn fluchteten in bie Balber. Der tapfere Clerfait ftrafte noch einmal biefe Frevel. Er überfiel bas frangofifche Belagerungsbeer vor Mainz und nahm ihm 138 fcwere Gefduse ab (29. Oct.) Eben fo fiel Mannheim wieber in bie Bewalt ber Defterreicher nach einem flegreichen Gefechte bei Sanbidudbeim und nach einem beißen Bombarbement. Aber von England und Preugen verlaffen, ging Defterreich am 21. Dez. einen Waffenflillftand mit Frankreich ein. Der eble Clerfait, auftatt fur feine Leiftungen belohnt zu merben, wurde in Ungnabe abgebantt, weil er fich mit Recht über bie elenbe Berpflegung ber Armee, über bie Unterschleife und über Thugut \*) befdwert batte. - Breufen ichlog aus Grunben, bie wir im folgenben Buch naber erörtern merben, im April bes Sabres 1795 gu Bafel mit ber frangofifchen Republif Frieden und ichloß hannover, Beffen, gang Morbbeutschland in biefen Frieben ein. Aud Spanien folog Frieben, Die italienischen Staaten (mit eingiger Ausnahme Sarbiniens) fnüpften wieber freundliche Begiebungen mit Frankreich an, ebenfo Danemark und Soweten.

Die Engländer, aus Holland vertrieben, setzen ben Krieg ruftig zur See fort. Am 14. März 1795 siegte ihr Abmiral Hotham über die französische Flotte unter Martin im Mittelmeer auf der Hobe von Savona, und abermals unter Lord Bridvort über die Brester Flotte am 23. Juni bei l'Orient. Auf den französischen Schiffen befanden sich ganz unfähige Offiziete, bisoeten Soldaten und Matrosen politische Klubs und gehorchten gelegentslich nicht. Daher sie durch schlechtes Manövriren immer den Sieg berloren, während sie sich einzeln aufs helbenmuthigste schlugen. Das kleine Emigrantencorps unter Conde hatte sich in den früheren keldzügen seit 1792 gut gehalten, war aber abstatlich, um seinen

<sup>9)</sup> Thugut wurde beschulbigt, mit ben Juben, welche bei ben Lieseruns en aus ungeheuerfte betrogen, heimlich unter ber Decke ju ftecken.

Einfluß zu ichmachen, getheilt worben, weil Defterreich und Breugen allein hatten flegen und bas funftige Schickfal Frankreichs bestimmen wollen ohne Ginfprache ber Emigranten. Jest murbe ber größte Theil biefes Beeres von England in Solb genommen und follte unter b'hervilly an ber Rufte ber Bretagne landen, um mit ben Chouans biefer Proving und ben benachbarten Benbeern bie Contrerevolution zu Gunften Ludwigs XVIII. zu vollenden. Aber es war zu fpat. Die Chouans maren immer nur gerftreute Banben und febr vorsichtig gemefen. Die Benbeer hatten fich ichon 1793 erfcopft und führten nur noch einen fcwachen Bertheibis gungefrieg. Um 3. Januar 1794 wurde bie Infel Moirmoutier, bie furz vorber von ben Benbeern unter l'Elbee erobert und worin ber Commanbant ber Blauen, Wieland, gefangen und geschont worben war, von ben Blauen unter Turreau wiebererobert, morauf ber Sieger ohne Onabe alle Befangenen, ben tobtlich frank barnieberliegenben Elbee, feine Gemablin, 1200 Benbeer, einen Theil ber unichulbigen Infulaner, ja fogar ben armen Wielanb erschieffen lief, ben letteren, weil man porgab, er babe bie Infel an bie Benbeer verrathen. Bergebens betheuerte ber ebelmuthige Elbée noch fterbend Wielands Unichutb. Die Sauptmagregel bes Convents gegen bie Benbee murbe jest ausgeführt. Man ichidte nämlich zwölf f. a. infernalische Colonnen ber Republikaner burch ihr Land, welche fuftematifc alle Ginmohner ausrotteten und alle Baufer nieberbrannten. Der junge tapfere Larochejacquelin fiel, bie anbern Anführer, Stofflet und Charette, benutten bas nach Robespierre's Sturg eingetretene milbere Spfiem und ichloffen ihren Frieben mit ber Republit im Winter auf 1795. Die Emigranten fanden alfo, indem fie im Juli an ber halbinfel Duiberon landeten, nur einige taufend Chouans unter Bupfage vor. lettere wollte allein befehlen, und man ftritt fich. Ueberdies ichloß fle ber nach Robespierre's Stury wieber frei geworbene Beneral Doche mit 10,000 Mann am Landungsplate ein und machte que gleich ein solches Reuer auf die englischen Schiffe, daß biese fich treulos entfernten und bie ungludlichen Emigranten im Stide liegen. b'Berbilly fiel, Pupfage entfam mit ben Englanbern. Dur Sombreuil, Sobn bes alten Generals ber Invaliben, fampfte tapfer fort, bis auch er mit bem Reft feiner Betreuen capituliren mußte, 20, Juli. Bode batte ihnen gerne bas leben geschenkt, aber Tallien, ber als Conventsbeputirter anwesenb und eben ba= mals als Contrerevolutionar verbachtig geworben mar, ergriff biefen Anlag, um fich rein zu maschen, und ließ 600 Emigranten erfdiegen, barunter ben eblen Sombreuil\*) und ben Bifchof von Dal mit 50 Beiftlichen. Die übrigen ließ man unter ber Sand frei, eben fo bie Chouans. Ein Graf Damas hatte fich, um nicht gefangen zu werben, ine Deer gefturzt. - Die zweite Abtheilung ber Emigranten unter bem Grafen von Artois fam ju fpat, um ju belfen, und hielt auf ber fleinen Insel houat nur ein Tobtenamt für die Gefallenen. Sein Berfuch, bei Noirmoutier zu lanben, miflang, feine Flotte murbe von einem ichredlichen Orcan gerftort, gum Theil vernichtet.

Eben fo traurig war bas Schickfal von 400 Emigrirten, welche nach Guabeloupe gefioben waren, bort aber von ber republikanischen Bartei in einem großen Graben erschoffen und bann mit Erbe zugebeckt wurden. Auf ben Antillen war wilbe Bewegung. Die

<sup>&</sup>quot;) Spater wurde ein Brief Sombreuils an den englischen Kriegsmisniker Windham bekannt, worin der erstere bitter flagt, daß die Emigrirten von England im Stich gelassen sehn und weder Instruction, noch Lebenssmittel ethalten, die Expedition also unglücklich ablausen musse. Windham antwortete uicht. Sheridan sagte im Parlament: "bei Quideron floß freislich tein brittisches Blut, aber die brittische Ehre blutet aus allen Abern. Es waren morderische Unternehmungen, die auf den Seelen ihrer Urheber lasten werden." Und Fox: "Man sagt, gewisse Cadinetsminister hätten, weil sie sich mit zu viel Emigranten überlastet, dieselben absichtlich ausgesohsert, um sie los zu werden. Ich will es nicht glauben, aber ewige Schmach der englischen Nation, wenn sie die Urheber der Expedition von Luiberon nicht wenigstens mit ihrem Tadel bestraft."

Mepublikaner behaupteten die Uebermacht mit Gulfe aufgestanbener Mulatten und Neger. Auf ber Insel Granaba wurde ber englische Gouverneur hume mit andern angesehenen Engländern auf Besehl bes Mulattengenerals Fidore erschoffen. In St. Vincent sielen die wilden Karaiben über die Engländer her. Auch die französischen Flotten waren wieder glücklich. Am 8. October gelang es dem französischen Contreadmiral Richery bei Cap St. Vincent 30, dem Capitan Moullon bei Cap Finisterre 18 reiche englische handelsschiffe wegzunehmen.

3m füblichen Frankreich fdritt bie Contrerevolution am weiteften por. Sier bilbeten fich bewaffnete Banben unter bem Namen ber Jefus- und Sonnencombagnien, bie ein furchtbares Bergeltungerecht an ben Sansculotten übten. 3m Ramen ber Religion und bes Ronigs (bes bamals noch lebenben Lubwig XVII.) begannen fie im Frubjahr 1795 unter bem Gefang bes reveil du peuple bie Terroriften zu ermorben und wieberholten bie Septembergreuel ber Barifer, nur in umgekehrter Richtung, indem fie bie vorber gefangen gefetten Jafobiner in ben Rertern abichlachteten, fo 97 in Luon. 29 in Aix, 47 in Tarascon, 38 in Marfeille. Much batten fich viele Emigranten eingeschlichen; aber biefe Bemegungen erloschen, sobalb bie Dieberlagen ber Contrerevolutionare in Baris felbft befannt murben. Die Defterreicher und Sarbinier thaten von Italien aus nichts, um jene Bewegungen im Guben ju unterftugen. Die erftern unter Devins murben von ben Frangofen unter Scherer bei Loano (23. Dob.), bie lettern unter Colli bei Gareffio (27. Nov.) von ben Frangofen unter Serrurier gefdlagen.

Auch nach Baris hatten sich viele Emigranten heimlich zuruckbegeben und waren nicht verhaftet worben. Sie träumten schon von einem leichten Siege ber königlichen Partei, bie aristokratische Borstadt St. Germain füllte sich wieder mit vornehmen Bewohnern und glänzenben Equipagen. Mabame Stasl eröffnete ben ersten aristokratischen Salon. Die golbene Jugend trug ungenirt bie grunen Rodauffdlage ber Chouans. Bichegru, als Eroberer Sollands und Beffeger bes Bobels in Baris bamale ber angefebenfte General, ließ fich in beimliche Berbinbungen mit Conbe ein. Aber bie Debrheit bes Convents bing entweber aufrichtig ber Republif an ober hatte wenigstens feine Luft, bie Dacht, bie fie einmal befaß, abzutreten. Biele fürchteten, wenn bas Ronigthum wieber eingeführt murbe, noch megen ibres Antheils an ber Revolution zur Rechenschaft gezogen zu werben. Der Convent beicoloff baber, ber Contrerevolution einen Damm zu feben. Louvet mar es, welcher bas Signal bazu gab, indem er ausrief: "Es ift Beit, bie Gegenrevolution ju enbigen" (18. August). Die Berbannung ber Emigrirten und bes renitenten Rlerus, fo mie bie Confiscation ihrer Guter murben aufs neue beftatigt. Die Berfaffung von 1793 murbe zwar befinitiv aufgegeben (fie mar nie ins Leben getreten); an ibre Stelle trat aber eine neue, von Daunou entworfene Berfaffung (von 1795 ober bem Jahre III ber Republif), in welcher fich ber Convent vorbebielt, bie bisber von ibm ausgeubte Dacht fernerbin auszuüben. Die vollziebenbe Bewalt follte aus funf Directoren befteben, bie gesetgebenbe in einen Rath ber 500 mit bem Recht ber Gesetelnitiative, und einen Rath ber 250 (ber Alten) mit bem Rechte bes Beto betraut, getheilt werben, aber zwei Drittel biefer beiben Rathe follten aus bisberigen Conventsgliebern gewählt werben, woburch ihnen bie Gemalt gesichert blieb. Das war ein Zweifammerspftem, eine Annaberung an bie conftitutionelle Monarchie im Ginne Reders und ber alten Conftitutionellen, aber noch gang unter ben Bebingungen ber Republit und unter bem verfonlichen Ginfluffe berer, Die fur ben Tob bes Ronias geftimmt batten und eben fo tief in bie Schulb ber Revolution verwickelt maren, als fie bie Ehren ber Republik fic angeeignet batten.

Diese Wendung ber Dinge brachte bie royaliftische Bartet um alle ihre hoffnungen. Sie wollte aber nicht weichen, ohne einen Kampf zu wagen. Unter bem Borsit bes alten Herzog von Niver-

nois tagten ihre Häupter im Obeon und beschlossen einen bewassenten Aufftand ber 44 Bariser Sectionen, die sich bereits zu ihnen bekannten und 20—30,000 Mann, namentlich Nationalgarben ber bessern Bürgerclasse aufstellten. Sie hatten aber keine Kanonen mehr, die Borstädte von St. Antoine und St. Marceau, die ganze alte Sansculottenpartei bewassete sich ebenfalls unter dem Namen der Patrioten von 1789, aber gegen iene und für den Convent. Talien, kurz vorher noch ihr heftigster Gegner, führte sie an. Es war nur wenig Militär in der Stadt, welches General Menou beschligte. Dieser benahm sich aber nicht energisch genug und Barras, mit den Vertheidigungsanstalten vom Convent beauftragt, übergab das Commando an den General Bonaparte, der zusälig in Paris war.

Bonaparte mar unmittelbar nach bem Sturge Robespierres in Mizza verhaftet worben, angeklagt ale Terrorift und vertrauter Freund bes jungern Robespierre, ber ihm als Conventebeputirter im Lager viel Liebe bewiesen batte. Dur bas Beugnif ber Armee. man tonne fein Salent nicht entbebren, rettete Bonaparte. blieb aber abgefent. Ale er nach Baris fam, um Beichaftigung gu fuchen, meinte Aubry, ber bamale bie Armeeangelegenheiten leitete, er fen zu jung. "Auf bem Schlachtfelbe wirb man fonell alt." ermieberte Bonaparte. Das nahm aber Aubry, ber nie Bulver gerochen batte, febr übel und that nichts fur ibn. Bonavarte blieb in Baris ohne Behalt in fo fummerlicher Lage, bag er feinen Bruber Joseph beneibete, ber bamale eine reiche Raufmannstochter. Demoifelle Clarp in Marfeille, gebeirathet batte. Seine Freunde Junot und Sebaftiani lebten bamale mit ihm gufammen, wie arme Stubenten. Auch ber berühmte Schauspieler Talma wer fein taalider Gefellichafter. Endlich befam er etwas im Rriegebureau zu thun, aber erft Barras rief ibn wieber auf bas Relb bet Thaten.

Um 13. Benbemiatre (5. October) 1795 feste fich bie ropalififice Armee ber Stabt in Bewegung gegen ben Convent.

Raid bie Sadlage überblidenb hatte Bonaparte noch im Duntel ter Ract burd ben Rittmeifter Murat (Cobn eines Gaffmirths m Cabors, ber nachmals Bonapartes Schwefter Caroline beira. thete) mit wenigen Reitern bie vierzig Ranonen abbolen laffen. welche in ber Rabe ber Stadt aufgeftellt und von ben Ronaliften bergeffen waren, und biefelben rings um bie Tuilerien (ben Convent) fo gefchickt placirt, bag er, obgleich er nur 8000 Dann gur Berfügung hatte, bie 30,000 feiner Begner, bie feine Ranonen batten, mit Rartatichenschuffen in Respect halten tonnte. Gie grifkn unter ben Generalen Dubour und Danican muthig genug an. wurben aber mit einem Sagel von Rugeln überichuttet und wichen sed einftunbigem Rampf. Bonaparte ließ fie verfolgen und ent-Es ift bemerkensmerth, bag niemanb an Barricaben waffnen. beote, was Bonapartes Sieg fehr erfdwert haben murbe. bie fammtlichen abgegebenen Baffen vor ihn gebracht wurben, fanb fic auch ein fooner Rnabe bei ihm ein, ber ihn unter Ihranen um ben Degen feines Baters bat, ben man feiner Mutter meggenommen batte. Es war Eugen Beaubarnais, Sohn Josephinens. Bonaparte begleitete ibn zu feiner Mutter und murbe balb barauf beren Gatte. Josephine ftanb in vertrauten Begiehungen gu Barms, ber bie Confiscation ihres großen Bermogens verhindert batte. Sie brachte bem viel jungeren Brautigam Reichthum und eine bobe Brotection gu. Er murbe jest General ber Armee bes Innern mb, als ein neuer Rrieg gegen Defterreich befchloffen murbe, Dbergeneral ber Armee von Stalien.

Rach ber Nieberlage ber Royalisten trat bie neue Verfassung in Kraft und bas Directorium begann mit den beiden Rathen seine amtliche Thätigkeit am 28. October. Der damit endlich aufgelötte weltberühmte Convent hatte die extremsten seiner Mitgliezier in surchibaren Parteikampsen verloren, behielt aber in dem Reste berselben und in der geschonteren Mitte immer noch so viel Lebendtrass, daß er sich in den neuen Gewalten nur gleichsam sortziete. In die neuen Räthe gingen nicht weniger als 379 Consesses in Mengel, 120 Jahre

ventsmitglieber über. Die ersten Directoren waren Barras, Rewbel, Laréveillere-Lepaur, Letourneur und Sièpes. Ihr System war ein conservatives geworben. Sie wollten nur erhalten, was in ber Revolution gewonnen worben war, und in Ruhe und Orbnung beren Früchte genießen. Die Parteien waren erschöpft und bes Lärmens satt. Das Bolk wandte sich überall wieber ber tägslichen Arbeit und ben Freuden bes Familienlebens zu.

Mur wie nach einem beftigen Meersturme bie Wellen noch fortidmanten, immer niebriger gebenb, fo wieberholte fic aud unter bem Directorium noch einmal eine terroriftifche und ropaliftifche Bewegung, aber icon gang abgefdmacht. Die alten Jatobiner fammelten fich im Rlub bes Pantheon, Grachus Baboeuf mar ibr Journalift. Am 9. September 1796 überfielen fie, ber faum befreite tolle Drouet an ber Spipe, bas nabe bei ber Stabt befinbliche Lager von Grenelle, in ber hoffnung, bie Golbaten gu verführen, wurden aber übel empfangen und verjagt. Drouet entfam. 32 aber murben bingerichtet. Baboeuf, ber noch aus bem Gefangnif beraus bie Demofratie Robespierres prediate, erboldte fich felbft. Er ift merkwürdig, weil er bie Brude von Robesvierre gu ben fpatern Communiften bilbet.\*) - In ben Provingen blieb alles rubig. 3mar hatten fich bie Benbeer noch einmal erhoben, aber fo fdmad, bag fie balb ben Angriffen bes Generals Bode unterlagen und sowohl Stofflet als Charette gefangen und megen bes gebrochenen Friebens ericoffen wurden (Rebruar und Dara 1796).

Doch hatte bie neue Regierung eine schlimme Erbschaft übernommen in ben zerrütteten Finanzen und in ber Corruption ber zahllosen amtlichen Rauber. Im Sturm und Drange ber Revolution hatte man zulett 45,000 Millionen Afsignaten ausgegeben,

<sup>\*)</sup> Er lehrte, aus bem Princip ber Gleichheit folge Gemeinschaft ber Guter, wie ber Arbeit, gleiche Bertheilung ber Rechte, wie ber Pflichten, baber burfe es keine Arme mehr geben, seh jeder zur Arbeit verpflichtet, aber auch gleichen Antheil am Erwerb und Genuß.

bie ganglich entwerthet maren. Um einen einzigen Franken baar qu befommen, gab man beren eintaufend in Ufffanaten. Gin Rlafter holz in Baris flieg bis zu bem Werth von 24,000 fr. in Bavier, ein Pfund Seife toftete 230. Das Directorium fucte nach und nach Orbnung ju ichaffen, mas aber einem Staatsban= ierott gleichfam. Es fouf am 18. Marg 1796 nicht meniger als 2400 Millionen f. g. Territorialmanbate (Anweisungen auf bie Rationalauter), melde nur noch bie Binfen aus bem Capital ber alteren in ben Affignaten verausgabten Summe barftellten, unb auf welche biefe reducirt murbe, forberte nun aber bie Steuern in bagrem Belbe ein. Wer biefes lettere nicht hatte, mußte feine Paviere bafur bergeben. Die Manbate maren fo fonell entwertbet, wie bie Affignaten felbft und um eine Steuer von einem baaren Frant zu bezahlen, mußte man ben breifigfachen Werth in Manbaten gablen, welcher felbft nur ber Erfat fur einen breifigfachen Berth in Afffangten gewesen mar. Der Stagtegläubiger erbielt mithin fur 1000 baare Franken, bie er einft bem Staate gelieben, nur einen gurud. Gleichwohl follte bas nur eine Reduction gum beffern Bortbeil ber Glaubiger vorftellen und ber Name Bankerott turfte nicht ausgesprochen merben. Die Republik faselte immer noch von "frangoilider Rechtichaffenbeit" und von ber "Garantie ber Staatefdulb."

Dennoch hätten bie Finanzen besser geordnet werden können, wenn nicht die Beamten so entsehlich gestohlen hätten. Bon ben Directoren an bis zum untersten Diener machte Jeder Unterschleif und füllte seinen Beutel mit dem, was er der Republik heimlich absührte. Das geschah im Complott. Nur wenige eblere Mansner, wie Carnot, hielten sich frei davon. Die Siege der Republik gaben ihren Obern viele Gelegenheit, sich zu bereichern. Die Gesnerale schickten Gelb und geraubte Kostbarkeiten an das Directostum, um sich bei ihm in Gunft zu setzen. Die bessegten Fürsten und Städte schickten Geld, um sich Schonung zu erkaufen. Die geheime Bestechung griff in gleichem Maaße um sich, wie ber offene

Raub, und ben obern Beamten ahmten überall die untern nach. Es war hauptsächlich ber hohe Reiz ber überreichen Kriegsbeute, burch ben sich die Directoren verführen ließen, das System der Ersoberungen zu begünstigen. Ohne es zu wollen aber verschafften sie baburch allmählig den Armeen ein Lebergewicht, was endlich unvermeiblich zur Solbatenherrschaft und somit zur Vernichtung aller in der Revolution gewonnenen Freiheiten sühren mußte. Robespierres berühmte Worte "les brigands triomphent," gingen in Erschlung und Lasayettes berühmte Worte "bie breisarbige Fahne wird die Reise um die Welt machen," ebenfalls, denn sie war die Fahne jener heroischen Brigands, die ganz Europa plünderten und nicht eher ihr Ziel sanden, bis sie das golbene Kreuz vom Kreml herabgestohlen.

## Füuftes Buch.

## Bas Crauerspiel in Yolen.

Nachbem wir die furchtbaren Stürme ber französischen Revon in ihrem Zusammenhange geschilbert haben, mussen wir uns
en Nachbarländern wenden, um beren verschiedenartige Stellung
Revolution zu charakteristren. Würden die Mächte, welche nach hinrichtung Ludwigs XVI. von allen Seiten brohend gegen die gemörberische Nation sich erhoben, fortwährend gemeinschaftlich nur mit einigem Nachbruck gehandelt haben, so hätte die junge uzösische Republik bei der Zerrüttung des alten Heeres und ehe neuen Heere organisser waren, unsehlbar unterliegen mussen. r jene Mächte handelten weber gemeinschaftlich, noch mit der örigen Energie, weil jede nur ihr Sonderinteresse verfolgte und rsüchtig auf die andere war.

In England führte ber junge William Pitt bas Staatser unterflügt von ber Mehrheit bes Parlaments. Ralt und bemend, wie er war, suchte er ben Frieden so lange als möglich
erhalten. England war durch ben kaum überstandenen nordertkanischen Arieg erschöpft und sein Handel mit Frankreich zur
iedenszeit sehr ergiebig. Als ber Arieg unvermeiblich geworden
r, führte ihn Pitt nur zum Schus und im Interesse bes engehen Handels und ber englischen Industrie, indem er theils eine

Beer in bie Nieberlande ichidte, um Antwerven und Solland gur beden, theils bie frangofifche Rlotte im Safen von Toulon gerftoren. ber frangofifden Marine fo viel Schaben als moalich gufugen und bie frangofifden Colonien erobern lieg. Was im Uebrigen gefdab, mar, wenn es bas Gelbintereffe Englands nicht berührte, Bitt völlig gleichgultig. Er fant es baber nicht fur nothig, ben Aufftanb in ber Benbee zu unterflüten und bebanbelte bie Expedition nach Quiberon auf eine Art, bie ihm ben Vorwurf jugog, es feb ibm mehr barum zu thun gewesen, bie Emigranten, beren Beberbergung England viele Roften verursachte, loszuwerben, als ihnen zur Eroberung von Baris zu verhelfen. Solland, fobalb es von ben Frangofen erobert mar, betrachtete Bitt nicht mehr als verbunbeten Staat, sonbern raubte beffen Flotte und Colonien, wie bie ber Frangofen, alles in Englands Gelb- und Sanbelsintereffe, phne Rudficht auf ben Erbstatthalter. Die Gefahr aber, welche eben biefen englischen Intereffen brobte, fo lange Franfreich Belgien und Solland befag, mar wieber ber einzige Grund, aus weldem Bitt fich berbeiließ, Defterreich und Breugen noch große Subfibien anzubieten, um bie Frangefen in ihre alten Grengen gurudaumerfen.

Breußen hatte von England 1,200,000 Pfund Sterling (14 Mill. Gulben) empfangen, um fraftig mitzuwirken am Nieberrhein zur Unterflützung bes englischen Geeres unter bem Gerzog von York. Als nun Preußen gezaubert hatte, bie Nieberlande mit Holland verloren gingen und die preußische Armee gänzlich zurückgezogen wurde, um fernerhin nur in Polen zu opertren, wurde das englische Ministerium Pitt im Parlament von der Opposition mit Vorwürsen überhäuft, wobei nicht die schmeichelhaftesten Reben auf Preußen absielen. Besonders zornig war Sheriban.\*) Allein

<sup>\*)</sup> Er frug: welchen Theil bes Tractates hat Preußen erfüllt? wo find die Preußen? haben sie uns in Belgien beigeftanden? Nein, sie stehen in Bolen. Also damit Preußen Polen besete, hat es von England Geldempfangen? war das ber Plan bes Krieges gegen Frankreich? — Bes

fie hatten Pitt mit mehr Recht vorwerfen können, bag er nicht Gelegenheit genommen habe, Defterreich und Breugen in ber Stimmung zu erhalten, wie auf bem Congreß zu Reichenbach, was nur bann möglich gewesen ware, wenn er fie beibe gegen Ruflanb unterflüht hatte.

Die beiben großen Gegner Pitts im Parlament Burke und Fox vermochten wenig gegen ihn auszurichten, weil sie nicht bas materielle Interesse Englands, sondern Principien versochten und überdies unter einander selbst uncins waren. Burke, welcher für die Freiheit in Nordamerika geschwärmt hatte, verdammte die französische, weil sie zu so großen Verbrechen geführt hatte. Fox im Gegentheil sah in der französischen Revolution einen Gährungsprozes, der zur schönsten Aufklärung führen würde und sagte vorzaus, England und Frankreich würden sich bereinst noch in liberalen Interessen alliten.

Die französische Partei in England mar nicht flein. Bu ihr gehörten die alten Anhänger ber nordamerikanischen Unabhängigsteitserklärung, die zahlreichen Dissentere, beren Glauben sie vom Genuß so vieler Rechte ausschloß, die katholischen hartgebrückten Brländer, die schlecht bezahlten Fabrikarbeiter. Eine Zeit lang hoffte die Gironde, durch einen Bund zwischen Krankreich und England die Jakobinerpartei im Innern Frankreichs niederhalten und bagegen die Grundsätze vernünftiger Freiheit nach außen besto glänzender siegen machen zu können, sie erlagen aber nur allzubald ben

biesem Anlaß wurbe Klage erhoben, daß England eine frühere Anleihe von gleichem Betrage gleichfalls umsonst gemacht und Capital und Zins versloren habe. Es hatte nänlich 1,200,000 Pfund Sterling an Maria Theresia geliehen, bie in Schlesen versichert wurden, als aber Kriedrich II. Schlesen nahm, erklärte sich Maria Theresia nicht mehr für verpslichtet, Jins oder Capital zurückzzahlen, sondern wies die Engländer auf den Kösnig von Preußen als nunmehrigen Besiher Schlesens an. Dieser aber antwortete: wenn ein Land erobert wird, sind alle darauf haftenden Schulden annullirt.

Jakobinern, und damit erstarben auch die Hoffnungen der englischen Klubs, die bereits von einer Republikanistrung Englands geträumt hatten. Unter den englischen Fanatikern für die französische Freisteit machte sich besonders der Dissenter Dr. Priestley besmerklich, der Versammlungen und Reden hielt, in Birmingham aber vom gut englischen Pöbel überfallen wurde und kaum dem Tode entging. Sein Haus und sechzig Häuser seines Anhangs wurden zerstört, der Pöbel wüthete drei Tage lang und weil er besoffen war, kamen viele in den Häusern um. Priestley entkam in einer Verkleidung. Als der Herzog von Braunschweig sein Manisest erlassen und nachter doch schimpslich aus Frankreich zurückgewichen war, wurde sein Bilb in großer Prozession durch London getragen und öffentlich an den Galgen gehenkt.

Rach ben Septembermorben in Baris flot alles, mas noch von Abel und Rlerus in gutem Bertrauen in Frankreich gurudgeblieben war, auf bem furgeften Wege nach England. Man gablte im October bafelbit 80.000 frangofifde Klüchtlinge. Sie tamen gum Theil verkleibet und im außerften Elend an, manche in Roffer gepadt, bie Gemablin bes verhaften Berrn von Bouillé in Matrofenkleibern, bie Bergogin von Biron auf einem fleinen Rabn und foon balbtobt. 3br Gemabl mar fruber foon in London angefommen, wurde aber auf Grund falider Wechfel unichulbig ver-Auch Beaumarchais, ber berühmte Dichter, fam in's Souldgefängniß von Ringe-Bend. Die armen Flüchtlinge hatten noch überbieg vom haß ber Englanber zu leiben, besonbere bie frangofifden Briefter, gegen bie man bie iconblichften Berleumdungen an bie Mauern folug. Gin Gaffenprebiger fammelte ben Bobel von London um fich und überrebete ibn, bie Briefter fepen nicht Die Opfer, fonbern vielmehr bie Anftifter ber Septembermorbe gewejen ic. - In England machte eine große Angahl Fanatifer Die Sache ber frangofifden Republit zu ber ihrigen, weghalb ber Convent Die Sprecher berfelben, Brieftley, Madintosh und Paine ju feinen eigenen Mitgliebern mablte und Baine, berfelbe, ber in Amerita ben "gefunden Menschenverstand" gepredigt hatte, wirtlich in ben Convent niedersaß. Die beiben andern schlugen bie Ebre aus.

Die hinrichtung Lubwigs XVI, brachte eine merkliche Menberung in ber Stimmung ber Englanber bervor. Die frangofischen Sympathien traten in ben hintergrund und ber alte Nationalhaß in ben Borbergrund. In London legte ber hof auf 12 Tage Trauer an und faft bie gange Bevolferung folgte biefem Beifviel. Alles ftromte gu ben tatholifden Gefanbtichaftscapellen, um bie Tobtenmeffe für Ludwig XVI, mit anzuboren, und bie fast vergeffene Tobtenfeier bes gleichfalls hingerichteten Rarl I. von England murbe am 30. Januar in großer Anbacht erneuert. tonnte fest nicht nur mit Buftimmung bes Parlamentes und ber großen Debrheit ber Nation ben Rrieg mit Franfreich aufnehmen. fonbern er feste auch brei Bille burd, welche bie tumultuarifchen Bollsversammlungen, bie rebellische Breffe und bie Intriguen ber Fremben \*) einschränkten. Bugleich mußte er, weil ber Rrieg viel Belb toftete, auch bie Steuerfraft bes Lanbes anftrengen. Daber febr viele Digvergnugte theils aus Aerger barüber, bag bas freie England fich zum Rampfer fur ben Despotismus gegen bie Freibelt in Frankreich bergebe, theils um nicht langer bobe Steuern jablen zu muffen, bamals nach Amerika auswanderten. fid alle Mube, ben Strom ber Ausmanberung mentaftens nach Canaba ju lenken und feste beffalls Bramien an, allein weitaus bie Rebrbeit manbte fich nach ben vereinigten Stagten.

Bitt nahm die Miene an, als sep er immer populär, wenn et es auch nicht war. Im Jahr 1795 fuhr er einmal zu einem Imedessen beim Lord Major von London und ließ sich von einem Böbelhaufen, ben er bafür bezahlt hatte, die Pferde ausspannen. Da tam ein anderer Böbelbaufen und swannte sich an seinen Wagen

<sup>\*)</sup> Die Alienbill, fraft welcher unter andern Talleprand aus England sortgesagt wurde.

hinten an, fo bag er fich bin- und herzerren laffen mußte, bis feine Bartet ibn glücklich mit Gulfe ber Polizei zum Lord Major brachte.

Lautes Murren ging burd Barlament und Bolf, als bas erftere aufgeforbert murbe, bem Bringen von Bales (nachherigen Ronig Georg IV.) jum zweitenmal feine enormen Schulben zu begablen, gerabe in jenen Beiten ber Noth. Diefer Bring murbe frubzeitig in alle Lufte und Luberlichfeiten bes bamaligen jungen Abels eingeweiht. Seine erfte Maitreffe mar eine icone Schaufpielerin, ber viele andere folgten. Bon robufter Ratur murbe er ein Gourmand, Effer und Schlemmer erften Rangs und blieb es bis an seinen Tob. Auch ben Wein vertrug er im vollsten Maag und trant täglich Maffen bes ftartften Rum. Dazu fpielte er um bobe Summen und batte bie größte Freude, wenn er bie Benoffen feiner Luberlichkeit ausplundern fonnte. Mehrere berfelben, 2. B. ben berühmten Sheriban und ben Meifter ber Soilette. Brommel, ließ er in Armuth fterben, ohne ihnen zu helfen. mar ganglich berglos und fo ftolg und gebieterifch, bag er felbft in ber Trunkenheit bie Majeftat bemabrte und fein Luftgenoffe ober Diener es batte magen burfen, ben Respect vor ibm auch nur einen Augenblick auszuseten. Dazu liebte er eine ausgefucte Toilette und Garberobe, bie ihn jahrlich 100,000 Bfund Sterling foftete, und alle Arten von "noblen Bafftonen", wie bie Wettrennen und bas Wetten um große Summen, Boren und tolle Streiche. Eine fraftige, aber verthierte Natur. Nachbem er lange mit einer Mrs. Figherbert und mit einer Laby Jerfen gelebt, heirathete er erft 1795 bie Bringeff Raroline von Braunfdweig, obne fle gu lieben, nur auf Befehl ber Eltern, um legitime Nachkommen gu erzielen. Schon aleich nach ber Trauung lief er von ihr weg unb obgleich fie ihm eine Tochter, Charlotte, geboren, blieben fie bod getrennt. Er lebte mit feiner Maitreffe und feste feine Schwelge reien fort, fie aber, eine hitige Dame, ergab fic aus Ungebulb und Born eigenen Ausschweifungen. Man beschulbigte fle (wie

früher bie ungluckliche Marie Antoinette in ihrem Trianon) in ihrer Einsamkeit zu Montaguehouse nicht nur mit bem berühmten Sir Sibnen Smith, sonbern auch mit bem Maler Lawrence und einigen Anbern unerlaubt verkehrt zu haben. Ein bilbschöner Anabe, Billy Austin, ben sie von bieser Zeit an stets um sich hatte, soll ihr Sohn von Sibnen Smith gewesen seyn.

Barum bie großen Continentalmächte im Rampf gegen bie französische Revolution nicht mehr als England ausrichteten, ift im vorigen Buch ichon angebeutet. Breugen nämlich, wie Desterreich waren zurudgehalten burch Ruglands habgierige Absichten auf Bolen.

Die alte Rafferin Ratbarina II. lebte und intriquirte immer noch. Wie fie vom Unfang ihrer Regierung an alle Santel im Occibent und Orient benutt hatte, um ihre Berrichaft auszubreiten, fo erblidte fie auch in ber fcredlichen Revolution ienseits bes Rheins mieber nur eine aute Belegenheit, um auf Roften ihrer Rachbarn ibr Reich zu vergrößern. Sie beste Defterreich und Breugen in ben Rampf gegen Franfreich, um binter ihren Ruden ben Ueberreft von Bolen an fich zu reißen. Diefe Beute aber wollte ihr Friedrich Wilhelm II. nicht gonnen und weil er mahrent feiner Felbzuge gegen Frankreich immer rudwarts nach Bolen bliden und feine Rrafte theilen mußte, um bie Ruffen an ber Beichfel im Schach zu halten, konnte er auch gegen Frankreich nicht ausrichten, mas er anfangs hatte ausrichten wollen. überbies mahrnahm und fich immer mehr überzeugte, auch Defterreich molle ibn gegen Frankreich nur als Mittel benuten und fich allein alle Bortheile bes Sieges aneignen, murbe ihm biefer Rrieg immer laftiger und er ließ ibn am Enbe gang fallen, um fich aus= folieflich ber polnischen Angelegenheit wihmen zu fonnen.

Nach bem Tobe Botemfins schenkte bie alte Raiserin, bie fich fart schminkte, um immer noch jung zu erscheinen, ihre Bartlich-keit bem unwiffenben Subow, nahm aber neben ihm zwei schlaue Manner als vertraute Ratbe an, ben icon genannten Markow

und den Kriezsminister Soltikow. In biesem Zirkel wurde bas neue Undeil Bolens ausgebrütet. Bor allen Dingen mußte sie, um Main freie hand in Bolen zu behalten, alle ihre Nachbarn grown Brankreich beten. Gustav III. ließ sich wirklich durch große Bersprechungen Katharina's verleiten, an Frankreich zum Mitter werden zu wollen, kam aber nicht mehr zum Handeln, weil der Lod ihn hinrasste. Preußen und Desterreich ließen sich nicht so leicht bethören. Mit größter Ostentation empfing Katharina den Grasen Artois in St. Petersburg und zwang alle in Russland lebenden Branzosen, Ludwig XVII. zu huldigen. Alles athmete an ihr Legitimität.

Ingwifden batten bie ungludlichen Bolen fich icon feit bem Turfenfriege von Breugen aufmuntern laffen, bas rufffiche Sod abaufdutteln; Breugen magte nicht, unmittelbar gegen Rugland und Defterreich bie Baffen ju ergreifen, weil es ber frangofifden und englifden Gulfe nicht ficher mar, beste aber Turten, Someben und Bolen auf. Der preugische Gefandte in Baricau, Luchefini, mar inftruirt, ben Bolen alle möglichen Berfprechungen gu nigden, und am 15. Marg 1790 murbe ein formlicher Bund gwifden Breugen und Bolen geschloffen. Da bofften bie Bolen wirklich auf preugische Gulfe und plotlich anberte fich bie Bbyflognomie ber polnischen Sauptftabt. Das Sotel ber ruffischen Befandtichaft blieb ifolirt, bas ber preufischen murbe von Gaften umbrangt. Die moberne frangofifche Tracht, welche ber polnifche Abel bieber batte tragen muffen, weil bie altpolnifche Tracht ruffijden Augen unerträglich mar, murbe bei Seite gelegt und ber acjammte Abel erichten wieber öffentlich in feinem Nationalfleibe. Die patriptifde Partei muchs immer mehr an, ihr berühmteftes Saubt war Ignag Botodi. Der Ronig felbft begann in bem Dage qu ibr gu neigen, in welchem er fich weniger mehr vor ber alten Ratbaring furchtete. Seitbem auch Raifer Leopolb fich von Rugland abwandte und fich Preugen naberte, fliegen bie Soffnunjen Boleus. Bor allem mar ber Reichstag barauf bebacht, bie

abschenliche alte Verfassung, bas liberum veto 2c. zu änbern, inbem er am 3. Mai 1791 eine neue verständige Verfassung zu
Stande brachte, wonach Polen zwar noch ein Wahlreich bleiben,
aber nicht mehr jeden einzelnen König, sondern nach dem Tode des
kinderlosen Stanislaus den Prinzen von Sachsen mählen sollte, in
bessen Geschlecht sodann die Krone einfach fortzuerben hätte. Die
neue Versassung gab ferner dem König eine größere Gewalt als
bisher und steuerte der Anarchie, von welcher Rußland einen so
großen Vortheil gezogen hatte. Leopold II. und Friedrich Wisbeim II. anerkannten die neue polnische Versassung und lobten sie
sehr. In der Zusammenkunft zu Pilnig stimmten beide auch der
sächsischen Thronsolge in Polen zu und Leopold erklärte sich bereit,
Vreußen den Besitz von Danzig und Thorn zu verschaffen, als
bas einzige Mittel, Preußen in seiner sesten Haltung gegen Rußland zu bestärken.

Run farb aber Leopold und fein Sohn Frang nahm gleich nach feinem Regierungsantritt eine falte Diene gegen Breugen an. Es ericien ibm nämlich gerathener, fich wieber, wie Ipfenb, an Aufland anquidliegen. Richts tonnte ber ruffifden Raiferin erwunfcter fenn, welche baber icon am 13. Juli 1792 mit Frang dn Bunbnif einging, worin biefer fich vervflichtete. Bolen nicht mebr au unterftugen. Schon im Frühling biefes Jahrs hatte fie bie Bolen felbft zu bearbeiten angefangen. Sie ließ burch ben bolnifden Rronfelbberr Branidi, ber eine Bermanbte Botemfins Reiratbet batte und gang ruffifch gefinnt mar, bie Confobetation von Sargomit einleiten, bei ber fich befonbere auch felir Botodi, ein Better bes Ignag, betbeiligte. Diefe Confobetation batte gum 3med, bie alte Berfaffung Bolens berguftellen, was fie burch ein Manifest vom 14. Mai 1792 proclamirte. Ratharing aber erflarte fich spaleich fur bie Confoberirten und ließ benfelben fagen, "fie mochten gang auf bie Seelengroße und Untigennütigkeit (!) ber Caremna vertrauen." Die Bolen riefen nun ben breußischen Schut an, allein ber Konig von Breugen,

fobalb er fic von Defterreich verlaffen fab, batte nichts Giligeres zu thun, ale nun auch feinerfeite Bolen aufzugeben \*) und um bie Bunft ber ruififchen Raiferin zu bublen. Gie aber griff auf biefer Seite eben fo fonell zu und folog mit Breugen ein Bunbnif am 3. Muguft, morin fie bemfelben ben Befit von Danzig und Thorn auficherte und es baburch gang ju ihrem Wertzeug machte. Sierauf beflagte fie fich gegen Defterreich, Breugen bringe in fie. Bolen zu theilen, mas fie nie gewollt babe, allein bie Sache liefe fic vielleicht machen, wenn Defterreich Rugland und Breugen geftatten wolle, in einer zweiten Theilung Bolens neue Stude pon biefem Reich abzureißen, fur fich felbft aber fich mit Bavern arronbirte, beffen Rurfurft Rarl Theobor nicht mehr lange leben tonnte. Frang ließ fich bas gefallen und hoffte fogar in einem flegreichen Rampf mit Frankreich, welches ihm ben Rrieg erflart batte, noch mehr Eroberungen im Beften zu machen, wenhalb er Rufland und Breugen bie polnifche Beute einftweilen gonnen wollte. Mun mußte fich Breugen verpflichten, ben Theil von Bolen, ber ibm abgetreten murbe, als Breis feiner Theilnahme am Rriege gegen Franfreid anzuseben. Friedrich Wilhelm II. willigte gern ein, benn er machte gern bie Sache ber Ronige zu ber feinigen und feste eine Ebre barein, bem bebrangten Ronigspagre in Baris ritterliche Gulfe zu leiften. Nebenbem hoffte er, feine un-

<sup>\*)</sup> Der Graf von Golz, als Stellvertreter Luchesinis, übergab am 17. Mai 1791 bem König Stanislaus ein Schreiben bes Königs von Preußen, worin es hieß: "Friedrich Wilhelm II. habe die Umanderung ber Bersafung mit herzlicher Zustimmung vernommen. Er preise diesen wichstigen Schritt bes Bolkes 2c. und diese seinenung solle der Botschaft ter sogleich allen Theilnehmern an der großen Umschaftung bezeugen." In dem Bundniß zwischen Preußen und Polen vom 15. Marz 1790 hatte sich Preußen verpslichtet, keine fremde Einmischung in die Angelegenheiten Polens dulben zu wollen. Jet aber erklärte Luchesini, jener Marzvertrag set durch die neue Bersafung annullirt, "beren verderbliche Folgen der König von Breußen von jeher vorausgesehen habe."

überwindliche Armee werbe in bem infurgirten Frankreich eben fo raid fertig werben, wie einft in Sollanb.

Als nun bie armen Bolen Gulfe bei bem preufifchen Befanbten in Baricau fucten, tonnte fic Luchefini nicht erinnern. iemals bie volnifde Berfaffung von 1791 gut geheißen zu haben und erflarte, fein Berr erachte fich nicht fur gebunben, Bolen gegen Rufland Gulfe ju leiften. Den polnifchen Batrioten blieb also nichts übrig, als fich felber zu belfen. Joseph Boniatomofft, ein Neffe bes Ronigs, marf fich mit 20,000 Mann ben einrudenben Ruffen entgegen. Allein ber ruffifche und preugifche hof machte bie größten Anftrengungen, um burch Drobungen ober Liebtofungen ben Ronig von Polen und feine Generale von ber Sache ber polnifden Ration abzuziehen. Erft follte Stanislaus zur Armee abgeben, aber unter bem Vormand einer Rranfheit fam er nicht, fonbern ichicte ben Bringen Alexander von Burttemberg, ber eine Cartorista geheirathet batte, ben Dberbefehl aber nur benutte, um bie polnifden Geertbeile irre zu fubren, ju gerftreuen ober jum Rudzug zu commanbiren, bis man ibn entfernte. Die Seele bes polnischen Nationalbeeres murbe bamals Thabbaus Roscius, to, \*) ber mit Bafbington und Lafavette fur bie Unabbangigfeit ber Amerifaner gefochten batte. Nachbem er icon

<sup>&#</sup>x27;) Ein armer Ebelmann hatte er sich in die Tochter bes reichen Marsichals von Lithanen, Sosnossti, verliebt, die ihn zärtlich wieder liebte, aber ihre stolzen Eltern verwarsen ihn. Er wollte sie mit ihrem Willen entführen, aber sie wurden eingeholt und er im Kampf um die Geliebte schwer verwundet. Als er geheilt war, ging er nach Amerika, während seine Geliebte den Fürsten Lubomiroti heirathen mußte. In Amerika erwarb er sich als Ingenieur viele Berdienste und stieg bis zum General. Washington und Lafapette ehrten ihn hoch, Jesserson, der nachherige Prässischen, wurde sein wärmster Freund. In jeder Schlacht trug er in ritterslicher Minne das Luch, welches seiner Geliebten beim Abschied entfallen war. Ihr blieb er sein Leben lang getreu und hat nie geheirathet. Es war ein echter Vole von romanbaster Gluth.

am 18. Juni 1792 bei Zielence in Bolhynien ein russisches Corps geschlagen hatte, lieferte er mit nur 4000 Mann, tie er aber trefslich verschanzt hatte, am 17. Juli bei Dubienka ten 18,000 Mann ftarken Aussen unter Rochowski eine blutige Schlacht, in welcher er nur 700, bie Russen aber 4000 Mann verloren, und gab seine Stellung nachher nur auf, weil er auch von der Seite bebroht wurde. Ein zweites großes Aussenheer unter Rossakwist iste bei Nyswitz und nahm Lithauen weg. Da nun auch König Stanislaus den Drohungen Auslands und Preußens Gehör gab und es über sich vermochte, die patriotische Partei zu verlassen und ber Aargowiger Conföderation beizutreten, am 23. Juli, konnte Rossiuszko allein mit seinen schwachen Kräften Bolen nicht mehr retten und verließ es, um einstweilen in Leipzig zu privatissren.

Die zweite Theilung Bolens murbe am 23. 3an. 1793 zwifden Rugland und Preugen allein vorgenommen, aber mit Buftimmung Defterreiche, welches wie gefagt im Weften entfcabigt werben follte, und fogar Englanbs. Die fclaue Ratharina entfagte namlich bem von ihr felbft fruber aufgeftellten Brunbfat ber bewaffneten Neutralitat in Geefriegen und bewilligte ben Englanbern neue Sanbelsvortheile. Da nun England megen bes einträglichen Oftfeehanbels Frieben mit Rufland haben wollte, und im Beginn bes großen Rampfes gegen bie frangofifche Revolution bie norbifden Dadte nicht entbebren fonnte, brudte es bie Augen zu und gab Bolen zum zweiten Dale verloren. Dhaleid nun Ratharina bie Diene angenommen batte, als ob fie nur burd Breugen zu ber zweiten Theilung Bolens fortgeriffen und gleichfam genothigt worben fen, nahm fle fich gleichmohl wieber bas größte Stud ber Beute, namlich 4550 Quabratmeilen in Litthauen unb Bolbynien, mabrent Preugen nur 1060 Quabratmeilen, namlic außer Danzig und Thorn noch Bofen, Gnefen, Ralifd, Rama mb Blost sc. erhielt. Ruffifche und preufifche Truppen rudten ne Wiberftand ein und ergriffen Befit. In einem Manifeft vom iten beibe Dachte ben Bolen bittere Bormurfe megen Marin

ibres angebliden Jafobinismus, ber bie Rube ber Nachbarftaaten gefährbe, und weshalb bas Ronigreich Bolen fleiner gemacht merben muffe. Die Berfaffung von 1791 murbe ale jakobinifc bargeftellt, mabrent gerabe fie ber fonigliden Gewalt neue Rechte verlieben und ber Anarchie ber alteren Berfaffung ein Enbe gemacht batte.

Noch blieb bem polnischen Reichstage zu Grobno übrig, bie Abtretung an Rufland gutzubeiffen. Sammtliche Lanbboten meigerten fich, fo tief und allgemein mar bie Entruftung. Der fanfte Sievers ließ nun in aller Stille einen ber muthigften Lanbhoten burd ruffische Solbaten fefinehmen und fortbringen. Am 23. Gept. follte über ben Theilungstractat abgeftimmt werben. Sammtlide Lanbboten ichwiegen. Der ruffifche General Rautenfelb trat in ben Saal und barangirte bie Lanbboten mit Drobungen. idwiegen immer noch. Dun befette er alle Ausgange mit ruffiiden Solbaten und fcmur, feinen Landboten berauszulaffen, bis fie ber Theilung murben zugeftimmt haben. Alle ichwiegen, bis nad Mitternacht um 3 Uhr ein Lanbbote vorfcblug, ber Sache ein Enbe zu machen, inbem bie Berfammelten breimal follten aufgerufen, und wie fie noch immer schwiegen, ihr Stillschweigen als Buffimmung follte angeseben werben. Go geschab es, bie Lanbboten aber festen noch eine besondere Broteftation auf. Die Berfaffung von 1791 wurde nun ebenfalls aufgehoben und nach rufficer Boridrift eine anbere gemacht. Um verfibeften banbelte Aufland gegen Breufen, inbem es ben Reichstag von Grobno abbielt, nachbem bie Abtretung an Rufland autgebeißen mar, bie an Breugen ebenfalls gutzuheigen. Der ruffifche Befanbte Graf Sievers marftete unterbeg mit bem preugifden v. Buchholg um bie Grenzen, bie nach einer ichlechten alten Rarte bestimmt waren, und zwidte am preufischen Untheil fo viel als möglich ab.

Rufiland fonnte biefes ichnobe Spiel mit Breugen fpielen, weil Friedrich Wilhelm II. am Abein gegen bie Frangofen befoaftigt war und Frang II. fich, feit Thugut ihn leitete, wieber 15

23. Mengel, 120 Jahre. II.

blind an Rußland hingab. Sobald aber Buchholz entbeckte, wie arg ihm Sievers mitgespielt, und seinem Herrn Melbung gethan, verließ Friedrich Wilhelm II. den Kriegsschauplatz am Rhein und kehrte nach Berlin zuruck, aber Rußland beschwichtigte seinen Zorn geschwind, indem Sievers den polnischen Reichstag bewog, nunmehr die preußischen Forderungen anzuerkennen. Die alte Kathazina wußte wohl, der König von Preußen habe den Rhein ungern verlassen und wünsche die Fortsetzung des Kriegs mit Frankreich, beswegen suchte sie ihn durch rasche Bewilligung seiner Forderungen zu einer balbigen Wiederabreise an den Rhein zu bewegen.

Man machte in Paris bamals dimarifche Blane und gab ungebeure Summen aus, um zu Revolutionen und Angriffen auf bie coalifirten Dachte aufzureigen. Die frangofifden Gefanbticaften und geheimen Agenten in Turin, Genua, Floreng, Reapel. untermußlten Italien. Barthelemy, ber frangofifche Befanbte in ber Schweiz, beste bie Unterthanen in ber Schweiz gegen ibre ariftofratifden herren auf und bewirfte gunachft eine bemofratifde Revolution in Genf. In England waren alle abnlichen Berfuche Tallebranbs am gefunden Sinne ber Nation gescheitert. In Conftantinopel aber fanb ber frangofifche Befanbte Descorches offene Sanbe und verschenfte nicht weniger als 40 Mill. Livres, um ben Divan zu beftechen. Allein ber Gultan magte nicht, Defterreich ben Rrieg zu erklaren, weil er fürchten mußte, alebann auch Rugland zum Feinde zu bekommen , und Ratharina II. brannte fo por Begierbe, wieber mit ber Pforte anzubinben, baf fie icon bie blogen Umtriebe ber Frangosen in Conftantinopel jum Bormanbe nahm, um Truppen an ben Grenzen zu fammeln, und mit Thugut bereits einen Theilungsvorschlag einging, wonach fie Beffarabien, bie Molbau und Wallachei, Defterreich aber Gerbien und Bosnien erobern follte. - In bie Beit biefer frangofficen Umtriebe fallt nun auch eine Reife Rosciuszfo's nach Italien, bie er unternabm, theile meil er fich in Leipzig übermacht mußte, theils

um mit ber frangofischen Republit in Berbinbung gu treten, von welcher er Gelb empfing, um Bolen ju infurgiren.

In Bolen felbit bearbeitete Jafinsti bie Gemutber und bereitete eine Erbebung por. Der neben bem Befanbten Grafen Sievers im Ronigreich Bolen allein gebietenbe General Igelftrom batte einen großen Theil feiner Armee an bie turfifche Grenze widen muffen und commanbirte in Bolen nur noch 20,000 Mann. weshalb er ben Ronig Stanislaus zwingen wollte, auch bie polnifche Armee auf 15,000 gu reduciren. Der Ronig geborchte, allein bie erften polnischen Truppen unter General Dabalinefi. welche aufgeloft werben follten, gehorchten nicht, festen fich bei Oftrolenta und verftartten fich burch gabireiche Buguge von Freiwilligen, im Darg 1794. Mun ericbien auch Rosciuszto ploBlich in Rratau, jagte bie wenigen bort garnifonirenben Ruffen aus ber Stadt und ftellte fic an bie Spige ber Infurrection. Mabalineft vereinigte fich mit ibm und beibe fliegen bei Raclawicze auf 4000 Ruffen unter Sormaffow, und ichlugen ibn mit Berluft von 1200 Rann und 12 Kanonen aus bem Relbe, ben 4. April. In biefem Rampfe hatten fich bie Rratufen (nur mit Genfen bewaffnete Banern) rubmlich ausgezeichnet, mabrent bas Aufgebot ber Ebellente fic batte verfprengen laffen. Bornig marf nun Rosciuszfo feinen Rod fort und jog ben weifen Rittel eines Bauern an. Ther nicht zum Bortbeil feiner Sache, benn ber Abel murbe ibr Seinb.

Die Nachrichten aus bem Suben elektristren bie Bevölkerung von Barschau und ganz Bolen. Igelström verlor ben Kopf, bas bose Gewissen machte ihn bumm. Obgleich er 8000 Mann commanbirte und bie nur 4000 Mann zählenden polnischen Truppen in Warschau leicht hatte isoliren und entwassnen können, that er nichts. Als nun das Bolt der Hauptstadt im Verein mit den polnischen Truppen am 17. April sich erhob, traf er nicht die geringste Borkehrung, ließ seine Regimenter vereinzelt und ohne Inskruction, so daß sie sich durchschugen, wie sie konnten, und in der

blind an Rußland hingab. Sobald aber Buchholz entbeckte, wie arg ihm Sievers mitgespielt, und seinem Herrn Melbung gethan, verließ Friedrich Wilhelm II. ben Kriegsschauplat am Rhein und kehrte nach Berlin zuruck, aber Rußland beschwichtigte seinen Jorn geschwind, indem Sievers den polnischen Reichstag bewog, nunmehr die preußischen Forderungen anzuerkennen. Die alte Kathazina wußte wohl, der König von Preußen habe den Rhein ungern verlassen und wünsche die Fortsetzung des Kriegs mit Frankreich, beswegen such te ihn durch rasche Bewilligung seiner Forderungen zu einer balbigen Wiederabreise an den Rhein zu bewegen.

Dan machte in Baris bamals dimarifche Blane und gab ungebeure Summen aus, um ju Revolutionen und Angriffen auf bie coalifirten Machte aufzureizen. Die frangofifden Befanbtidaften und geheimen Agenten in Turin, Genua, Floreng, Neapel, untermußlten Italien. Barthelemy, ber frangofifche Gefanbte in ber Schweiz, beste bie Unterthanen in ber Schweiz gegen ibre ariftofratischen Berren auf und bewirkte gunachft eine bemofratische Repolution in Genf. In England maren alle abnlichen Berfuche Talleprands am gefunden Sinne ber Nation gescheitert. In Confantinopel aber fant ber frangofifche Befanbte Descordes offene Sanbe und verichentte nicht weniger als 40 Mill. Livres, um ben Divan zu beftechen. Allein ber Gultan magte nicht, Defterreich ben Rrieg zu erklaren, weil er fürchten mußte, alsbann auch Rugland zum Feinde zu bekommen , und Ratharina II. brannte fo vor Begierbe, wieber mit ber Bforte anzubinben, bag fie icon bie blogen Umtriebe ber Frangofen in Conftantinopel zum Vorwande nahm, um Truppen an ben Grenzen zu fammeln, und mit Thuaut bereits einen Theilungsvorschlag einging, wonach fle Beffarabien, bie Molbau und Ballachei, Defterreich aber Gerbien und Bosnien erobern follte. - In bie Beit biefer frangofifchen Umtriebe fallt nun auch eine Reife Rosciuszfo's nach Stalten, bie er unternabm, theile weil er fich in Leivzig übermacht mußte, theils

heime Berpflichtungen gegen Frankreich gezwungen, allein sie versiehte ben Zweck, weil sie ben polnischen Abel tief erbitterte, ber nun alles anwandte, um die Bauern zurückzuhalten. So brachte Rosciusezko nur 17,000 Mann zusammen, um bamit effensiv gegen den König von Preußen zu versahren, welcher übrigens seine Streitskäfte vertheilte und indem er zu viele Punkte der Grenze besetzte, endlich im Juni selbst mit nicht viel mehr Truppen, als Rosciuszko selber hatte, auf diese losging. Der König aber wurde durch 8000 Russen unter Denisow unterflügt und mit dieser llebermacht packte er den Polen bei Nawka oder Szczakociny am 9. Juni. Die Krastusen hielten mit ihren Sensen die furchtbarsten Chocs der Keiteret aus, wurden aber endlich vom russissischen Kusvolk in die Flanke genommen und gaben die Flucht. Am Tage vorder war General Zasionzek, der mit einem kleinen Corps Krakau besten sollte, dei Chelm geschlagen worden und Krakau siel am 15.

Diese Unglücksnachrichten nachten bas Wolf in Warschau mustend, so baß es am 28. unter Anführung bes Demagogen Kanoffa bie Gefängnisse öffnete und trot aller Abwehr bes eblen Ignaz Votock bie verhaßtesten Russenfreunde, acht an der Zahl, rornehmslich ben Kürsten Czetwertinsti und den Wilnaer Wischof Massalsti, ermordete. Sobald Kosciuszto in die Stadt kam, ließ er fünf ber Rörber hängen, was aber die demokratische Stadtpartei eben so gegen ihn erbitterte, als die Befreiung der Bauern ihm den Abel zum Feinde gemacht hatte. Allein die Partei hatte nicht Zeit, unster einander selbst zu habern, denn am 13. Juli erschien der König von Preußen mit seinen russischen Bundesgenossen vor den Thoren von Warschau.

Grabe bamals aber fam Raifer Franz II. ans ben Niederlansten nach Wien zurud und verftänbigte fich mit ber ruffischen Raisferin zum Behuf einer britten Theilung Polens, nach welcher Defterreich bie vier fübwestlichen Palatinate bes noch übrigen Kösnigreichs Bolen zufallen sollten, namentlich aber Krafau und Censtomir, auf welche Preußen Anspruch machte. Zugleich erbot fich

Irre herumliefen. Enblich schlug sich Igelström selbst noch n 700 Mann burch bie Straßen Warschau's hindurch und samme braußen die Reste seiner Truppen, die auf ein Drittheil geschmi zen waren. Warschau war frei. Durch ähnliche Ueberraschung wurden die Ruffen auch aus Grodno und aus Wilna vertriebe In der letzten Stadt wurde Rossakowski, der als Bole rufsisch General geworden war und seine Landsleute bekämpst hatte, g henkt. Sein Bruder, ein Bischof, befand sich in Warschau, r er mit andern Ruffenfreunden eingekerkert war, und auch ih den Hetman Dzarowski, den Vicegroßselbheren Zabiello und h Grafen Ankwis hing man an den Galgen, am 9 Mai.

Enblid fam Rosciuszfo nad Warfchau und ftellte bie Or nung ber. Sein Saubtaugenmert aber mar ber Ronig von Bre Ben. Ihn fuchte er fur bie polnifche Sache zu geminnen und rie ibm zugleich zum Frieben mit Franfreich, benn nur im Bunbe n Franfreich und Bolen fonne er Rugland und Defterreich beftebe Der Ronig ichwantte, ließ fich aber burch Manftein bewegen, i entgegengefette Bolitif zu befolgen und eine beträchtliche Stre macht perfonlich nach Bolen zu fuhren, um Rosciuszto zu übe maltigen. Inbeffen eilte er bamit nicht und auch General Rabu ben er gegen Rrafau vorausgeschickt batte, verfubr fo metbobi und langfam, ale ob er einen viel machtigeren Reind por fich bat folug erft am 18. Mai einen Saufen Rrafusen und gog fic bat fogar wieber gurud, ohne Zweifel burd Befehle feines Ronigs rudgehalten, beffen Spftem noch nicht fest ftanb. Rosciusczto ge fich unenbliche Mube, fein ichwaches Beer burch ein allgemein Aufgebot zu verftarten, manbte aber ein verfehrtes Mittel an, in bem er ben Bauern Freiheit und bie Aufhebung ber Leibeigeniche Bu biefer Maagregel bewogen ihn vielleicht ameri verfündete. fanische Sympathien, \*) vielleicht fab er fic bazu auch burd #

<sup>\*)</sup> Er hatte sich in Amerika nicht an ben foberalistischen und mel aristokratischen Bashington, sondern an den demokratischen Jefferson ans schlossen.

hime Berpstichtungen gegen Frankreich gezwungen, allein sie versiehlte ben Zweck, weil sie ben polnischen Abel tief erbitterte, ber um alles anwandte, um die Bauern zurückzuhalten. So brachte kosciusezko nur 17,000 Mann zusammen, um damit offensiv gegen den König von Preußen zu versahren, welcher übrigens seine Streitskisste vertheilte und indem er zu viele Punkte der Grenze besetzt, whilch im Juni selbst mit nicht viel mehr Truppen, als Kosciuszko silber hatte, auf diese losging. Der König aber wurde durch 8000 kussen unter Denisow unterstützt und mit dieser Uebermacht packten den Polen bei Rawka oder Szczasociny am 9. Juni. Die Krazlien hielten mit ihren Sensen die surchtbarsten Chock der Reiteret aus, wurden aber endlich von russischen Kusvolk in die Flanke gesummen und gaben die Flucht. Am Tage vorher war General Zasionzek, der mit einem kleinen Corps Krakau decken sollte, bei Chelm zeschagen worden und Krakau siel am 15.

Diese Unglücksnachrichten machten bas Bolf in Warschau wüschen, so baß es am 28. unter Anführung bes Demagogen Kanofka bie Gefängnisse öffnete und trot aller Abwehr bes eblen Ignaz Botocki bie verhaßtesten Russenfreunde, acht an der Zahl, vornehmstoner Sürsten Czetwertinski und den Wilnaer Bischof Massaldki, etwordete. Sobald Kosciuszko in die Stadt kam, ließ er fünf der Rörber hängen, was aber die demokratische Stadtpartei eben so segen ihn erbitterte, als die Befreiung der Bauern ihm den Abel jum Feinde gemacht hatte. Allein die Partei hatte nicht Zeit, unter einander selbst zu habern, denn am 13. Juli erschien der König von Breußen mit seinen russsischen Bundesgenossen vor den Thoren von Warschau.

Grabe bamals aber kam Kaifer Franz II. aus ben Niederlansben nach Wien zuruck und verftänbigte sich mit ber rufsischen Kaisferin zum Behuf einer britten Theilung Bolens, nach welcher Desterreich die vier subweftlichen Palatinate bes noch übrigen Kosnigreichs Bolen zufallen sollten, namentlich aber Krakau und Senstomir, auf welche Breußen Anspruch machte. Bugleich erbot sich

Defterreich, ben Ruffen gegen bie Turten zu helfen. Beibe Contrabenten aber wollten fich bes bupirten Ronias von Breufen noch gur Uebermaltigung ber Bolen bebienen. Er follte fic babei für fle aufopfern, bie ibm alsbann bie Beute megnehmen wollten. Desbalb gab Ratharina II., mabrent fie ein großes Beer unter Gumarom an ben Grenzen fammelte und am 12. August Bilna erffürmen ließ, ben wenigen ruffischen Truppen, bie fic an ben Ronig von Breugen angeschloffen hatten, ben Befehl, fich zu foonen. und bie Breugen allein machen zu laffen, Defterreich aber that gar nichts. Rosciuszto befestigte und vertheibigte unterbeg Barfdan gegen bie Breugen mit größtem Belbenmuthe, veranlagte Infurrectionen im Ruden berfelben und ließ ihre Bufuhren auffangen, fo bag es ihnen an Broviant zu fehlen begann, mahrend Ferfen, ber bie Ruffen im preußischen Lager anführte, fich jum Abmarfc ruftete, und Frang II. jebe Sulffenbung verweigerte. Run befturmten Luchefini und Bifchofewerber ben Ronig, bie Belagerung aufzubeben und feine Rrafte zu ichonen, ba bie Absicht Ruglands und Defterreichs, biefe Rrafte aufreiben zu laffen, unverfennbar fen. Und Briebrich Wilhelm II., bem alles batte baran liegen muffen, Barichau vor ben Augen ber Ruffen zu nehmen und Berr bes Terrains ju bleiben, ließ fich wirklich jum Rudzug bewegen und führte ibn am 6. September aus. Er war im Lager an ber Beichfel eben fo geargert worben, wie in bem am Rhein, und aus gleichen Urfachen. Sein Temperament verlangte rafche Erfolge, und boch batte er nicht Energie genug, feinen Generalen ben Degen an bie Rippen zu feten, um Erfolge wie bie Soches, Bichegrus und Sumarows zu erzwingen.

Kaum waren bie Preugen fort, so ruckte Suwarow vor, um zu beweisen, er und seine Ruffen vermöchten in wenigen Tagen, was Friedrich Wilhelm mit seinen Breugen in Wochen nicht gelungen seh. Was vermochte die Tapferkeit der kleinen polnischen ufen, welche Kosciuszko ihm entgegenschicken konnte, gegen Surows Uebermacht und gewohnten Ungestüm? Zuerst bei Brzesc am 17. September unterlag ihm ber polnische General Sierakowski in einem Verzweiflungskampf und verlor 9000 Mann, bann bei Raciejowice am 10. October Rosciuszko selbst, bessen letzte 10,000 Rann hier ruhmvoll sechs Stunden lang in blutigem Handgemenge rangen, bis ihre Schaar auf 2400 Mann geschmolzen war, die nun von Boninski gesührt nach Warschau zurückstohen, um diese schwer bedrokte Stadt vertheidigen zu helsen. Rosciuszko selbst war, in Banerntracht und auf einem schlechten Klepper reitend, von Rosaken verwundet und von seinem gleichfalls verwundeten Pserde in einen Sumpf hineingerissen worden. Ein Säbelhied auf den Ropf machte ihn bestinnungslos und seine letzten Worte waren: sinis Poloniae! Wer ein Rosak erkannte ihn, Suwarow ließ ihn mit großer Sorgsalt und Schonung psiegen und heilen und schickte ihn nach St. Betersburg, wo die alte Raiserin, minder edelmüthig, ihn eng und seinkertern ließ.

Sumarow aber jog gegen Warfchau. Ignag Botodi marf fo ibm noch einmal bei Roliffa entgegen, murbe aber blutig guridgeworfen, am 26. October. Run rudte Sumarom por Braga, He Borftabt Barfcau's, von ihr burd bie Beichsel getrennt, ein großer und ftart befeftigter Brudentopf, bielt fich aber nicht, wie ber Ronig von Preugen, mit einer methobifchen Belagerung auf, sonbern ließ icon in ber Nacht bes 4. November Braga fturmen und wie in Dezakow alles Lebenbige in ber Stadt niedermeteln. Die Bolen wehrten fich in ben Strafen aufs tapferfte, Jafinsti fel, bie Ruffen verloren 1400 Mann, aber bie gange friedliche Bevolkerung Braga's, Greife, Weiber und Rinber wurden von ben Ruffen abgefcblachtet, nach ber mäßigften Berechnung 10,000 Meniden, ungezählt 2000, bie in ber Beichfel ertranten, weil fie nicht mehr über bie von Menfchen vollgeftobfte Brude entfommen Bon fo viel Blut gefättigt, murbe Sumarom plöglich milb gestimmt, bewilligte ber Stabt Warfchau eine billige Capitulation, ließ die polnischen Truppen frei abziehen und schante Me Einwohner, am 7. Nov. - Die Trummer bes Insurgentenheeres wurben von ben Breuffen in kleinen Gefechten vollenbs aufgerieben und gefangen ober gerftreut. Die am meiften Compromittirten floben burch Defterreich, wo man ihnen nichts zu Leibe that.

Nun mar Rufland herr bes Terrains und fonnte, im Ginverftanbnig mit Defterreich, Breugen vorschreiben, wie viel es bei ber britten Theilung Bolens befommen follte. Franfreich noch im Rriege begriffen, mit England wegen bes nicht erfüllten Subfibientractate in bitterer biplomatifcher Febbe (Graf Malmesbury überfette nur bie Worte Sheribans in eine feinere Sprache), von ben Bolen felbft megen bes treulosen Spiels, bas er mit ihnen getrieben batte, furchtbar gehaft, tonnte ber Ronia von Preugen nicht magen, Aufland und Defterreich ben Rrieg gu erflaren, mußte alfo Rrafau und bie reichen Salzwerfe von Wielicgka an Defterreich überlaffen, bem fein polnifcher Beutetheil qufiel, ohne bag es bie geringfte Unftrengung beshalb gemacht batte. Um 3. Januar 1795 murbe ber Theilungetractat in St. Betereburg unterzeichnet. Das gange Ronigreich Polen murbe aufgeboben. Ronig Stanislaus erhielt eine ruffifche Benfion und ftarb 1798 in St. Betersburg. Rugland nahm fich wieder ben größten Theil meg, vollends gang Litthauen mit Wilna und Bolhynien, 2200 Duabratmeilen. Breuffen befam alles Land wefflich von ben Fluffen Riemen und Pilica, bas alte Majovien mit ber Sauptftabt Barichau, nicht gang 1000 D.=M. Defterreich alles Land zwischen ben Fluffen Bilica und Bug, Weftgaligien mit Rrafau, 834 Duabratmeilen.

Damit follte nun ber Name Bolen für immer von ber Karte Europas und aus ber Weltgeschichte ausgestrichen senn. Man hat bie Vernichtung bes polnischen Reichs "das größte Verbrechen bes Jahrhunderts" genannt. Die es vollbrachten, waren in keiner Weise dazu berechtigt und vollbrachten es nit dem vollen Bewußtsen, daß sie ein himmelschreiendes Unrecht begingen. Die es verhindern wollten, handelten nach menschlicher Berechnung unklug, benn wie konnte der arme Kosciusko mit seinen Bauern den Geeresmassen

....

Auflands, Defterreichs und Preugens miberfteben? Aber bas Banner ber Ehre, welches er entfaltete, blieb über ber befleckten gahne feiner Besteger rein und aufrecht steben und wird burch alle Jahrhunderte fortleuchten.

An bem nämlichen verbananifivollen 3. Nanuar batte bie alte Ratharina mit bem alten Thugut fur ben jungen Frang einen weiten gebeimen Tractat abgefoloffen, bie fünftige Theilung ber Zurfei einleitenb. Man glaubt, wenn man bie Bunfte biefes Bertrags lieft, bie habgierigen Gefichter gweier alter Bucherer in einem Rachtbilbe Rembranbte vor fich zu feben. Ratharina ließ fic bie Molbau und Ballachei, Thuaut Gerbien und Boenien verfichern; ale Mequivalent für meitere Ermerbungen Ruglante im Orient follte Defterreich nicht nur Bayern, fonbern auch Benebig erhalten. Beibe Contrabenten aber famen überein, jebe weitere Erwerbung Breugens gemeinschaftlich abzumehren und gu binbern. Bur Beffegelung biefes Tractate mußte ber bereite 71jahrige Rarl Theobor von Bavern fich noch mit einer Entelin Raria Shereffa's, Marie Leopolbine, Tochter bes Bergoge Ferbinant von Mobena, vermählen, am 15. Februar. Der nachfte ban= riide Agnat und Erbe, Maximilian von 3meibrucken, lebte in Etragburg unter frangofifchem Ginfluß, bing mit ben Muminaten quiammen und konnte nach Umftanben ber Dachfolge verluftig er= flart merben.

Friedrich Wilhelm II. fam hinter biesen Tractat und wurde augleich von ben rheinischen Fürsten, Herren und Städten bestürmt, sie zu retten, ober sich wenigstens bei Frankreich für sie zu verswenden. Gleichzeitig behandelte ihn die französische Diplomatie aufs artigste, um ihn vollends von der Coalition zu trennen. Er sah also die Möglichkeit, als Schubberr des westlichen und mitteleren Deutschland sein preußisches Reich zu arrondiren und mitt bulfe Frankreichs den österreichischen Anspruch auf Bayern zu vereiteln. Deshalb ließ er schon am 5. April durch seinen Gessandten, den Freiherrn von harbenberg, benselben, der sich durch

feine treffliche Verwaltung ber franklichen Markgrafichaften bereits einen guten Ruf erworben batte, und ber mit bem frangofifchen Befanbten Barthelemy zu Bafel bie geheimen Unterhandlungen pflog, ben Baster Krieben abicbließen. Dan bat lange Beit biefen Krieben Breufen zum ichweren Borwurf gemacht und ibn als Abfall von ber beuifchen Sache gebranbmarft, allein aus ben angeführten Thatsachen ergibt fich, bag er burch bas Benehmen bes übel geleiteten und übel gefinnten Raifer Frang bervorgerufen, ja gemiffermagen erzwungen wurde. Friedrich Wilhelm II., wie viele gerechte Vorwurfe ibn auch treffen, mar boch immer noch ehrlicher, ale Franz und Ratharing. Auch mare ber Baster Frieben an fich nicht fo gefährlich fur Deutschland geworben, wenn Friedrich Wilhelms II. Nachfolger auf bem preugischen Thron fpatere Gelegenheiten mit Berftanb und Energie benutt batte, um biefem ichimpflichen Frieben zu entfagen, Grofmuth gegen Defterreich zu üben und mit bemfelben gemeinschaftlich Deutschland gegen Frankreich zu vertheibigen. Der Baster Friebe murbe nur beshalb fo verberblich und übel berüchtigt, weil er fo lange gehalten, nicht icon viel früber preufischerseits wieber gebrochen murbe.

In biesem Frieden wurde mitten durch Deutschland eine Demarcationslinie gezogen, welche das ganze nördliche Deutschland vom Main an für neutral erklärte und vom österreichischeftandsstifchen Kriegsschauplatz ausschloß. Hannover lag innerhalb bieser Linie und zog seine Truppen sosort zurück, wie auch Hessen. Auch Span i en folgte dem preußischen Beispiel und schloß, ebenfallt zu Basel, am 22. Juli Frieden mit Frankreich. Karl IV., nur dem Jagdvergnügen obliegend, hatte bisher den liberalen Aranda regieren lassen. Nach der Hinrichtung Ludwigs XVI. mußte dieser letztere seine Stelle verlieren, um dem gemeinen Leibgardisten Godop Platz u machen, welchen des Königs Gemahlin Therese, geb. Prinzessin von Parma, zu ihrem Liebhaber ausersehen hatte und den sie zum Minister und Gerzog von Alcubia machte. Godop balf einige Jahre die königsmörberische Nation an den Prenden

befampfen, ließ fich aber fpater belebren, bas Saus Defterreich wolle fic in Franfreich nur auf Roften bes Saufes Bourbon bereidern. brachte biefe Meinung ben Majeftaten bei und forberte fle auf, fich mit ber neuen Regierung in Frankreich auszufohnen. Er war nämlich von Franfreich beftochen und hoffte, fich mit Bulfe ber frangofifden Alliang gegen ben Willen bes fpanifden Bolfs, bas ibn hafte, im Unfeben und Befit ber bochften Gewalt gu erbalten. Als Saupttheilnehmer bei ben Berathungen erhielt er bamals ben Titel principe de la paz (Friebensfürft). Uebrigens wurde ber Unftand fo meit beobachtet, bag bie noch in Baris gefangene Tochter Lubwigs XVI., Maria Theresta, jest ihre Freiheit erhielt, indem fie gegen bie von Dumourieg verhafteten Conventsmitglieber und Drouet nebft ben Gefandten Maret und Semonville ausgewechfelt murbe. Lafavette vergaß man. Die Bringeffin begab fich zu ihrem Dheim nach Deutschland und beirgthete brei Sabre fpater ben Bergog von Angonleme, alteften Sohn bes Grafen von Artois, blieb aber kinberlos und bewahrte ihr langes Leben hinburd ben tiefen Schmerz ihrer Jugend. Das vertriebene haus Bourbon hatte bamale jum Saupte ben alteften Bruber bes bingerichteten Ronigs, früher Graf von Brovence, jest Lubwig XVIII. genannt, ohne Rinber; biefem ftanb fein Bruber Artois gur Seite mit zwei Gobnen, bem Bergog von Angouleme und bem Bergog von Berry. Außerbem blübten noch zwei Rebengweige bes bourbonifden Stammes, Die Linie Orleans, beren Chef Louis Abilipp fich fpater mit einer neapolitanischen Bringeffin vermählte, und bie Linie Conbé, beren Chef bisber bie Emigrirten commanbirt hatte, mit einem Sohn, Bergog von Bourbon, und einem Enfel, Bergog bon Enghien.

Beinah unhemerkt machte Ratharina II. bamals eine neue wichtige Erwerbung, indem sie ben 18. März 1795 Rurland ohne weiteres für eine russische Provinz erklärte und in Bests nahm. Der bisherige Herzog Beter (Biron) vermochte keinen Wiberstand zu leisten und zog sich nach Sagan zurud, welches

Bergogibum nebft vielen anbern Gutern im Preugischen er icon vorber angefauft batte. Defterreich mar bamale Rugland gang ergeben und Breugen allein zu ichwach, um ben Raub zu binbern, obaleich es febr gegen fein Intereffe mar, fich auch von Rurland ber burd bie ruffifche Riefenmacht überflügeln zu laffen. Die Difperanugten unter bem furlanbifden Abel, welche feine Ruffen merben mollten, murben aus bem Lanbe gejagt und ihre Guter Ratharinens Lieblingen verlieben. Insbesonbere bie beiben Bruber Subow erhielten große Gutercomplere. Eins ber letten Brojecte Ratbarina's mar, ben ruffifchen Ginflug in Someben burd eine Berbeirathung bes jungen Schwebenkonigs Guffav IV. Abolfs mit ihrer Enkelin Alexanbra, ber alteften Tochter ihres Sobnes Baul zu befestigen. Der ichwebische Regent, Rarl, Bergog von Subermannland, zeigte fich in Staatsangelegenheiten fomach und angfilich. Da er bie Regierung nieberlegen mußte, sobalb fein Reffe großiährig murbe, wollte er mabrent bes Broviforiums feine fomere Berantwortung übernehmen. Sein Bruber Buftav III. mar ein Opfer bes Abels geworben, er felbft glaubte baber fur fich und feinen Meffen am ficherften zu geben, wenn er ben Abel iconte und gemähren ließ. In -biefer unköniglichen Bolitik ging er fo weit, bag er nicht nur bie noch gefangen figenben Mitverfcworenen Anfarftrome wieber frei ließ, fonbern auch alle Freunde Buftave III. aus ben höheren Staatsamtern entfernte und burch ebemalige Feinde beffelben erfette. Als ber hervifche Armfelt, \*) ein Liebling Guftavs III., von Reavel aus, mo er fcmebifcher Be-

<sup>\*) &</sup>quot;Armfelt, ein geborner Finne, war ein Bild ber Stärke und Schonheit. Sein stattlicher Leib von ungewöhnlich hohem und schlankem Bau trug einen Apollofopf, eine breite Stirne voll Phantasie und Berstand, große freurige blaue Augen, eine königliche Nase, einen Mund, worin Scherz, Bis und Wollust spielten. Er war auf ben Schlachtselbern und auf ben Liebeskelbern gleich unwiderstehlich. Benn ber rechte Don Juan je gelebt hat, so hat ihn A. übertroffen. In wie vielen europäischen hauptstäbten hatte er Kinder auch von fürfilichen Frauen." E. R. Arnbt.

sanbter war, in Briefen an eine in Stockholm zuruckgelaffene Geliebte, die junge Grafin Rubenstiölb sich alzufrei in Wünschen
mb hoffnungen für Schweben erging und biese Briefe aufgefangen
murben, dichtete man ihm boshafterweise eine Verschwörung an,
als habe er die gegenwärtige Regierung stürzen und die Zeiten
Guftavs III. erneuern wollen. Er wurde geächtet und entkam, aber
die arme Gräfin mußte öffentlich am Pranger stehen und bann in
ein Ruchtbaus wandern.

Der schwache Gerzog gab fich in bieser Sache ganz zum Werkzeug bes über seine Schwäche hohnlachenben Abels her und kummerte sich überhaupt so wenig als möglich um die Regierung, insbem er mit schwärmerischem Eifer sich ber Freimaurerei hingab und beständig von Abenteurern umgeben war, die ihm neue Gesheimnisse berselben vorspiegelten und ihn zur Stiftung neuer Orsben verleiteten.

Als nun Ratharina II. ben heirathsantrag machte und ihn und ben jungen königlichen Neffen nach St. Petersburg einlub, fand fich herzog Rarl auch pflichtschuldigst ein, aber die heirath kam nicht zu Stande, benn ber junge König von Schweben machte, als er ben schon fertigen heirathscontract unterzeichnen sollte, die einfache Bemerkung, nach ben schwedischen Reichsgesehen musse eine frembe Prinzessin, welche ber König heirathe, ben lutherischen Glauben annehmen, so gewiß nach ben rufstschen Reichsgesehen eine frembe Prinzessin, die ber Czar heirathe, ben griechischen annehmen muffe. Das wollte Katharina nicht gelten lassen und suchen aus derlei Liebkosungen und Jureben auf anbere Gebanken zu bringen. Als er aber sest blieb, ließ sie ihn stehen und lief voller Jorn fort. Um anbern Tage reisten die schwebischen Gäste wieder heim.

Alls Borfpiel zum Türkenkriege hatte Katharina zwei Expebitionen ausgeruftet. Indem fie nämlich die Berlegenheit Englands, welches von Defterreich und Breugen im legten Kampf in den Riederlanden verlaffen worden war, geschickt wahrnahm, affectirts

fle einen ungeheuren Gifer, gegen Frankreich Rrieg ju fubren, unb bewog Bitt am 22. Juli 1795 zu einem Bertrage, bemgufolge eine ruffliche Flotte von 12 Linienschiffen und 8 Fregatten unter Abmiral Ranifow mit ben englischen Flotten vereinigt gegen bie frangofischen Flotten und Gafen fampfen follte. Gie ließ fich aber bafür eine Mill. Pfund Sterling Subsibien gablen und gab bem Abmiral gebeime Befehle, feine Schiffe und Leute zu iconen, weil fie biefelbe für ihre eigenen Zwede in ber Levante brauchen wollte. Anbererseits schickte fie Balerian Subow, ben Bruber ihres Lieblings, mit gablreichen ruffifchen Truppen nach ben Gubfuften bes faspischen Meeres, um unter einem nichtigen Bormanb bie Stabt Derbent in Dageftan wegzunehmen. Ja fie verlangte, mabrent fie felbft im Begriff mar, in bie Turfei einzufallen, gefdwind noch vom Sultan, er folle ihr gegen bie Berfer beifteben. Denn fo alt fie mar, wollte fie noch alles verwirren, um mit Behagen im Truben zu fifchen. Der Gultan weigerte fich, Subow nahm Derbent. wurde aber balb barauf von ben Berfern unter Aga-Mahmub in offener Solacht auf's Saupt gefolagen und mußte nach Derbent gurudfluchten. Raum batte Ratharina biefe folimme Nachricht erhalten, als fie fogleich Berftarfungen zu Subows Entfat abgeben ließ. Reuriger als je in ben turfifchen Eroberungeplan vertieft hoffte fie, geftust auf bie neuen Bertrage mit Defterreich und England, endlich ihre Fahne auf ber Ruppel ber Sophienfirche in Conftantinopel aufpflanzen zu konnen, ftanb am 17. Nov. 1796 wie gewöhnlich munter auf und arbeitete allein in ihrem Cabinet, ale fie eine Stunde nachber von ihrer Rammerfrau leblos auf bem Boben liegenb gefunden murbe.

So enbete bie norbische Semiramis ihr thaten- und lafter- reiches Leben.

Ihr Sohn und Nachfolger, Raifer Paul I., war 42 Jahre alt. So lange hatte er warten muffen, bis er ben Thron bestels gen konnte. Seine Mutter hatte ihn auf unnatürliche Weise geshaßt und von ben Geschäften fern gehalten. Er hatte ihre Laster

nicht geerbt. Sein Lebenswandel war rein, nur burch Launen und Ausbruche bes Borns plagte er feine Umgebungen. Die Geschichtforeiber baben gewetteifert, ibn zu tabeln, ohne feiner ebeln und nitterlichen Ratur bie gebührenbe Gerechtigfeit miberfahren gu lafim. Er befahl bie Leiche feiner Mutter mit ber Betere III. gemeinichaftlich und mit größter Feierlichfeit zu bestatten, und erließ in Erict, welches fur emige Beiten bas meibliche Befchlecht von ter Thronfolge in Rugland ausschlog. Mit Berfien machte er angenblicklich Frieben und gab auch ben turfifchen Planen feiner Rutter feine Folge. Um zu bezeugen, baf er an ber Difibanbling, welche Bolen burch feine Mutter erlitten batte, feinen Theil babe, begab er fich fcon in ben erften Tagen feiner Regierung, feine beiben alteften Sohne, Alexanber und Conftantin an ber band, in bas Gefangnig Rosciuszfo's, funbigte ibm perfonlich bie freibeit an unt überreichte ibm feinen taufern Gabel wieber mit ber einfachen Bitte, ibn nicht mehr gegen Rufland zu führen. Rosciuszto ging nach Amerita und lebte fpater auf einem Landgut bei Baris, gulest in ber Soweig, mo er 1817 in Frieden geforben ift. \*) Baul fuchte Bolens Bunben fo viel als moglich ju beilen und zeigte fich befonbere gnäbig gegen bie fatholische Rirde, womit gusammenbing, bag er fich, obgleich ber griechischen Rirde angeborig, balb barauf jum Grogmeifter bes fatholifchen Johanniterorbens mablen ließ. Gegen bie frangofifche Revolution war er febr erbittert, fo bag er bie neufrangofifche Dobetracht then fo wenig, wie bie Ginfchleppung revolutionarer Bucher in Ruflanb bulbete.

Die von Rosciuszko versuchte Emancipation ber Bauern in Bolen stand im Busammenhang mit einer zu gleichem Bweck in Ungarn entbeckten Verschwörung und beibe Versuche erhielten

<sup>&</sup>quot;) Er hielt fein Wort und kampfte nicht mehr gegen Rufland, lehnte aber bie ihm vom Raifer ausgesetzte Benfion ab. In ber Familie Zeltner in Solothurn fand er Ruhe und Zufriedenheit, bei ihr ftarb er. Seine keiche aber wurde in die alte polnische Königestadt Krafau gebracht.

ihren Impuls von Paris aus. Schon 1793 hatte ber Blathaupt= mann Bebenftreit in Wien felbft eine Berichwörung gegen bas Leben bes faum jum Thron gelangten jungen Raifers Frang II. angezettelt, mar aber gefaßt und gebenkt worben. Es maren viele Berfonen babei verwidelt, alte Schwarmer aus ber jofephinischen Reit, benen bie Reaction nicht behagte und bie fich in ben Nachrichten aus Frankreich berauschten. Bielleicht ftanben fie auch in birecter Berbindung mit Frankreich, wenigstens bedang Bonaparte fpater im Frieben von Campo Formio bie Freilaffung ber Sauptfoulbigen aus. Befährlicher mar bie im Sabr 1795 entbedte Berichwörung in Ungarn. Sier batte ber Abt und f. Rath Da rtinowits ben Bin verfolgt, nicht nur ben Ronig (Raifer Frang II.), fonbern auch ben Abel zu vertreiben und bie Bauern frei zu machen. Er wurde aber entbedt und mit vier Befährten am 20. Jan. 1795 gu Befth enthauptet, fvater noch zwei. Dach biefen Borgangen wetteiferte bie öfterreichische Bolizei mit ber ruffifchen, allem Ginflug von Frankreich ber ben Rugang zu verfperren. Rumal in Wien wurden alle Berbachtige auf's icarffte beobachtet. Das mar ber Unfang ber berüchtigten Raberer und Srigeln (Spionen ber geheimen Polizei).

In Breußen und zumal in Berlin wurde umgekehrt alles Französische wieder Mode. Seit dem Basler Frieden war es bort erlaubt, den helben der Revolution Bewunderung zu zollen. Allein zu England kam Preußen in eine bedenkliche Stellung. Es hatte eben noch Geld genommen von England und schloß jest mit dessen bitterstem Feinde Frieden. In einem geheimen Artikel des Friedenstractats hatte die französsische Republik Preußen eine Entschädigung zugesichert, falls Frankreich das linke Rheinuser behalten sollte. Diese preußische Entschädigung war aber schon durch die Demarcationslinie bezeichnet, innerhalb welcher auch Hannover lag. Bon dem Augenblick an, in welchem Preußen mit Frankreich Frieden schloß, sah England dieses sein Hannover bedroht. Die kleineren nordbeutschen Staaten süblten sich getrösket, sofern sie inner-

halb ber Demarcationslinie lagen und fich bemnach vor frangöfischen Raubzugen ficher wußten, boch zeigte fich auch viel Angft bes fleinen Gevogels vor ber offenen Kralle bes ichwarzen preußischen Ablers.

Die Art, wie ber Ronig von Breufen feine neuerworbenen volnifden ganbestheile behandeln ließ, gereichte ihm febr gum nachtheil. Ru bem fruberen polnifden Erwerb, ber unter bem Namen Beftereußen am Oftpreugen angefoloffen worben mar, tam nun noch ein f. g. Gubpreußen, bas alte Mafovien mit ber Saubtfabt Barichau. In biefe Lanber ichidte man ben Auswurf ber preufifden Beamten, bie ichlechteften Subjecte, bie man fonft nicht brauchen konnte, und bie nicht einmal polnifch verftanben, und lieft bie armen Bolen nach bem ihnen eben fo unverftanblichen preunifden Landrecht (bem enblich vollenbeten und 1794 publicirten Berte, welches ale codex Fridericianus begonnen batte) regieren. Diefe Beamte, von ber Corruption bes bamaligen Berliner Sofes und Minifteriums gefdutt, verfubren auf bie gehaffigfte Weife. Die boberen Beamten trieben nicht geringere Unterschleife, wie bie bes frangofischen Convents. Des Ronigs Liebling, General von Bifcofemerber, ließ feinen Freund, ben Forftrath von Triebenfelb. eine mabre Bafdamirthicaft treibent, bie confiscirten Guter bes polnifden Abels verichachern und auf's luberlichfte verichleubern. Die Bolfethumlichfeit ber Bolen murbe mit Fugen getreten; in ibren Urwalbern, bie nur einen ritterlichen Abel und barbarifche Leibeigene fannten, follte auf einmal beutides Schreibereimefen, in bie bidfatbolifde Kinfternif allerneuefte Berliner Aufflarung übertragen werben. Die verblenbete Regierung that alles, ben neuen Unterthanen fich rerhaft zu machen, mabrenb Raifer Baul umgefebrt, wie wir oben faben, ben Ratholicismus ber Bolen iconte und bas ungludliche Bolf burch Milbe zu geminnen fuchte.

Eben fo machte fich Friedrich Wilhelm II. in Mittelbeutschland verhaßt, als er ben im nächsten Jahre 1796 ausbrechenben . Rrieg, ber bie Franzosen bis tief nach Deutschland führte, nur benutie, um bie frankliche Ritterschaft und bie Stadt Nürnberg zu brangsaltren, baß die lettere in der Angst sich ihm ergab. Ein gedruckter Folioband enthielt die Beschwerden der Deutsch-Ordenstitter, welche viele Besthungen in Franken hatten, gegen die Uebergriffe Preußens in jenen Tagen, ein Denkmal der Schmach für die Deutschen, die in jener schrecklichen Zeit, in welcher sie alle gegen die übermüthigen Franzosen hätten zusammenhalten sollen, sich unter einander selbst beraubten, beschimpften und Prozestacten darüber schrieben.

Briebrich Wilhelm II. feste biefe flägliche Politif nicht allgu lange mehr fort, benn er ftarb erft 53 Jahr alt, von Ausschweifungen ericopft, am 16. November 1797. Nicht an allem . mas man ihm vorgeworfen bat, mar er foulb. Defterreich und Rufland zwangen ibn zum Schlimmften, was er gethan bat. Doch laftet auf ihm felbft noch fcwere, fdredliche Berantwortung. Er hinterließ feinem Sohne und Nachfolger nicht blos 28 Millionen Thaler Schulben, sonbern auch ben preufischen Staat in einer booft unficeren Lage, ohne irgend eine Alliang, ale bie unnatur= lide, welche bie frangofische Republik ibm anbot, ringsum von Beinben umgeben, und bagu nicht getragen, fonbern verlaffen von ber öffentlichen Meinung, burchbrungen nicht von ehlem Geift und Duth, fonbern von tiefer Corruption, falichem Dunkel unb Eleinlicher, feiger Berechnung. Gein Nachfolger Friedrich Bilbelm III. war wieber fo gang anbers als er geartet, bag es fdien, auf bem preußischen Throne follte nie ein Ronig bem anbern gleichen. Bermählt mit ber Bringeffin Louise von Dedlenburg-Strelis, welche icon und liebensmurbig, gleichfam an Leib und Seele nur Grazie mar, genog ber junge Ronig ein reines ebeliches Blud und blieb fern von ben finnlichen Ausschweifungen bes vaterlichen Bofes. Auch mar feine erfte Banblung ein Sittengericht, inbem er bie Grafin Lichtenau verhaften \*) und ber ihr

<sup>\*)</sup> Die Konigin Bittwe Louise (Pringessin von Darmftabt) war fo

gefdenften reiden Guter verluftig erflaren ließ, ibr fpater aber Die Freiheit und eine Benfion gab. Bifcofewerber und Bollner wurben fortgejagt und man erwartete ein gang neues Regierungsfoftem. Aber ber Ronig war noch jung und unerfahren, von Ratur foudtern , wortfarg , murrifd, troden, willenlos und unproductiv, weber einer Leibenfchaft, wie fein Bater, noch einer genialen Conception, wie fein Grogobeim, fabig, baber burch bas blofe Gewicht ber eigenen Tragbeit feftgebannt in ben Basler Arieben und in bie Demarcationslinie. Die Gewißheit, bag er fic baburd bie Meutralität und ben Frieben bemahre, genügte ibm. Eine Natur wie die feinige will Rube baben und icheut por ber Rothwenbigkeit, fich raich entidliegen, raich eine Situation medfein, rafc hanbeln zu muffen, gurud. Er bebielt baber ale feine vertrauteften Minifter und Gefanbte bie Manner bei, welche, wie Sarbenberg, ben Baster Frieben gefchloffen hatten, ober wie Ludefini und Saugwit ber Meinung maren, burch ein immer engeres Unichliegen an Franfreich werbe bie preugische Dacht nicht nur ficher geftellt, fonbern auch auf Roften ber öfterreichifchen vermebrt werben.

ichwach und gutmuthig, am Sterbebett bes Konigs bie Lichtenau zu ums armen und ihr zu banken, daß sie ben Konig so treu gepflegt habe. Der nene Konig aber warf ihr einen vernichtenben Blid zu.

## Sechstes Buch.

## Bonaparte's italienischer Feldzug.

Defterreich mar ifolirt. Wenn es früher, fo lange es noch mit England, Breugen und Solland verbunden gegen Franfreich focht und bie frangofifchen Beere noch im erbarmlichften Buftanbe waren, nicht zu flegen vermocht batte, burfte es nicht hoffen, jest allein ohne jene Bunbeggenoffen über bie unterbeg georbneten, flegestruntenen und beffer angeführten Beere Frankreichs zu flegen. Belgien und holland waren bereits verloren; auf biefer Seite, von welcher man Baris aus ber Nabe bebrobte, mar Frankreich vollkommen ficher, auch im Ruden war es burch ben Frieben mit Spanien gebedt, es fonnte baber feine gange überlegene Rriegsmacht gegen Defterreich allein am Rhein und in Italien vermenben. Bei biefer Sachlage hatte Defterreich vielleicht beffer getban. bem Beifpiel Breugens zu folgen und mit Frankreich Frieben au fuchen. Es batte auch wohl eine Beitlang Luft bazu, um fich auf ben Orient werfen zu konnen, nach bem mit Rufland verabrebeten Blane. Aber es ftanb nicht mehr in feiner Dacht, felbft wenn es große Opfer gebracht batte, bie Rriegeluft ber Frangofen burch Briebensanerbietungen ju befdmoren. Gie wollten ben Rrieg fortfegen, fle bedurften ber Eroberungen.

Selbst in England murbe bie Frage aufgeworfen, ob es nicht

rathlider fei, jest mit Frankreich Frieben gut foliegen. Der größte Rebner ber Opposition im Unterhause, For, iprach entschieben bafür und bas Saupt ber Regierung, ber wie Bonaparte icon im frubeften Junglingealter gur Macht gelangte Minifter Bitt erwog bie Sache und ließ in Bafel Unterhandlungen mit bem frangofiiden Bevollmächtigten Barthelemy anknupfen. Es icheint jebod. er babe absidtlich feine Forberungen zu boch gespannt. Das Difflingen ber Expeditionen unter Morf, bei Toulon und Quiberon. weit entfernt, ibn gu bemuthigen, reigten nur feinen Stolg. Frantreich fühlte fich Sieger und gab nicht nach. Somit blieb England im Rriegeftanbe, martete aber beffere Belegenheit ab, um fich nicht wieber Nieberlagen auszusegen und leiftete biesmal Defferreich. was beffen gerabe jest mehr beburft hatte, weniger Sulfe als fruber. Es ftellte namlich fein Gulfsbeer mehr ins Relb, mie früher unter Mort, fonbern lieb Defterreich nur subsibiarisch 4,600,000 Bfund Sterling.

Ursprünglich war ber Krieg von Frankreich zwar zuerst erklärt, aber nur vertheibigungsweise geführt worben. Erst allmählig waren bie Franzosen zum Angriff und zur Eroberung übergegangen. Bon nun an behaupteten sie bie Offensive und behnten sie weit aus über Rhein und Alpen. In bem Maaße, in welchem bas revolutionäre Feuer im Innern Frankreichs erlosch, begann bas kriegerische Feuer nach außen zu wüthen, wie aus bem Besuv erst bann, wenn die Feuersause in seinen Krater zurückgesunken, besto mächtigere Lava-kröme sich weithin in bas friedliche Land ergießen.

Carnot entwarf ben großen Plan bes Krieges vom Jahre 1796. Drei französische Armeen sollten über die Grenzen gehen, bie nieberrheinische unter Jourban in Gessen und Franken, die oberrheinische unter Moreau in Schwaben und die italienische unter Bonaparte in Italien einbrechen und alle brei sollten sich in concentrischer Richtung gegen Wien bewegen und im Gerzen Desterreichs vereinigen. Eine vierte s. g. Alpenarmee unter Kellersmann zählte nur 15,000 Mann und bewachte nur bas schon von

ŀ

ben Franzosen eroberte Savohen. Der ersten ber brei französischen Hauptarmeen stellten bie Desterreicher ein heer unter bem Erzeherzog Rarl, ber zweiten ein weiteres unter bem alten Wurmser, bem britten ein österreichisches heer unter bem tapferen schon 72jährigen Beaulieu und ein farbinisches unter Collt entgegen, um zunächt nur vertheibigungsweise bie Fortschritte ihrer Gegner aufzuhalten, benn sie warteten biesmal ben Angriff ab. Der erste auf bem Platze war Bonaparte, Jourban und Moreau eröffneten ihren Felbzug erst um Monate später.

Das rasche und energische Borgehen ber Franzosen in Italien kam ben Desterreichern unerwartet. Sie hatten sich nur auf Hauptschläge am Rheine gesaßt gemacht und beshalb hier mehr als vier Fünftheile ihrer Macht aufgestellt (91,000 Mann unter Erzherzog Karl, 81,000 unter Burmser, wobei die Contingente der noch reichstreuen Sachsen, Bapern, Franken und Schwaben miteingerechnet sind), während Beaulieu in Italien nur 37,000 Desterreicher commandirte. Er wurde nun zwar durch 20,000 Sardinier unterstützt, allein außer diesen fanden sich nur noch 1500 Neapolitaner zur Vertheibigung Italiens ein, kein Venetianer, kein Römer. In einer so großen Gesahr für die ganze Halbinsel hätten auch alle italienischen Staaten wetteisern müssen, Beaulieu zu verftärfen.

Bonaparte kam am 27. März 1796 in Nizza an, wo Scherer ihm bas Commando ber italienischen Armee übergab. Dies selbe zählte 43,000 Mann mit nur 60 Kanonen und befand sich in einem elenden Justande, die Soldaten hatten zerrissene Kleider und kein Brod. Die Afsignaten, die man ihnen statt Soldes gab, hatten allen Werth verloren; das baare Geld und die Naturalleistungen wurden von diebischen Kriegscommissären und Lieseranten zurücgehalten. Die Noth war groß, alles schrie und klagte, einige Bataillone zerstreuten sich eigenmächtig und begingen große Unordnungen, nur um sich den nöthigsten Lebensunterhalt zu verschaffen. Troßdem aber war es eine auserlesene Truppe. Die französsiche Jugend hatte

Befdmad am Rriege gefunden. In ber Sturmzeit ber Revolution batten bie Gobne gebilbeter und reicher Kamilien ibr Leben, bas fonft ber Guillotine verfallen mare, nur ins Lager retten tonnen. Eine Menge anberer gebilbeter Junglinge hatten als feurige Republifaner zu ben Waffen gegriffen, um fur bie Freiheit zu fampfen. Das Aufgebot in Daffe brachte alle Stanbe in Waffenbrüberichaft. Die jacobinifche Ungebundenheit mar je mehr und mehr jener folbatifden Disciplin gewichen, bie man in ber Befahr als unentbebrlich erkennen lernt und auf die man nach bem Siege ftolz Soon begann ber mit ehrenvollen Narben geschmudte Solbat ben feigen Bobel ber Sansculotten zu verachten. Schon batte fic ber ritterliche Sinn echter Rrieger gegen bie vom Conbent gebotenen Ermorbungen ber Gefangenen embort. Die franabfifden Burgerfolbaten jener Beit glichen nicht mehr weber ben alten aus bem gemeinften Gefindel ober aus Fremben geworbenen und ausschlieflich von zum Theil unfähigem Abel befehligten Solbnern vor ber Revolution, noch ben Maratecompagnien und Evaulettiers eines Ronfin. Die vornehme Jugend, bie im Range ber Gemeinen an Strapagen und Gefahren gewöhnt wurde, fanb einen romantifden Reig in benfelben und wetteiferte mit ben Belben, bie aus tieferen Schichten ber Befellichaft auftauchten, um nicht von ihnen übertroffen zu werben. Für alle lag ber bodfte Reiz in ber ichnellen Beforberung bes Berbienftes. Wer tabferer. friegsfundiger, geiftebuberlegener mar, flieg in jenen Jahren rafc gum General empor und machte feinen Ramen welthiftorifd. Die republifanifde Gleichbeit aller, in welcher bie alte Ariftofratie ber Barone begraben worben, gebar bie neue ber Generale. Bonaparte, felber ein Emportommling und erft 27jabriger Jungling, fant in ber fleinen Armee, beren Commando er übernahm, und brachte gum Theil in feinem Gefolge ju ihr mit eine Menge junger Manner, bie alle Generale von unfterblichem Ruhm geworben finb: b'allemagne, Anbreoffy, Augereau, Beffleres, Cervoni, Duroc, St. Staire, Joubert, Junot, Kilmaine, Labarve, Lannes, Lanuffe, Marmont, Murat, Rusca, Serrurier, Victor, Bonaparte's Stieffobn Eugen Beaubarnais. Duroc, ber icon Bonavarte's Miticuler in Brienne gemefen. Den erften Rang unter allen behauptete aber Alexanber Berthier, ein icon erfahrener Mann, ber mit Lafavette in Amerita gebient batte. Bonavarte machte ibn zum Chef feines Generalftabe, ein Amt, bas er bis zum Jahre 1814 mit ber größten Umficht und Treue verfah. Der merkwürdigfte Untergeneral Bonaparte's mar Maffena, ber als Baifenknabe aufgemachfen gemeiner Solbat geworben mar und es in 14jahrigem Dienft nicht weiter als bis jum Sergeanten gebracht batte, weil vor ber Revolution fein Nichtabeliger Offizier werben konnte. Die Revolution batte ibn bagegen fonell erhoben, er galt als einer ber tapferften und flügften Generale. Dem jungeren Bonaparte gab er fich mit Enthuffasmus bin und biefer hielt ibn febr boch und fagte fogar einmal von ibm ver ift mein rechter Arm." Maffena's Singebung an Bonaparte mar aber nicht ohne Eigennut, benn nachbem er fo lange als gemeiner Solbat bas harte Rafernenleben burchgemacht hatte, wollte er auch etwas von feiner Generalswurbe baben und mar ber größte Rauber in ber Armee. Er plünderte nicht nur eroberte gander, fondern fahl auch, mas feinen eigenen Golbaten bestimmt mar. Damit man ihm bas überfabe, bedurfte er große Thaten und große Gunft feiner Dbern.

Es war Bonaparte nicht möglich, bem Mangel in seiner Armee abzuhelsen, ba ihm bas Directorium nicht mehr als 2000 Louisd'or baar und eine Million Livres in Wechseln mitgegeben hatte, die zum Theil nicht acceptirt wurden. Er jagte inzwischen bie verrusensten Kriegscommissäre fort und elektristirte das heer burch die wunderbare Thätigkeit, mit der er neue Hülfsquellen ersöffnete, um wenigstens den dringendsten Bedürsnissen des Augenblicks zu genügen und die Aruppen vorwärts zu bringen. Im Uedrigen verwies er sie auf Sieg und Eroberung und auf die reiche Beute, die sie in Italien sinden würden. Alles jauchzte ihm zu, alles vertraute ihm, selbst die älteren Generale beugten sich ache

2

tungevoll vor ibm und munichten fich Glud, unter ibm zu bienen.\*) Er ftrablte von Jugend, martialifdem Genie und von bem gebeimen Glud, bas er im Befit Josephinens gefunden, ber er faft taglich mitten unter einer Laft von Gefchaften bie gartlichften Briefe forieb. Seine perfonliche Erfcheinung übte einen Bauber auf feine Rebenbubler wie auf ben gemeinen Mann. Gegen alle liebenswurbig, verbannte er boch icon aus feiner Mabe jeben Reft fansculottifder Bruberlichfeit. Alle Generale batten bisber ibre Truppen nur citoyens (Burger) anreten burfen. Bonaparte mar ber erfte, ber fie nur "Solbaten" nannte und nicht mehr zu ihnen von Freiheit und Gleichheit, fonbern von Ruhm und Beute fprac. Sein berühmter Tagesbefehl lautete: "Solbaten! ihr fent nact und halb verhungert! Die Regierung foulbet euch viel, fann euch aber nichts geben. Bewundernswurdig ift eure Gebulb, euer Muth in biefer Felfenwufte. Das bringt euch aber feinen Rubm. Darum will ich euch jest in bas fruchtbarfte Land ber Welt führen. 3hr werbet reiche Provingen und große Stabte erobern, ihr werbet Ebre, Rubm und Reichthumer finben!"

Das war bas Progamm ber Eroberungen und bes fünftigen Kaiserreichs, wie die Erklärung ber Menschenrechte bas ber Freisbeitskämpse und ber Republik gewesen war. Das Directorium in Baris war nicht geeignet, die öffentliche Meinung zu jenem älteren Programm zurückzuführen. Auch bas Bolk selbst nicht. Die im Leben vorgerückter waren, hatten nur noch bas einzige Bebürsniß ber Rube nach so viel Stürmen und bes Genusses ber erhaltenen ober neuerworbenen Güter. Bei ben jüngeren war die Begeisterung für die Freiheitsgöttin in der rothen Müge übergegangen in kriegerisches Feuer und Streben nach Ruhm. Sieben Jahre hatten hin-

<sup>\*)</sup> Richts bezeichnet die bamalige Stimmung für ihn beffer, als was Junot seinem Bater auf die Frage: wer denn dieser Bonaparte sen? antswortete: "Um zu wissen, wer er ist, muß man er selbst senn. Ich kann nur sagen, er ist einer von den Menschen, mit denen die Natur geigt und die sie nur in Jahrhunderten einmal geboren werden läßt."

gereicht, biefe erstaunliche Beranberung in ben Trieben ber frango-fifchen Gefellichaft zu bewirken.

Der Plan Bonaparte's war, bie hohen Gebirgstetten, bie ihn von Italien trennten, an ber niedrigsten Stelle, nämlich ba zu überschreiten, wo die Alpen sich von Nordwesten her senken und nach Often hin die Apeninnen aufsteigen. Sier sich durchzwängend wollte Bonaparte seine zerstreut aufgestellten Gegner einzeln übersallen und schlagen nach dem Grundsat, in welchem, wie er selbst sagte, die ganze Kriegstunft enthalten ist, daß es nämlich nur darauf ankomme, auf dem entscheldenden Bunkte mehr Menschen und Kanonen zu haben, als der Feind, möge berselbe ihrer auch noch so viel mehr auf anbern, nicht entscheldenden Bunkten haben.

Beaulieu hatte fich burch bas mahricheinlich von Bonaparte felbft ausgeftreute Gerucht, bie Frangofen murben von Dizza aus nicht ins Gebirge, fonbern am Meeresufer bingieben, um bas reiche Benua zu besethen, taufchen laffen und feine Truppen noch öftlicher gezogen und von Colli, mit bem er überhaupt ftete uneine mar, entfernt. Da fiel Bonaparte über jebes ber vereinzelt im Gebirge ftebenben öfterreichischen Corps mit Uebermacht ber und brangte fie alle gegen Benua bin, um nachber bie Sarbinter gang eben fo eingeln zu faffen und zu ichlagen. Diefe erften Rampfe am 11. und 12. April waren nur ftrategifch wichtig, aber tactifch unbebeutenbe Gefechte, in benen ber Berluft ber Defterreicher nicht 300 Tobte und nur 400 Befangene betrug, weil fie fich balb vor ber Uebermacht gurudzogen. Aber Bonaparte gab biefen Gefechten ben pomphaften Namen ber Schlacht bei Montenotte und fein Siegesbericht mar voll Uebertreibung und nur auf einen Effect berechnet, ben er allerbings nicht verfehlte. Die Bewegung, burch welche bie Defterreicher immer weiter öftlich abgebrangt murben, bauerte in ben nachften Tagen fort, inbem anbere öfterreichifche Abtheilungen baffelbe Loos erlitten, wie bie fruberen. Das maren am 13, bis 15. April bie Gefechte bei Coffaria, einem Caftell, vor bem bie Brangofen brei Generale verloren, wo aber 800 Defterreicher unter

Brovera gefangen murben, und bei Dego. Un biefem letteren Drt überließen fich bie Frangofen unter Maffena nach bem Siege einer foralofen Rube, ale ploplic ber fubne Butaffovich mit funf ofterreidischen Bataillonen fie überfiel, ihnen 900 Mann mit bem Baionet nieberftad und 700 Gefangene mit 19 Ranonen abnahm. Mein von Bongvarte felbit, ber in ber Dabe mar, umbrangt. fonnte ber tabfere Oberft fich nur noch mit Berluft von 900 Mann burdbauen. Das nannte Bonaparte bie Schlacht bei Millefimo und gab niehr Befangene an, bie er gemacht haben wollte, als überhaubt Defferreicher im Gefecht gewesen maren. Diefer Charafterzug von Bongvarte ift febr merfmurbig. Much ivater, ale fein Relbberrncrebit feft gegrunbet mar und Miemanb an feinem überlegenen Genie mehr zweifelte und Jeber Rurcht genug vor ibm batte, unterließ er niemals, bem mabren Berbienft erlogenes binquaufugen und feine Rriegsberichte nicht wie ein aroffer Relbberr. ber er wirklich mar, fonbern wie ein Charlatan abzufaffen. Die Unwahrheit, bie bann boch ju Tage fam, ichabete ihm viel mehr, als wenn er feine Erfolge immer nur auf bas Maaf ber Babr= beit gurudgeführt batte. Seine offiziellen Lugen maren baber feis nesmeas immer fluge Berechnung. Es fcheint, man muffe fie mit einem urfprünglich bamonifden Bug im Charafter bee großen Corfen in Berbindung bringen und nicht gemeine Bfiffigfeit, fonbern eine ungebeure Berachtung ber Menfchen barin lefen.

Sobald die Desterreicher weit genug in die Apeninnen zuruckgeworfen waren, wandte sich Bonaparte gegen Colli und faste
die Sardinier zuerst bei Ceva, am 17. April. Colli zog sich sogleich zuruck, leistete aber an der Cursaglia am 20. tapfern Wiberstand. Da er indessen keine Hoffnung sah, durch die Desterreider verstärkt zu werden, zog er sich noch weiter zuruck und erlitt
durch die ihm nacheilenden Franzosen bei Mondovi am 22. eine
Niederlage. In dieser Gebirgsgegend war es, von wo aus die
bungernden und abgerissenen Franzosen zum erstenmal in die golbene Ferne der lombarbischen Gbene hinuntersahen und wo Bona-

parte ihnen zurief: "bort unten liegt ber Reichthum, bort holt euch alles, was ihr braucht." — Bon panischem Schrecken ergriffen ließ ber König von Sarbinien, Victor Amabeus III., in seiner nahe bedrohten Hauptstadt Turin sich bewegen, um Frieden zu bitten und die Desterreicher, die ihm nicht ausreichend halfen, nun seinersseits im Stich zu lassen. Ein Wassenstillstand wurde schon am 28. April, der Friede am 25. Mai abgeschlossen. Sardinien trat Savonen und die Grafschaft Nizza an Frankreich ab und ließ die sesten Pläge in Piemont, vor allen Alessandia, von den Franzosen besehen. Dieser Friede war nur eine Galgenfrist, der Uebermuth der Sieger ließ es den armen König nur zu balb sühlen, der auch die Schnach nicht lange überlebte und schon im October starb, den wankenden Thron an Karl Emanuel IV. überlassend.

Der nunmehr ganglich blosgestellte Beaulieu gog fich fo eilig als möglich über ben Do gurud und magte feine Schlacht mehr, ba er ichmader mar als Bongvarte. In ber eiteln hoffnung, ber breite Strom merbe ben Feind aufhalten, gerftreute er fein Corps abermals an einer langen Uferftrede. Bonaparte ging aber am 7. Mai bei Biacenga über ben Flug und ichlug am 8. ein öfterreichisches Corps unter Liptai. Dun gab Beaulieu Mailand felbft auf und suchte nur noch Mantua zu verftarten. Als bie Frangofen in ber Racht auf ben 8. rubig bei Cobogno lagerten, murben fle vom öfterreichischen General Soubirg überfallen nub erlitten bebeutenben Berluft, auch fiel bier ihr tapferer und geiftvoller Beneral Laharpe (ein Baabtlanber, Bruber bes Oberften, bem bie Erziehung bes jungen Groffürften, nachberigen Raifers Alexander von Rugland anvertraut worben war). Ueberhaupt fochten tie Defterreicher in biefem für fie fo ungludlichen Rriege überall mit Belbenmuth, wo fie irgend gut und besonders zum Angriff geführt wurden. Bonaparte folug biefe Armee nicht nur, fonbern verleums bete fle auch, indem er jeben ihrer Berlufte übertrieb, jeben threr Erfolge verschwieg ober verkleinerte. Es verbient bemerkt zu merben, wie febr er bamals icon bie öffentliche Meinung und bie

Breffe beherrichte. Jebe seiner amtlichen Lugen murbe geglaubt und nicht nur in französischen, sonbern namentlich auch norbbeutschen Blattern verbreitet, mabrend man die Berichtigungen aus öfterreischischen und englischen Febern nicht beachtete.

Ehe Beaulieu nach Mantua abzog, ließ er an ber Aba bei Lobi ben General Sebottenborf mit 9—10,000 Lefterreichern stehen, um Nachzügler aufzunehmen und ben Rückzug zu becken. Als nun am 10. Bonaparte mit seiner gesammten Macht vor Lobi ankam, schossen bie Desterreicher mit Kartätschen über bie lange Brück, um die Franzosen abzuhalten. Da führten Massena, Lanses, Berthier und einige andere höhere Offiziere die Truppen im Sturmmarsch hinüber. Die Desterreicher, anstatt sie zusammenzusickießen, brachen das Gesecht freiwillig ab und zogen sich zurück, wobei sie, da die Franzosen mit Uebermacht nachdrängten, 2000 Mann an Tobten, Verwundeten und Gesangenen einbüßten. Aus biesem einsachen Rückzugsgesecht machte Bonaparte in seinem Arsmeebericht eine große und wunderähnliche Schlacht.

Bevor Bonaparte feinem Feinde nach Mantua folgte, beeilte er fic, feinen Triumpheinzug in ber Sauptftatt ber Lombarbet gu balten, 14. Mai. Die Bevolkerung Mailands empfing ibn feftlich gefchmudt unter lautem Jubelruf (obaleich bie Citabelle noch zon Defterreichern befest mar) als Befreier und fah in ihm nur ten mit unüberwindlichem Schwert bemaffneten Benius ber Republit, burch ben alle Bolter frei und bas golbene Beitalter eingeführt merben follte. Sie murbe jeboch balb enttäufcht, als Bonaparte eine Rriegofteuer von 20 Millionen Lire und auferbem unermeglide Lieferungen von Armeebeburfniffen aller Urt forberte, mobet feine Solbaten fich überbies eine Menge Eigenmächtigfeiten geftatteten, bei benen ihr Obergeneral bie Augen gubruckte, benn bie Beute mar es ja, bie er ihnen verfprochen hatte. Daffelbe gefcah in Bavia, Crema und überall, mobin bie Frangofen famen. Aber auch mo fie noch nicht maren, erfeilschte man ihre Schonung burch Gelb und Werthe, bie man ihnen guididte. Bonaparte verfaufte seine Gnabe bem Herzog Ferbinand von Barma (9. Mai) um 2 Millionen Lire, 1700 Pferbe, eine große Lieferung von Naturalien und um 20 ber kostbarsten Gemälbe. Da Italien noch reicher an Kunstschäften war, wie Holland und Belgien, so machte sich Bonaparte ein besonderes Geschäft baraus, es in dieser Bezie-bung auszuplündern und Paris mit einer Kunstbeute zu bereichern, an die sich das Andenken seines Namens und seiner Siege knüpfte. Gleiche Gnade widersuhr dem Herzog Herkules von Modena, dem letzten des Hauses Este, für 10 Millionen, viele Lieferungen für die Armee und 20 Gemälde.

Das Verfahren Bonaparte's war insofern neu, als er es verschmähte, die Fürsten zu vertreiben und die Bölfer mit demokratischer Freiheit zu beglücken, wie Viele, vielleicht das Directorium selbst, von ihm erwartet hatten. Aber er versuhr eigenmächtig und wußte wohl, das Directorium werde nichts gegen seine Handlungsweise einwenden, wenn er nur Siege ersocht und Gew und Trophäen in hülle und Fülle nach Paris schiefte. Nur um die Freiheitsmänner zu beschwichtigen, deren Verdacht von sich abzuslenken und zugleich um Italien durch innere Parteiung zu zerrütten und sich den Sieg zu erleichtern, verkündete er von Mailand aus "wir sind die Freunde aller Bölker und lieben vor allen die Enkel des Brutus und Scipio. Wir werden das Capitol wieder aufrichten und das Volk der Römer wiedererwecken."

Nur in bem Theile Italiens, wohin keine Franzosen gekommen waren, konnte ihnen biese Sprache Anhänger gewinnen. In ber Lombarbei hatten ihre Plünberungen \*) bas Bolk schon bermaßen erbittert, baß Bonaparte kaum (22. Mai) von Mailand aufgesbrochen war, um sich zwischen Mantua und Tirol zu werfen, als auch schon bas Landvolk hinter seinem Rücken in Masse aufstand. Blisschnell aber wandte Bonaparte sich um, zersprengte die Bauern

<sup>\*)</sup> General d'Allemagne schrieb am 9. Mai an Bonaparte, ein Mann von Ehre muffe sich schämen an ber Spige eines Corps ju marschiren, in bem die mauvais sujets so gablreich seyen.

bei Bimasco, welchen Ort er verbrennen lief, und nabm Bavia, ben Saubtfit ber Insurrection, mit Sturm, lieg es plunbern unb bie Rubrer bes Bolfs binrichten, 26. Dai. Mittlerweile batte ber alte Beaulieu bie Feftung Mantua mit einem Theil feines Beeres verftartt und fich mit bem Reft ben einzigen Rudzugsweg nad Sirol burd Ueberrumplung ber fleinen Feftung Beschiera am Garbafee und burch Befetsung Berona's geöffnet. Diefe beiben Orte, fo wie Brescia und Bergamo, gehörten bamale noch gur Republit Benebig, bie trop ihrer alten Reichthumer und einer nicht unbebeutenben Landmacht fich völlig paffir verbielt, ben Franzofen teinen Mann entgegenftellte, aber auch von ben Defterreichern nicht beachtet wurde. Der ungluckliche Bratenbent, Lubwig XVIII., ber bisber rubig in Berong gelebt batte, mar icon beim erften Berannaben ber Frangofen burch einen feigen Befehl ber venetianifden Regierung entfernt worben. Dit folden Gegnern batte Bonabarte zu thun, und man muß gefteben, bag fein Uebermuth bier überall burd Rleinmuth berausgeforbert murbe. Beaulieu, welcher zu allem Unglud noch erfrantte, jog nach einigen unbebeutenben Gefechten, namentlich bei Borgbetto, alle feine gerftreuten Corps in bie Schluchten von Tirol gurud. Gines berfelben batte fich versvätet und gerieth am 31. Mai bei Baleggio an bie Billa, in ber Bonaparte, ber gleichfalls ein wenig unwohl geworben war, fich mit geringem Gefolge einquartiert batte. Mit genauer Noth entfam er burd bie Garten, benutte aber ben Borfall, fic eine Leibmade zuzulegen, bie f. g. Buibes, zu beren Chef er Beffieres machte. Das war ber fleine Anfang ber weltberühmten alten Garbe.

Bonaparte besetzte Bergamo, Brescia und Berona, bas von ben Oesterreichern wieber verlassene Beschiera und bas benachbarte venetianische Landgebiet, bas er zum Abfall von Benedig aufreizte und auf bessen Kosten er seine Truppen verpstegte. Auch ließ er burch ben französischen Gesandten in Benedig dem Senate baselbst broben, wenn berselbe bie angeworbenen Slavonier nicht sofort

wieber entferne, und Benedig geborchte. Bunadft blieb Bonabarte auffer ber Bemadung ber Tiroler Baffe nichts zu thun übrig, als bie Eroberung von Mantua, wozu ihm aber ichweres Geidus fehlte. Deffen befand fich genug in ber Citabelle von Mailanb. bie baber beftiger bebrangt murbe; bis fie fiel, fonnte man auch eine Diverfion nach Mittelitalien machen und fich bort Gefdut. Belb und Beute aller Art holen. Bor allem loctte ber reich mit englischen Bagren angefüllte Safen von Livorno. Das Directorium in Baris hatte ben naturlichen Gebanten, zwei Beere in Italien operiren zu laffen, Bonaparte follte Toscana, Rom und Meapel erobern und Rellermann unterbeg mit feiner Armee Tirol belagern. Aber bas wiberftrebte bem Chraeiz Bonaparte's, ber alles allein thun wollte. Mit Recht entgegnete er, wenn er fich in Italien vertiefe und zu weit von ben Alpen entferne, konne Rellermann burch eine neue öfterreichifde Armee, bie ohne 3meifel Beaulieu verftarten ober erfeten werbe, erbrudt werben und Oberitalien wieber verloren geben. Die italienische Eroberung muffe in einer Sand allein liegen. "Beffer ein ichlechter General, als an ei gute." Das Directorium magte nicht, ihm zu wiberfprechen, ließ ibm ben Oberbefehl allein und ichidte ibm Berftarkungen. Beneral Clarfe, welchen Carnot als Commiffar bes Directoriums ju ihm gefchickt, um ihn ju überwachen, erfannte balb, bag in Bonaparte mehr Bufunft liege als im Directorium und vertaufchte bie Rolle bes Bachters mit ber eines ergebenen Dieners.

Nach Neapel war es Bonaparte zu weit, er gestand also biesem Staate schon am 5. Juni die Neutralität zu, erfreut genug,
baß die Königin Karoline, Marie Antoinette's leibenschaftliche
Schwester, ihn nicht angreisen ließ. Dagegen schickte er Augereau
in den Kirchenstaat; Bologna, bas immer eisersüchtig auf Rom
war und ist, empfing die Franzosen als Befreier vom papstlichen
Joch und der arme Bapst erkaufte am 23. Juni Bonaparte's Gnade
burch 21 Millionen Lire, Auslieferung schweren Geschüges, Desfnung der Festung Ancona, Berpflegung französischer Truppen in

ben Legationen, 100 ber herrlichften Gemalbe und 300 ber merth. Frollften Manuscripte aus ben berühmten Sammlungen im Batican. Tud bier plunberten bie frangofifden Solbaten und erbitterten bie Einwohner bergeftalt, bag es zu einem blutigen Aufftanb in Lugo bei Rerrara fam , ber aber eben fo energifch niebergefchmettert wurde, wie ber lombarbifde. Bonaparte felbft begab fic nach Riorens und gemahrte bem Großbergog von Toscana, Ergbergog Rerbinand, ber bieberan mit Frantreich in Frieben gelebt batte. tie Reutralitat, ließ aber gleichnohl Livorno am 29. Juni von Frangofen einnehmen. Da bie Englanber alle ihre Reichtbumer auf 60 Soiffen ichleunigft fortgeschafft hatten, ließen bie Frangofen ibren Merger an ben unschulbigen Ginmobnern aus und erpreffen von ber Stadt 12 Millionen. Un bemfelben Tage hatte fich bie Citabelle von Mailand ergeben, mas Bonaparte in Rloreng an ber Tafel bes Großherzogs erfuhr, und zugleich bie Ginichlieffung Rantua's unter Gerruriere Befehl begonnen. Dlantua mar aber fomer zu nehmen. Die Feftung ift ringeum burch Geen gefdutt. burd melde nur ichmale Damme einen Bugang öffnen. Rur ber bunger tonnte biefe faft unüberwindliche Reftung fallen. fomere Gefous mar erft am 19. Juli in binreichenber Denge berbeigeschafft, um bas Bombarbement zu beginnen.

Durch bie Nieberlagen Beaulieu's mar ber Hoffriegsrath in Wien nicht wenig aufgeschreckt worben und hatte sofort befohlen, bie Aufstellung am Mittelrhein zu schwächen, um Italien zu Huste zu kulfe zu kommen. Da sich Mantua noch lange halten konnte, so hätte Desterreich vielleicht klüger gethan, sein heer in ben uneinnehmbaren Alpen zurückzuhalten, bis die Franzosen in Italien überall vom Aufruhr umwickelt und zugleich Benedig, Toscana, Rom und Reapel zu einem gemeinsamen Auftreten gegen Frankreich vermocht worben wären. Alsbann wäre bas heraustreten einer großen österreichischen Armee aus Tirol wahrscheinlich entscheibend gewesen. Indem sie sich aber allein in die Ebene hinauswagte, setzte sie sich großen Gesahren aus. Man begreift nicht, warum ber Hoffriegs-

rath bamals mit fo viel Uebereilung bie Rrafte Defterreichs gerfolitterte. Der alte Burmfer murbe mit einem Theil feines Beeres nach Tirol geschickt, ber anbere Theil beffelben aber mit ber großen Armee bes Erzberzoge Rarl vereinigt, ber nunmehr allein gegen Jourban und Moreau kampfen mußte. führte, bie Refte ber Beaulieu'ichen Armee mit eingerechnet, 60.000 Mann aus Tirol beraus, um Mantua zu entseten. Er felbit marf mit 40,000 Mann bei Rivoli ein frangofifches Corps unter Maffena gurud, auf bas er querft fließ, 29. Juli; eben fo Dugsbanovid mit 20,000 Mann an ber meftlichen Seite bes Garbafee's hervorbrechend bei Salo bas Corps von Sauret, morauf er Breecia befette und bafelbft 2700 Frangofen gefangen nahm. Da faßte Bonaparte ben genialen Entichluß, Gerrurier von Mantua abzurufen, bas Belagerungsgefdus, bas er mit fo vieler Dube erft aufammengebracht batte, im Stich zu laffen und mit feiner gangen Streitmacht von 45,000 Mann querft über ben weit ichwächeren Quasbanovich bergufallen, nach beffen Vernichtung ihm Wurmfer nicht mehr gefährlich ichien. Schon am 31. Juli überfiel er Quasbanovich bei Lonato, folug ibn und nahm Brescia wieber. Wurmfer aber jog, ohne einen Feind gefeben zu baben am 1. August in Mantua ein, in beffen Mauern man fo eben bas erbeutete Belagerungsgefdus einfdleppte. Aber zu fpat erfannte er ben Fehler, feine Dacht getheilt zu haben. Als er eilenbs aufbrach, um Quasbanovich zu retten, mar biefer tros abermaligen muthenben Wiberftanbes bei Lonato am 3. August aanglid beffegt worben. Drei gerfprengte öfterreichifde Bataillone ergaben fich am folgenben Tage an Bonaparte, ber auf fie fließ und obgleich er nur 1500 Mann bei fich batte, ihnen burch ben Schreden feiner perfonlichen Gegenwart bie Waffen entrif. 5. August murbe Burmfer, ber bisber nur ben Nachtrapp Bongparte's erreicht und angegriffen hatte, ploplich von beffen gefammter Macht bet Caftiglione, inbem fle Quasbanovichs Berfolgung aufgebend, fich nach ihm umwandte, überfallen und nach

hartnädigem Rampfe bestegt, konnte fich aber noch gludlich nach Lirol zurudziehen. Bonaparte war nicht im Stanbe, ihm ben Beg bahin abzuschneiben und so ftanben bie Dinge wie vorher, nur baß er alles schwere Geschütz vor Mantua und überbies 4000 Gefangene verloren hatte, bie Burmser mit sich nahm.

Allein ber Sieg war boch wieber an bie französischen Fahnen geknüpft gewesen, Bonaparte hatte sich abermals als ben Unüberwindlichen bewährt. Unbegreislicherweise ließ der greise Wurmser sich von seiner hitz verleiten, benselben mißlungenen Blan noch einmal und jet mit geschwächten Kräften wieder auszunehmen, indem er abermals in zwei getrennten Massen aus Tirol herausrückte und abermals 20,000 Mann, diesmal unter Davidovich, rechts vorschob, während er selbst mit 30,000 Mann gegen Vicenza drang. Nichts war natürlicher, als daß Bonaparte nun auch ganz dieselben Schläge führte, wie früher. Erst warf er seine ganze Streitmacht auf Davidovich und schlug ihn bei Roveredo am 4. Sept., dann wandte er sich blitsschnell in Wurmsers Rücken und schlug ihn am 8. bei Bassalasseg durchs Thal der Brenta ab und nöthigte ihn, sich hinter die Mauern von Mantua zu stückten.

Ehe wir neue Berstärkungen aus Desterreich in Italien anstommen sehen, was erst im November geschah, mussen wir uns an ben Kriegsschauplatz am Rhein versetzen. Jourd an eröffnete seinen Feldzug erst am 1. Juni, indem er Rieber nach Duffelborf voraussandte. Im ersten Gesecht bei Altenkirchen am 4. wichen bie Desterreicher zurud. Jest erst kam Erzherzog Karl bei der Armee an, ging zum Angriff über und schlug die vorgeschobenen Corps Jourdans, bas erste unter Lesebvre bei Weglar am 15., bas zweite unter Rieber bei Uckerath, worauf Jourdan sich eilends über ben Rhein zuruckzog. Um ihm Luft zu machen und ben Krieg in bas Herz von Deutschland hinüberzuspielen, ging Moreau mit seinem Heere am 24. Juni bei Strasburg über ben Mbein, ein schwächeres Corps unter General Ferino that dasselbe

bei Bafel und fucte über ben Bobenfee raich nach Ulm vorzubrin-Durch Wurmfers Entfernung mar Schmaben fo gut wie entblöfit. Che Erzberzog Rarl berbeifommen fonnte, batte Morcau icon ben Somarzwalb überfliegen und alle kleinen Corps, bie fich ibm entgegenwarfen, gurudgefdlagen, querft bie ichmabifden Rreistruppen unter Raglovich, bie fich übrigens gut mehrten, bei Rebl, bann ein öfterreichisches Corps unter Sztarray bei Sasbach und bie fdmachen murttembergifden Boften auf bem boben Rniebis. In Gilmarichen fam zwar Erzherzog Rarl burche Murathal berbei und lieferte Moreau eine Schlacht bei Malich am 9. Juli. fonnte ibn aber nicht mehr aus bem Bebirge vertreiben und gog fic über Pforzheim nach Rannftabt gurud, um ihm bier noch ein= mal ben Medarübergang zu wehren, 18. Juli. Doch nach einer furzen Ranonabe zog er fich auch von bier zuruck, um fich mit Martensleben wieber zu vereinigen, ben er gur Abwehr tes aber= male vorbringenben Jourban gurudgelaffen hatte.

Baten, Württemberg und ber gange ichmabifche Rreis untermarf fich Moreau, jog bie Rreistruppen von ben Defterreichern gurud (Ergbergog Rarl ließ fie gieben, nahm ihnen aber bei Biberach bie Waffen ab), gablte 25 Millionen Livres Rriegeffeuer und lieferte Pferbe, Leberwerk, Tuch, Lebensmittel in ungeheurer Menge, wobei nicht mitgerechnet ift, was bie Frangofen im Gin= gelnen überall raubten ober erpreften. Der alte Bergog Rarl von Mürttemberg war 1793 geftorben. 3om folgte fein gleichfalls icon bejahrter Bruber Lubwig Eugen, welcher 1795 ebenfalls ohne Rin= ber ftarb, und bierauf ber jungfte Bruber Friedrich Gugen, beffen Rinber lutherifch erzogen wurben, um ben gleichen Glauben gu haben, wie bas murttembergifche Bolf. Durch ihre hingebung an Frankreich bofften aber fowohl Burttembera ale Baben neue Bortheile zu erringen und ließen fich bamals icon in gebeimen Urtifeln von Frankreich ben funftigen Erwerb von geiftlichen und ftabtifden Besthungen in ihrer Nabe gufidern. Das ift ber buntle Urfprung bes nachberigen Rheinbundes. Gine laderlich fleine

Bartel von Freiheitefdmarmern, bie eine fcmabifche Republit gu grunden munichte, murbe von Regnier, bem Chef bes Generalfiabs unter Moreau, mit ben Worten abgefertigt, wenn fle burch einen Aufftand bas Einruden ber Frangofen erleichtert hatten, murbe man fie anerkennen, aber binter ber Armee mache man feine Revolution mehr. Stuttgarter, bie mit ben frangofischen Bolfererlofern fraterniffren wollten, murben porerft ibrer Ubren, auten Rode und Stiefeln beraubt. In Moreau's Beer fant fich noch viel mehr Sakobinismus als in bem Bonaparte's. Die Solbaten begingen in Schwaben, besonbers in ben geiftlichen Orten, große Soanblichfeiten. Wie in ber wilbeften Reit Beberts in Baris plunberten Rerino's Banben in ben oberichmabifden Rirchen, befubelten bie Altare, marfen bie Softien ihren Sunben vor, brebten Crucifire wie Bratfpiege im Feuer berum. In einem Monnenflofter gu Memmingen festen fie fich nacht gur Safel und gmangen bie Ronnen fle zu bebienen. In Berg bei Weingarten riffen fle bie Figur eines Teufels von einer Gruppe ab und ftellten fle in's Allerheiligftezc.

Jourban ging am 28. Juni bei Reuwied abermals über ben Rhein, ließ burch Lefebore bie Defterreicher unter Barten8= leben bei Friedberg gurudtbrangen (9. Juli) und burch Rleber Frankfurt am Main wegnehmen (13. Juli). Bum zweitenmal von ben Frangofen erobert mußte biefe Stadt 6 Dill. gablen. tensleben mar zu fcmach und wich über Burzburg gurud. ein Strom ergoffen fich nun Jourbans plunberungefüchtige Borben über Franken. Auch ber frankliche Rreis unterwarf fich, wie ber fomabifche, zahlte 16 Millionen und eine Menge Naturallieferungen. Das Rauben und mufte Schwelgen ber frangofischen Solbas ten war bier noch arger und allgemeiner wie in Schmaben und erbitterte bas Landvolf auf's bodifte. Graf Soben, ber bie Greuel mit anfab und beschrieben bat, erzählt bie größten Abicheulichfeiten bon Rirchenschändungen in ben Bisthumern Burgburg und Bamberg. Bu hunderten floben bie jungen Mabden in bie Bebirge bes Speffart und ber Rhon, um fic vor Brutalitat ju ichugen.

In harafteriftischer Erinnerung an Robespierre pflegten bamals bie französischen Solbaten ihre nächtlichen Orgien mit Anzündung einer großen Schüffel voll Branntwein zu beginnen, beren blaue Klamme sie ihr être suprème nannten und um welche fle tanzten.

Das bamalige Unglud bes franklichen Kreifes wurde von Preußen benut, welches am 4. Juli Nürnberg, bas Bisthum Eichftabt und die Besitzungen ber franklichen Ritterschaft mit seinen Truppen besetzen ließ, nicht um sie gegen Frankreich zu schüßen, sondern um sie als kunftigen Entschädigungspreis für die preußischen Abtretungen auf dem linken Rheinuser mit Beschlag zu belegen.

Erzbergog Rarl befand fich in einer ichwierigen Lage zwischen ben beiben feinblichen und flegreich vorbringenben Armeen, mabrend ibn nicht nur bie ichmabifden, fonbern auch bie fachflichen Reichetruppen verließen. Allein er jog fich nicht weniger genial aus ber Befahr, wie Bonaparte, indem er feine Feinde einzeln padte, bevor fle fich vereinigen konnten. Am 11. August lieferte er Moreau noch eine unentidiebene Schlacht bei Meresbeim, in welcher ber tapfere frangofifde General Defair ben linken Klugel ber Defterreicher unter Sote (einem Schweizer) gurudwarf, Dubesme aber auf bem rechten Flügel vom öfterreichifden General Riefe geschlagen und bis Beibenbeim verfolgt wurde, von wo fich ber große Armeepart Do= reau's nur in Gile rettete. Erzbergog Rarl hatte gehofft, ben General Frelich an fich zu ziehen, ben er am Bobenfee gegen Ferino aufgeftellt hatte, ber aber ju fowach mar und fich nach unbebeutenben Gefechten gurudzog. Bei ibm befand fich ber Bring Conbe mit bem fleinen Reft ber Emigrirten, bie, von ben Defterreichern versvottet, am 13. August bei Minbelbeim einen verzweis felten Angriff auf Ferino's Truppen machten und nach ber tapferften Begenwehr größtentheils jufammengehauen wurden. wenigen, welche gefangen wurden, ließ Moreau beimlich frei. Damals batte er eine Weifung vom Directorium in Baris erbalten, wo moglich Bonaparte's Armee in Stallen zu unterftuben und burch Tirol mit ihr in Berbindung zu treten. Er gog bem=

nach feinen rechten Flugel zu weit gegen bas Bebirge und trennte fic baburd von Jourban, jur großen Genugthuung bes Erzbergogs, ber nur ein ichmaches Corps unter Latour gegen Moreau fteben ließ, um biefen nach Baiern zu loden, mabrend er felbft mit bem Gros feines Beeres am 17. August bei Donauworth über bie Donau ging, um fich auf Jourban ju werfen.

Am gleichen Tage (17.) mar Wartensleben bei Gulgbach von Jourban ereilt und gefdlagen worben, ohne jeboch an ber Bereinigung feines Beeres mit bem bes Erzberzogs gehindert werben m tounen. Beibe begruften fich mit Jubel und icon am 24. brachten fie Rourban bei Amberg eine fowere Rieberlage bei. Die Frangofen fishen burd bie Stabt und bilbeten jenfeits berfelben ein großes Duarree, um fic ber wuthenb einhauenben öfterreichischen Reiteret unter Bartensleben zu erwehren. 3weimal ichlugen fie ben Angriff aber ber britte Choc gerfprengte fie und 3000 Frangofen murben miebergebauen. Roch einmal feste fich Jourban bei Wurgburg 3. September; aber auch bier erfturmte Bartensleben feine Batterfeen und er mußte nach einem Berluft von 6000 Tobten und Helen Befangenen weichen. Sein Rudzug burch ben Speffart artete in wilbe Alucht aus. Die treffliche Reiterei bes Erzberzogs Rari mar feinen aufgelösten Banben überall auf ben Ferfen und therall bemaffnete fich bas muthentbrannte Landvolt, um die Plunberungen ju rachen, und ichlug nicht nur einzelne Frangofen, fonbern gange Abtheilungen tobt, benn Dr. Röber und ber Forfter Bitt fammelten einen Lanbfturm, ber auch größere Daffen angriff. Abber fiel im Rampfe. Die Frangofen iconten auch ihrerseits mists mehr und verbrannten viele Dorfer. Bei Afchaffenburg etitt Bernabotte, ber Jourbans Rachhut befehligte, noch eine Rieberlage burd bie Borbut ber Defterreicher. Jourban floh burd's Raffauliche über ben Rhein. Nur bei Limburg ftellte fich ber tapfere Marceau, ber mittlerweile Maing vergeblich belagert batte, noch einmal bem Erzbergog Rarl entgegen, am 16. Sept. und noch einmal bei Altenkirchen am 19., unterlag aber und fiel töbtlich verwundet in die Gefangenschaft bes Erzherzogs, ber ben wie Bonaparte erft 27jährigen Jüngling vergebens burch seine besten Bundarzie zu retten suchte und als er bennoch ftarb, feier- lich beerdigen und mit einer allgemeinen Salve ehren ließ. Jourdan legte sein Commando nieder und überließ sein zertrummertes heer bem General Beurnonville.

Unterbeg batte fich Moreau's Beer nach einem fleinen Siege über Latour bei Friebberg am 24. Auguft über Bapern ergoffen. Anftatt fich zu wehren, jog Rarl Theodor bie baprifchen Truppen gurud, floh fur feine Berfon nach Sachfen und erkaufte von Moreau ben Frieden um 10 Millionen, bie gewöhnlichen Armeelleferungen und bie 10 beften Gemalbe aus ber berühmten Munchner Bilbergallerie. Da mar Moreau guter Dinge, bis bie Schredensnachrichten von Jourbans Beer eintrafen. Moreau erachtete fich nicht ftart genug, weber um auf Wien loszugeben, noch bas burch feine Gebirge und noch mehr burch feinen ganbfturm gefährliche Tirol zu forciren und bequemte fich baber zum Rudt zug auf bem Wege, ben Ferino bergefommen war, bas beißt fo ferne als möglich vom Erzbergog, bamit biefer ibn nicht von Frankreich abioneibe. Latour fucte Moreau zwar zuvorzufommen, mar aber zu fcmach und murbe bei Ravensburg zurudgebrängt. Moreau magte ben gefährlichen Weg burch bas berühmte Bollenthal einzufolagen, welches mehrere Stunden lang burch eng fich brangenbe icauerliche Felfen führt. Schon im Allgau maren bie Bauern aufgestanben und batten eine Menge Frangofen tobtgefdlagen. Im Schwarzwalb war bas Bolf nicht minber erbittert. Auch hatten fich einige fleine öfterreicifche Streifcorps unter Betrafc und Nauenborf binter Ferinos Ruden im Schwarzwalb eingefoliden, welche hingereicht haben murben, bas Bollenthal unguganglich zu machen; aber fle maren von Moreau's Rudzugweg nicht hinreichend unterrichtet und liegen fich von einzelnen frangofifchen Corps bei Billingen und Rottweil gurudwerfen, inbeg Moreau's Sauptheer am 11 .- 13. October unbehindert burch bie

bolle fam. Dieses Thal bes Flüschens Treisam muntet bei Freisburg im Breisgau in das wette Rheinthal aus und Moreau hatte bereits einen Theil seines Heeres bei Breisach und Güningen über ben Rhein geset, als ber Erzherzog, zu spät eintreffend, noch ben Rest angriff und am 19. bei Emmendingen, am 24. bei Schlingen zurudschlug, das Entsommen Moreau's über ben Rhein aber nicht mehr verhindern konnte. Das Directorium glaubte diesen Rückzug Moreau's außerordentlich rühmen zu muffen als ein non plus ultra von Meisterschaft, Bonaparte aber (ber an Moreau eine Million aus seiner italienischen Beute geschickt hatte, um ihn durch biese Artigkeit zu demüthigen) sagte spottend: "ein schöner Rückzug, ja, aber ein Rückzug."

Bonaparte benutte bie furge Beit ber Rube nach Burmfers Rieberlagen, um in Italiens neuer Organistrung vorzuschreiter. Dem Bergog von Mobena, ber fich nach Benebig gurudaegogen batte, nahm er unter bem Bormand, er confpirire und habe Mantua mit Lebensmitteln unterftust, fein Land meg (8. Dct.) und vereinigte es mit Reggio und ten papfilichen Legationen Bologna und Berrara ju einer ciepabanifden Republit, unabbangig von ber lombarbifchen, bie fich gleichfalls unter feinen Augen bilbete. Durch ihre Bereinigung maren fie ihm gu fart gewesen, er wollte über viele fleine berrichen. Damals gab er euch an Genua bas Vorspiel ju bem, mas er mit Venebig machen wollte. Der fühne englische Armiral Relfon batte unter ben Manern von Genua ein frangoffiches Chiff gecapert. Bur Strafe mußte biefe Republif nun 2 Millionen gablen, 2 weitere leiben, ben Englanbern Rrieg erflaren, 9. Dct. Auch Corfica entrif Bonabarte ben Englandern wieber. Diefe batten burch ihre Gewaltthätigkeiten bie Corfen erbittert und Abmiral Elliot fand ce gerathener, bie Infel zu verlaffen, ale einen ichmierigen und morberifden Rampf fortzusegen. Bonaparte ließ bie Infel am 20. Det. bard ein Corps unter Gentili in Befit nehmen. Bahrend Burm. ferd Berangug hatten ber Bapft und Deapel fich feinblich gezeich

1

nach seiner Nieberlage aber baten sie wieber um Frieden. Bonaparte hatte seine Gemahlin aus Paris kommen lassen und hielt mit ihr schon eine Art von hof in Mailand. Alles hulbigte ihm hier und bemühte sich um seine Gunst. Auch verbannte Polen kamen, als ihr Sprecher Graf Sulkowski. Bonaparte tröstete fle, konnte aber zunächst nichts für sie thun, benn die französische Berfassung bulbete nicht, Frembe in Sold zu nehmen. Aber er bilbete doch eine polnische Legion unter dem tapfern Dom-browski im Solde der italienischen Republiken.

Defterreich faumte nicht, nachbem es am Rhein Sieger geblieben mar, ein neues Beer nach Stalien ju fchiden. Es batte vielleicht beffer gethan, feinen Sieg am Rhein zu verfolgen. Durch einen Ginfall in Franfreich batte ce Bonaparte gezwungen, umgutebren ober wenigstens Streitfrafte abzugeben. Es zog inbeffen & por, bie Weftung Mantug, welche bas gablreiche Seer Burmfers nicht lange mehr ernahren tonnte, ju entfegen. Den Dberbefehl erhielt Alvingy, ber aber trot ben früheren Erfahrungen wieber ben alten Nehler beging, fein Beer in eine großere und fleinere Balfte zu theilen. Er felbft führte 30,000 Dann aus Friaul berbei, ging am 2. November über bie Biave, folug am 6. bie porgeschobenen Corps von Maffena und Augereau an ber Brenta : gurud und griff am 11. Bonaparte felber vor Berona an. biefem erften Gefecht padte ihn Bonaparte am folgenden Tage bei Calbiero mit feiner gangen Macht, fant aber fo beftigen Biberftanb, bağ er fich zurudzog und in nicht geringe Sorge fam, weil ? bas zweite öfterreichifde Beer unter Davibovich. 25.000 Mann & ftart, aus Tirol heraustam und bas ibm entgegengeschickte fleine Corps von Baubois icon in vier Gefechten gurudgeichlagen hatte. Aber Davidovich hielt fich zu lange auf und lief Bonaparte Beit, am 15. bei Arcole einen neuen mutbenben Angriff auf Alving . ju machen, ben er um jeben Breis gurudichlagen wollte, ebe Da- ? vibovich ihm in ben Ruden fame. Satte Alvingy bie 25,000 DR. Daviboviche aleich anfangs bei fich gehabt, so wurde er zumal bei :

ber muthigen Stimmung feiner Truppen unfehlbar über Bonaparte gefiegt haben. Auch ohne fie blieb er an biefem Tage Deifter bes Schlachtfelbes. Bonaparte machte bie verzweifeltsten Anftren= gungen, ben Damm und bie Brude gu forciren, Die bier über ben Avone. und feine fumpfigen Ufer führten, auf die aber bie Defterreider ein morberifdes Reuer richteten. Sier mar mehr als Lobi. Bergebens trug Augereau, nachber Bonaparte felbft ben Scinen bie Sahne voraus, fle michen. Gein Abjutant Muiron fiel neben ibm . Lannes wurde neben ibm vermundet, er felbft von feinen fliebenben Solbaten in ben Sumpf binabgeriffen und entfam mit genquer Roth ben vorbringenben Defterreichern. Um anbern Tage umging er aber bie Stellung Alvingp's und nothigte ibn burch feine gefdicten Manoeuvres, am britten Tage biefelbe gang gu verlaffen und hinter bie Brenta gurudzugeben. In biefer breitagigen Schlacht verlor jeber Theil etwa 10,000 Mann. Davibovich icon bagemefen und Burmfer mit feinen betrachtlichen Streitfraften nicht unbegreiflicherweise in Mantua gang rubig figen geblieben, fonbern bervorgebrochen und in Bonavarte's Ruden ge= fallen mare, fo mar biefer, wie er felbft mobl mufte, verloren. Best fonnte Bonaparte fich mit überlegener Dacht gegen Davibovich ummenben, ber nach einem unbebeutenben Befecht bei Campara am 21. für fluger bielt, gurudzugeben. Go mar benn trog ber berrlichften Baffenthaten ber öfterreichischen Regimenter burch bie ungeididte Disposition ber Generale wieber alles verloren worben.

Inzwischen brachen neue Empörungen bes Bolis in ber cisvabanischen Republik aus, in Folge ber fortbauernben Alünberungen; Bonaparte ließ sie burch General Rusca bampfen in Grakgnana, Castel Ruovo, Comordia, Carrara. Um keinen festen Punkt bes Feindes im Rucken zu lassen, nahm er burch einen listigen Ueberfall die venettanische Stadt Bergamo ein. Aber nur burch Gewalt und Schrecken vermochte er die Italiener niederzuhalten, die aufs tiefste erbittert waren. Er selber klagte über die ihamlosen Raubereien der Arlegscommissäre, die er auch verhafter ließ, bie aber immer milbe Richter fanben. Es war ihm wohl nicht ernft ober fah er burch bie Finger, weil feine Generale und Solbaten es nicht beffer machten. Das Corps, welches Mantua belagerte, litt ben Winter über fehr burch Rrankheiten, wegen ber feuchten Luft biefer Gegenb.

Am 7. Januar 1797 unternahm Alvingy einen neuen Felbzug, aber auch biesmal mieber nach ber unverbefferlichen Braxis, fein Beer zu theilen und jebe Balfte einzeln ichlagen zu laffen. Der eine Beertheil von 9000 Mann unter Brovera fam von ber Brenta ber, folug Augereau bei Bevilagua am 8., bei Legnano am 9. und tam gludlich vor Mantua an. Der andere Beertheil von 26.000 Mann unter Alvingt felbft fam aus Tirol und branate bas unter Joubert vorgeschobene Corps nach Rivoli, mo es fich am 13. in fefter Stellung gwifchen boben Bergen fo lange bielt, bis Bonaparte felbft berbeitommen tonnte, ber am folgenden Tage bie steilen Soben besethen ließ, bie Defterreicher von mehreren Seiten faßte und ganglich gerruttete, fo bag er 10-12,000 Befangene machte. General Luffanan batte mit 5000 Mann bie Rrangofen im Ruden faffen follen. fam aber burd tiefen Schnee gehindert, ju fpat, murbe jest felbft umzingelt und mußte fich aefangen geben. Bonaparte brach aber augenblicitich wieber auf und fam nach einem Gewaltmarich vor Mantua an, ebe noch Brovera im Stanbe gemefen mar, mit Gulfe Burmfere, ber aus ber Reftung ausfiel, bas frangofifche Belagerungscorps unter Miollis, welches am 15. fich aufe helbenmuthigfte wehrte, zu übermaltigen. Um 16. mar Bonaparte icon ba, ichlug Wurmser gurud und nahm Provera's ganges Corps gefangen. Noch niemals batte er fo rafche und entscheibenbe Schläge geführt und Niemand machte ibm mehr ben Rubm bes erften Felbberrn ber Welt ftreitig. Bang Frankreich brach in Bewunderung aus und bas Directorium fanb nicht Worte genug, ibn zu preisen, ale Beffieres mit ben eroberten Fahnen in Baris anfam.

Mun fonnte fic auch Mantua nicht langer halten. Schlechte

Rahrung und die Sumpfluft erzeugten eine Seuche, an ber 17,000 Rann von der Besatzung schon gestorben waren und 6000 noch barniederlagen, der Rest von 12,000 Mann hatte bereits die Pserde
verzehrt und nichts mehr zu essen. Da mußte der alte Wurmser mit
schwerem Gerzen den Entschluß fassen, das letzte Bollwert Desterreicks
in Italien zu übergeben, am 2. Februar. Er selbst, seine Stabsvisziere, 700 Mann mit 6 Kanonen erhielten freien Abzug, die
übrige Besatzung wurde kriegsgefangen. Die eroberten Fahnen brachte
Augereau nach Paris. Dieser General, der Sohn einer armen Obsthändlerin aus der Vorstadt St. Marceau, zog jest triumphirend
in seine Vaterstadt ein.

Gerabe in biefem mertwürdigen Beitpunft erhielt Bonaparte eine bringente Aufforberung vom Directorium, bem Bapfttbum in Rom ben Garaus zu machen. "Sie finb, lautete bas Schreis ben, ju febr gemobnt nachzubenten, als bag Gie nicht eben fo gut wie wir einseben follten, bag bie romifch=fatholische Rirde bie unversöbnliche Feindin ber Republik bleiben wird. 3m Innern Kranfreichs werben mir fie unichablich zu maden miffen, aber es ift ron bober Wichtigfeit, auch ben Mittelpunft ibrer Dacht in Rom felbit zu gerftoren und es ift an Ihnen, biefen Bunich zu erfüllen." Das mar von Seiten nicht nur ber alten Jakobiner, fondern auch ter gemäßigten Bbilofopben in ber Directorialvartei vollfommener Ernft und Ausbrud bes antifirchlichen Fanatismus, ber icon vor ter Revolution weit verbreitet gewesen mar. Man wollte aber qualeich bem General Bonaparte eine Falle legen. Er follte, in= tem er bas Papfithum ausrottete, bas Gegentbeil von bem thun, ras Rarl ber Große gethan hatte. Er follte fich felbft jeben Weg jum Thron versperren, indem er ben Altar nieberriff, er follte mit tem Alten fo auffallend als immer moglich brechen und fich für immer compromittiren. Aber bas mar es, mas er nicht wollte. Er benahm fich febr flug. Gilends und gleichsam in blindem Gifer, ben Befehl bes Directoriums zu vollstrecken, funbigte er bem Barft unter nichtigen Bormanben ben Rrieg an. Der unglückliche

Bapft mar icon lange in Rom burch eine vom frangofischen Gefanbten Cacault geleitete revolutionare Partei auf alle Art bebranat und liftig inducirt morben, um etwas zu thun, mas einen Bormand lieb, ibn qu ffurgen, aber er batte fich immer porfichtig benommen. Jest murbe man brutal und griff ihn ohne meiteres an. Bonaparte foidte 13,000 Mann unter Bictor gegen Rom und begab fich felbft nach Ancona und Loretto. An letterem weltberühmten Ballfahrtsort fand fich jeboch von bem unermefilichen Shat ber Mutter Gottes nur noch etwa eine Million an Werth gum plundern vor, bas übrige mar vorber geborgen morben. Bie eine Beerbe Bolfe über ein armes Lamm fielen bie Frangofen über ben greifen Bius ber, beffen ichwache Armee fich ergab. Niemanb ameifelte, es fep nun aus mit Rom. Aber Bonaparte taufcte bie icabenfrobe Welt und ichlog mit ben bittenb zu ihm tommenben Gefanbten bes Bapftes am 19. Februar zu Tolentino einen Frieben, in welchem Rom feine Rechte auf Avignon, Bologna und Rerrara und bie Restung Ancona aufopferte und 13 Millionen Rriegetoften gablte, im übrigen aber unangetaftet gelaffen murbe. Somit blieb Bius VI. auf bem beiligen Stubl und bebielt ben Rirdenftaat, wenn auch geschmalert, eine Schonung, bie er gang allein Bonaparte verbankte und in ber fich beutlich ein hintergebante biefes Generals verrath. Man barf nicht zweifeln, baß Bonavarte bamals icon vorausgesehen bat, ber Bapft merbe ibm einmal mehr von Ruten fenn, ale bie irreligiofe Jakobinerpartet. Das Directorium aber ließ fich fein willfürliches Berfahren gefallen, weil es ibn nicht entbebren fonnte. Auch Barma murbe auffallend von Bonaparte geschont, aus Rudfict auf Spanien, bem man ichmeichelte, weil es fich Frankreich gang anschmiegte.

Erzherzog Karl hatte ben Winter über am Abein noch bie Brudenköpfe von Kehl und Guningen wegnehmen laffen und beeilte fich im Beginn bes Frühjahrs Bonaparte in Italien anzugreifen. Aber bie Defterreicher rufteten und marschirten zu langfam. Der Erzherzog hatte erft 20,000 Mann am Tagliamento

und feine Berftartungen bon ber Rheinarmee maren noch unterwegs, als Bonaparte icon, betrachtlich verftartt burch bie von Roreau's heer zu ibm gelangten Corps unter Delmas und Bernabotte, ben Felbaug eröffnete und in bie Alpentette felber einbrang, um gegen Bien borguruden. Er felbft gog mit 40,000 Rann gegen ben Erzbergog, mabrent Joubert mit 20,000 Mann burd Sirol vorbringen follte. Rarl mar zu ichmach und zog fich, Erieft preisgebend, nach Billach in Rarnthen gurud. Bonaparte forieb bamals an bas Directorium: bisber hatte ich Armeen ohne einen Felbherrn gegen mich, jest einen Felbherrn ohne Armee. Als ber Erzbergog bie Frangofen in bem Gebirgepag von Tarvis aufhalten wollte, blieben feine Truppen jum Theil im tiefen Sonee fteden, Maffena batte ben Bag icon fruber befest unb alle Anftrengungen, ibn baraus zu vertreiben, miglangen. Dach breimaligen verzweifelten Angriffen am 21 .- 23. Marg mußte er meiden und bas von ben Frangofen umgingelte Corps unter Bajallo fic gefangen geben. Bonaparte nannte bas "bie Schlacht iber ben Wolfen," weil auf ben boben Bebirgen ber Mebel unter ben Rampfenben lag. Der Erzbergog brachte nur noch 14,000 Rann nach Rlagenfurt, Sectenborf mit 5000 Mann war in Laibed, Rerpen mit 14,000 Mann in Tirol bereits von ibm abgeschnitten. Joubert, ber burch Tirol vorbringen follte, um bie Bein tommenben öfterreichifden Berftartungen abzufchneiben, erreichte feinen Amed nicht, benn obaleich Rerven vor ibm bis iber ben Brenner gurudwich, ftanben boch bie Tiroler Bauern an allen Orten auf und beunruhigten bie Frangofen in bem engen Sebirasterrain von allen Seiten bermagen, bag er es vorzog, vom Brenner wieber gurudzumeichen und fich einen Weg burch's Bufterthal nach Rarntben zu babnen, mo er fich nach einem Berluft von 6-8000 Mann mit Bonaparte vereinigte. Der lettere hatte ibm eine booft mertwurbige Inftruction fur Tirol gegeben. Die Grangofen follten bier bie Rirche ehren, bie Briefter zu gewinnen tracten, vom Raifer nur Gutes reben, nichts contribuiren, nichts - ftehlen, nichts im Beftehenben anbern. Man fleht baraus, wie gut er unterrichtet war. Aber bie braven Tiroler hörten nicht auf Joubert ober antworteten ibm nur mit bem Donner ihrer Stuten.

Gleichzeitig batte Bernabotte Trieft und Borg befett, aber por Grabista, bas er mit Sturm nehmen mußte, 500 Tobte ver-Ioren. Er fomobl, als alle Offiziere und Truppen von ber Rheinarmee wetteiferten, es ben alten Truppen Bonaparte's gleich ober gupor zu thun und maren nur zu bigig. Es brauchte einige Beit. bis biefe Beertheile fich mifchten. Anfangs geriethen fie unter einander in wuthenben Streit, weil bie vom Rhein fich noch citovens. Bonaparte's Solbaten aber icon messieurs gengnnt wiffen Uebrigens fucht man unter biefen Truppen vergebens nach Staltenern. Bonavarte batte nur eine 1500 Mann farte lombarbifche Legion errichten laffen, fen es, weil er miftraute, ober weil bas lombarbifde Landvolf fich nicht bazu bergab. Bon Baffano aus batte bagegen Bonabarte bereits am 10. Marg eine Broclamation an feine Armee erlaffen, worin er ihr bie Aufgabe ftellte, "ber tapfern unggrifchen Nation bie Freiheit zu bringen." Er fand aber feine Sympathien in Ungarn, man ruftete fich bort vielmebr febr ernftlich gegen ibn.

Der Erzherzog mußte sich auch von Klagenfurt zurudziehen und Bonaparte folgte ihm unaufhaltsam. Alls er nach einem unsbebeutenden Gesecht in Judenburg eingerückt war und sich nur noch 18 Meilen von Wien befand, ersuchte ihn der Erzherzog um einen Waffen stillstand, ber am 7. April zu Leoben abgeschlossen wurde. Die Desterreicher waren in der That noch nicht gerüstet, Wien zu vertheibigen, ihre Corps waren alle noch zu sehr zerstreut und Bonaparte's Schnelligkeit hatte das Zusammenziehen berselben vereitelt. Auf der andern Seite mistannte Bonaparte selber nicht, daß er in großer Gesahr schwebte. Bon allen Seiten waren Berstärfungen und neu ausgehobene Truppen der Desterreicher gegen ihn im Anmarsch, die Ungarn und Croaten erhoben sich. Die letzteren unter Cassmir nahmen Fiume und Triest wieder ein.

Benebig fab enblich bas Bertebrte feiner bisberigen Sanblungsmeife ein und erklarte fich gegen bie Frangofen, bas Bolf von Berona ftanb auf und ermorbete bie fdmade Bejagung. Bang Birol mar bemaffnet und in wilber Aufregung. Wenn alfo Bonavarte auch in Wien eingerudt mare, fo murbe es fein Grab geworben fenn, benn er mar burch bobe Bebirge, feinbliche Beere und Bolfsaufgebote von feiner Operationshafis abgeschnitten. Aber Raifer Frang ließ fich burch feine Gemablin, Marie Thereffa, Tochter feiner Sante, ber Konigin Raroline von Reavel, jum Brieben bereben, weil Raroline baburd allein ibr Deapel retten ju fonnen hoffte. Deshalb mar es auch ber Deapolitaner Dlarbeje be Gallo, bem ber beutiche Raifer bie Unterhandlungen mit Bonaparte übertrug. Diefer war febr frob über ein foldes Entgegenfommen und machte bem Raifer ben Abichluß eines Friebens noch genehmer burch bas Berfprechen reicher Entschädigungen fur bie Mieberlande und bie Lombarbei. Es ift nicht unwahr= ideinlich. bag Bonaparte bie Ausfohnung auch beshalb befchlen= niate, weil er allein ber Friebenoftifter fenn wollte, wie er allein bisber ber Sieger gemefen mar. In bemfelben Frubjahr namlich batte bas Directorium auch bie ebemalige Jourdan'iche, jest von bode befehligte und bie Moreau'iche Urmee wieber über ben Rhein gefdict: Soche brangte am 18. April bie Defferreicher unter Berneck bei Neuwieb, Morcau am 21. Die unter Latour bei Rebl jurud und fie batten, wenn fie weiter vorgebrungen maren, aludlide Rebenbubler Bonaparte's, vielleicht gar feine Retter aus ber Befahr werben muffen. Solche Gulfe ware ihm laftig und feinem Chraeiz unerträglich gemefen. Bie groß fein Anfeben bereits mar, erfennt man baraus, bag Moreau und hoche, ale fie von ieinem Waffenftillftanb borten, fogleich auch ihre Waffen ruben liegen. Das Directorium ichien nicht mehr bem General Bonararte Weisungen ju ertheilen, sonbern fle vielmehr von ibm gu empfangen.

Soche, jung und feurig wie Bonaparte, hatte meniger Glud. 20. Mengel, 120 Jafre. II.

Er war im vorbergegangenen Binter zu einer abenteuerlichen Ervebition nach Irland geschickt worben. Je weniger bie Englanber am großen Rriege theilnahmen, um fo fühner glaubte bas Directorium gegen fie bie Offenfive ergreifen zu muffen. Durd Beftedung Gobons und Beschmeichelung ber Konigin von Spanien mar es ibm gelungen, Spanien zu einer Rriegserflarung gegen England ju bringen und bie fpanifche Flotte mit ber frangofifchen ju vereinigen, 5. Octbr. 1796. Um 31. beffelben Monats fperrte bas Directorium alle italienifchen, wie hollanbifden und frangofifchen Bafen ben englifden Waaren und ließ biefe im gangen Bereich ber frangofifden Waffen verbieten (ber erfte Anfang bes berüchtigten Continentalspftems). Am 15. Dezember ließ es endlich eine Klotte mit 16,000 Mann Landungstruppen unter Boche von Breft auslaufen, um Irland zu insurgiren. Die Truppen lanbeten mirtlich in Irland, aber Soche's Schiff murbe burch Sturme verfolagen. Bergebens harrten feiner bie Truppen und fehrten muthlos am Neujahrstage nach Breft gurud, mabrent Boche enblich gur irifchen Rufte gelangte, nun aber feine Solbaten nicht mebr fand und gleichfalls umfebrte. Jest ergriff England bie Offenfive, eine englische Flotte unter Jervis folug bie fpanische bei Cap Bincent, 14. Februar 1797, wobei Relfon fich auszeichnete. Am 15. April aber brach auf ben englischen Schiffen im Safen gu Bortemouth ein gefährlicher Aufftanb ber Matrofen aus, weil fie fich im Solb und in ben Prifengelbern verfurzt faben unb. icon angestedt vom frangofifden Freibeites und Burgergeift bie barte Schiffebisciplin nicht mehr bulben wollten. Das Bar-Igment bewilligte ihnen fo viel, bag fie fich zufrieden gaben. 218 nun auch bie Alotte bei Dipmouth und fogar bie in ber Themfe bicht por London rebellirte, bie lettere unter Unführung bes fubnen . Matrofen Barter, maren es jene fruberen Aufruhrer felbft, melde ben fpateren gurebeten und fie auch wirklich beruhigten, fo bag ber Reft ber Bartnadiaften fich ergeben mußte. Barter und gwolf anbere wurden bingerichtet. Auf Jervis's Flotte, bie bei Cabix lag,

wurde dem Aufruhr durch blutige hinrichtungen der Aufhetzer vorgebeugt. Jervis erwarb sich unsterdliches Berbienst um das englische Seewesen durch Disciplin und Gesundheitspslege. Man hatte die Revolution auf den Schiffen, "die schwimmende Republik" genannt. Sie erklärt sich aus dem Umstand, daß England damals, wie noch heute, sehr viele Ausländer unter seinen Matrosen zählte, von früher Jugend an mit der See vertraute, aber unbeschäftigte Beswohner der Nords und Ostseküsten, Berbannte und Wilbsange aus allen Länderu. Das englische Landvolk war weit entsernt, die französische Revolution nachahmen zu wollen und der Aufruhr der Matrossen hatte keinen hinterhalt im Bolke. Am 11. October brachte derenglische Admiral Duncan der holländischen Votte unter Dewinter bei Egmont op Zee eine schwere Niederlage bei und nahm ihr 10 große Kriegsschiffe weg, erlitt jedoch selbst großen Verlust dabet.

Nachbem Bonaparte zu Leoben bas Friebenswert geschickt eingeleitet batte und vor ben Defterreichern ficher mar, eilte er nach Stalten gurud, um ben Aufruhr und Benebig zu banbigen. ibidte Junot voran, ber bem Genat von Benebig nur bie Babl ließ zwifden Rrieg ober einem ichimpflichen Frieben. Das fraftige Beravolt ber Bergamasten batte bereits zu ben Baffen gegriffen mit bem Ruf "Tob ben Frangofen". Die Emporung behnte fich über Bredcia und Crema aus. Um zweiten Ofterfeiertage, 17. April, fanb auch rings um und in Verona bas Bolf auf und morbete alle Frangofen, bie fich nicht in bie Citabelle retten fonnten, etwa 400 Mann. In Benedig felbft hatte man ichnell 11,000 tapfere Slavonier kommen laffen und ein frangofifches Schiff, bas im Safen lag, in ben Grund gebohrt. Aber ber Waffenftillftanb mit Defterreich machte alle biefe Bewegungen ftoden. Die frangofischen Truppen febrien nach und nach aus Rarnthen und Rrain gurud und bielten ein furchtbares Strafgericht. Augereau guchtigte Berong, inbem er bie Baupter bes Aufftanbes erschießen ließ und bie Stabt gang ausraubte. Außer ber Gelbcontribution nahm er alle Bferbe meg, ein ungeheures Material von Tuch, Leber, Leinwand tc., alles Kirchengerath, alles Eigenthum ber Regierung, plünberte bas Leihhaus mit 7—8 Millionen und legte auch noch ben Privaten Zwangszahlungen auf. Endlich mußten alle Kunstwerke, Alterthümer und Naturaliensammlungen, auch wenn sie Brivaten gehörten, ausgeliefert werben. In kaum minberem Grabe wiebersholten sich biese Plünberungen auch an andern Orten, z. B. in Vicenza.

Mm 3. Mai erklärte Bonaparte ber Republif Benebig ben Rrieg, ba fie fich feinen Forberungen bisher noch nicht gefügt batte. Diefe Beigerung hatte ihren Grund in ber hoffnung, bas Directorium werbe milber fenn, als Bonaparte. Der Senat batte um bie Directoren zu bestechen, 10 Millionen nach Baris gefanbt. Allein Bonaparte fummerte fich barum nicht. Gleichwohl batte fich Benebig, bie rings vom Meer umgebene Stabt, lange gegen Bonabarte balten konnen, ber feine Schiffe hatte, wenn bie Regierung ber Republit nicht gar zu erbarmlich gemefen mare. Das gesetliche Oberhaupt, ber Doge, bamale ber greife Luigi Manini, mar unfähig. Der Senat batte alle Untugenben und Schmachen einer gealterten Ariftofratie an fich, namentlich Geis, Reigheit. Arglift. Unfabig, bas Bolf zu begeiftern und gum Rampf zu führen. fdmebten bie Robili nur in Angft, wie fie ihren Brivatbefft retten follten. Ueberbieß trat eine von Frankreich beftochene Partei unter bem Senator Battaglia auf, bie im Beift ber bamaligen Zeit bie Ariftofratie verwarf und bemofratische Kormen wollte. Anftatt mit Gulfe ber Slavonier über biefe fleine Bartei beraufallen, glaubte fich ber Senat bie Onabe bes frangofifchen Directoriums zu erfaufen, inbem er feinen Borrechten entfagte unb bie ariftofratifche Berfaffung Benebigs in eine bemofratifche umanberte, am 12. Mai. Allein bie Slavonier litten es nicht, fonbern verfolgten bie Frangofenfreunde und plunberten ihre Baufer. Die neue Regierung magte nicht fich ju conftituiren, bis frangofifche Truppen zu ihrem Sout eingeruckt fenn murben. Salembeni, ein alter Maltefer, ftellte fich an bie Spite einer Schaar

pon Mannern, bie um jeben Breis bie Blunberungen ber Glaponier enben wollte und biefe wirflich gurudtrieb und gur Ginfdiffung nach Dalmatien bewog. Darauf öffnete man ben Krangpien beime lich bie Thore und fle gogen unter Baraguan b'Billiers in ber Racht bes 12. Dai fo ftill ein, baf bie Ginwohner nichts von ibnen bemerften, bie fie am andern Morgen bie gange Stabt von ibnen befest fanben. Die Ariftofratie verlor ibre Couverginetat. bebielt aber ihre Guter. Bonaparte machte bier nur mäßige Forberungen, eine Contribution von 6 Millionen, 3 Linienschiffe, 2 Fregatten, 20 ber beften Gemalbe (inebefondere bie berrlichften Litians) und 500 Manufcripte. Go ging bie uralte, einft bodit ehrmurbige und machtige Republif Benebig unter, alterefcmach mb rubmlos. In Rraft ber gebeimen Berabrebungen mit Defterreich murbe bas zu Benebig geborige Iftrien und Dalmatien von Defterreichern befest, bie jonifden Infeln, Corfu ac. aber von einer frangofischen Rlotte unter Brueps in Befit genommen (28. Juni) und Franfreich ale ageifches Departement einverleibt.

Ein gleiches Schickfal wie Benebig traf auch ihre alte Schwekerrepublik Genua. hier machte ber frangösische Gefandte Fappoult
bem alten Dogen, Giacomo Brignole, und ber Aristokratie bange,
plünberten bie Rohlenträger bie häuser ber Franzosenfreunde, forberten bie Franzosen bafür Genugthuung und bankte bie alte Regierung am 5. Juni ab, um einer bemokratischen Platz zu machen.
Auch nannte sich bie Republik von nun an bie ligurische.

Die neuen Wahlen in ber cispabanischen Republik waren unter bem Einfluß ber Geiftlichen so papftlich ausgefallen, baß es Bonaparte boch für gefährlich hielt, diese Republik für sich bestehen zu laffen, sie murbe ein Bollwerk für ben Papft und Neapel geworben sehn. Er vereinigte sie baher mit ber Lombarbei und bem bisher venetianischen Gebiete von Brescia, Bergamo und Verona in eine einzige, die s. g. cisalpinische Republik, die eine ber französsischen ganz ähnliche Verfassung erhielt. Ihre Dietectoren waren Bonaparte's Creaturen, Serbelloni, Moscati, Alese

sandri, Baradisti und Contarini. Er weihte die neue Republik, als seine Schöpfung, am 9. Jult auf dem großen Bundesselbe vor Mailand mit höchster Feierlichkeit ein und nahm dabei strenge Rücksicht auf die kirchlichen Gewohnheiten und Meinungen des Bolks. Der Erzbischof von Mailand las die Messe, die Feier begann und schloß mit katholischen Ceremonien, zum Aerger vieler alter Jakobiner im Heere. Damals faste Bonaparte auch den Gebanken, den er später ausssührte, Italien mit Frankreich durch die Simplonstraße zu verbinden. Oberitalten, der Schauplaß seines Ruhmes, die Heimath seines schönsten Jugendglücks, lag ihm seitz dem immer sehr am Herzen. Als die den Graubündtnern unterthänigen Orte Beltlin, Chiavenna und Bormio mit ihren Alpensthälern in die cisalpinische Republik einverleibt zu werden wünschen, erfüllte er am 22. Oct. ihren Wunsch und die Schweiz wagte nicht, es zu hindern.

Mittlerweile fette er unablaffig bie Friebensunterbanblungen mit Defterreich fort, welches fie abfichtlich in bie Lange gog. Defterreich nämlich, wie auch England, hofften bamale auf eine Contrerevolution in Baris, burch welche bie Royalisten gur Berrichaft gelangen follten. Allein bie Republikaner flegten (18. Fructibor ober 4. September) und feitbem tonnte Defterreich nur noch burch Bonaparte etwas bei ben Kriebensverbanblungen zu erreichen boffen. Die Bafis berfelben mar, bag Defterreich für die Berlufte ber Mieberlande und ber Lombarbei reichlich entschäbigt werben follte. Das Directorium in Baris munichte, biefe Entichabigungen follten lebiglich in Deutschland gesucht und Defterreich gang von Italien abgefonitten werden. Bonaparte jedoch mar mit Defterreich einverftanben, bag biefem Benebig gufalle, und er feste feine Meinung burch. Er ging nämlich bavon aus, bag entweber fein Kriebe moglich, ober bag Defterreich burch allzu umfangreiche Entschäbis gungen in Deutschland unmittelbar an ber frangofischen Grenze allzu mächtig werben mußte, wenn man es nicht burch bas abgelegenere Benebig befriedige. Bonaparte benahm fich auch wieber als Mei-

fler bes Terrains und imponirte eben fo feinen Obern im Directorium wie bem öfterreichischen Gefanbten, Grafen Cobengl. 218 biefer einmal auf ber Villa Campo Formio bei Fiume, mo bie Unterbanblungen Statt fanben, febr gabe in feinen Forberungen war, warf Bonavarte eine toftbare Taffe, ein Befdent, welches Cobengl von ber Raiferin Ratharina II. erhalten hatte, gu Boben in taufend Studen und rief aus nfo werbe ich Defterreich gerfomettern." Cobengl foll fich burch biefe robe Renommifferei Bonaparte's wirklich baben einschüchtern laffen. Das eigentlich Entideibenbe fur Defterreich mar ber von Salleprand bem öfferreichis iden Unterhandler mitgetheilte Bertrag vom 3. Aug., in welchem Breugen bie Berichlagung und Blunberung bes beutiden Reichs mit Frankreich verabrebet batte. Bis babin batte Defterreich, acmaß ben Braliminarien von Leoben, noch bas Reich zu retten aefuct. Sest blieb ibm nichts mehr übrig, als mit zu theilen und mit zu rauben, gang fo wie es früher fich lange ber polnischen Theilung wiberfest batte, um am Enbe miticulbig zu werben. 3m Grunde mußte Defterreich zufrieben fenn, bag ihm noch fo viel bewilligt wurde. Außer Benedig, von beffen Bebiet nur Brescia und Bergamo an bie cisalpinifche Republit und die jonischen Infeln an Franfreich abfielen, follte Defterreich bas Erzbisthum Salzburg, bas Bisthum Baffau, Bayern bis jum Inn und noch viele ju faculariffrende Gebiete in Schwaben erhalten, mas jeboch alles erft auf einem nach Raftabt anberaumten Congreß formulirt werben follte, wo fich bas beutsche Reich über bie fammtlichen Sacularifationen vereinbaren murbe. Das mar ein reicher Erfat fur bie verlorenen Rieberlande und bie Lombarbei. Defterreich verlor aber mehr als biefe ganber, nämlich ben moralischen Nimbus als Oberbaupt bes beutschen Reichs. Es gab nicht nur bas gange linke Rheinufer und bie Lombarbei (bie zunächft beutsches Reichsleben und erft in zweiter Linie öfterreichisches Erbe mar) ben Frangofen Breis, fonbern ließ fich auch burd beutiche Reichelanber enticabigen. Aber auch bie Republifaner in Frankreich faben eine Entmeibung ihres Brincips in ber Auslieferung ber Republit Benebia an bie absolute Monarchie in Defterreich und marfen es Bonaparte Er ermiberte nur: ich habe Benedig ben Defterreichern nicht gefchenft, nur geborgt. Er rechnete alfo bamals foon auf neue Rriege und noch meiter gebenbe Eroberungen. Heberbies batte er Benebig, ebe er es ben Defterreichern abtrat. vollständig ausgesogen, alles Staatseigenthum, bas Arfenal, bie Alotte ac. und ungebeure Contributionen, enblich ale Siegeszeiden bie berühmten antifen vier Roffe von Bronge, bie mit einem Siegesmagen feit unbenklicher Beit ben Marcusplat gegiert batten. mitgenommen. — Ebler mar feine Sanblungsweife, inbem er im Krieben ausbrudlich von Defterreich bie endliche Auslieferung Lafanette's und feiner Mitgefangenen Alexander Lameth. Latour-Maubourg und be Bucy ausbedung. Endlich follte ber Bergog von Mobena mit bem Breisgau enschählat werben. Breufen aber (wie Kranfreich mit Defterreich in einem geheimen Artifel verabrebete) feine neuen Erwerbungen machen burfen. Unter biefen Bebingungen murbe nun am 17. October ber berühmte Friebe von Campo Formio abgeschloffen, fo benannt von ber Billa, mo man gulett verhanbelt batte.

Desterreich nahm biefen Frieben aus Noth an, weil es von England und Rußland nicht unterstützt, von Preußen gleichfam verrathen war und weil es immerhin für seine Berluste noch ansehnlichen Ersat empfing. Bonaparte bictirte biesen Frieben, um seine italienische Eroberung zu sichern, um seine Siege burch einen für Frankreich ruhmvollen Frieben zu krönen, um als ber zu erscheinen, bet in Europa bas erste Wort zu sprechen habe. Wenn er ben Frieben nicht zu Stande gebracht hätte, wäre viel Arbeit vergebens gethan worden und hätten am Ende Andere sie vollendet. Nicht ohne Absicht und geheime Freude aber streute Bonaparte in bem Beschluß, auf einem Congreß zu Rastadt die Entschädigungen auszugleichen, eine Saat neuer Kriege aus, die früher ober später noch einmal bas Dazwischentreten seines Genies nothwendig machen

würben. Auf biefem Congreß sollten bie Deutschen einander selbst berauben, die Schmächeren wehe rufen über die Stärkeren und biefe letteren einander die Beute nitigönnen. Nichts war mehr geeignet, die Eifersucht zwischen Breußen und Desterreich zu nahmen und bie übrigen Reichsgenoffen gegen beibe töbtlich zu erskittern.

Benebig tonnte Bonavarte's Treulofigfeit faum begreifen. Um Bfinafitage batte er noch bie bemofratifche Regierung bafelbft einen Freiheitsbaum aufrichten und fich in Jatobinismus beraufchen laffen und jest ließ er fle zu öfterreichischen Unterthanen machen. Mis fie ibn um Sout anflehten, fagte er fpottifch: ihr tonnt euch in felber gegen bie Defterreicher mehren, wenn ihr wollt. Die Thoren batten mit Freude zugefeben, wie er bie Symbole ber alten Ariftofratie vernichtete, wie er ben ehrmurbigen Bucentauro, bas Staatsidiff bes Dogen, bas Ballabium ber alten Republit, gertrummern ließ. Be am himmelfahrtstage pflegte feit uralter Beit ber Doge auf biefem Schiff in Gee zu ftechen und einen golbnen Ring in's Baffer ju merfen, jum Beichen, bag er fich mit bem Reere gleichfam vermable und bag bas Deer ihm unterthan fenn follte, wie bas Weib bem Manne. Aber Benedig, einft bie Ronigin ber Meere, batte feine Seeberrichaft langft an bie Spanier, bollanber und Englander verloren. Auch bas uralte f. a. aolbene Bud Benebias, morin bie Namen aller Robili eingetragen maren, wurde von ben Rrangojen verbrannt und bie venetiantiden Demofraten batten barüber in ibren rotben Dlüten gelacht. Rest mußten fie lernen, weiße hofen tragen. Dur ein Benetianer bewahrte ben alten Stolz ber Republif, nur in einem Bergen brangte fich aller Comera gufammen. 216 bie Defterreicher eingerudt maren und ber lette Doge Manini vortreten follte, um ben neuen Unterthaneneib zu leiften, übermaltigte ibn bas Gefühl ber Schmach, er fant um und war tobt.

Am 15. November nahm Bonaparte von feiner Armee Ab-

hier noch einmal alle ihre Siege und Erfolge im Spiegel vor, wobei er hohe Worte nicht fparte. Seinen Weg aber nahm er über die Schweiz, um hier mit den Franzosenfreunden, insbesondere Ochs in Basel, unheilvolle Verabredungen für die Zukunst zu treffen, und über Rastadt, um den unglückseligen Congreß, Deutschlands tiefste Schmach und Erniedrigung, einzuweihen. Doch blieb er nur wenige Tage dort und kehrte nach Paris zurück, wo ihn Volk und Solbaten mit Bewunderung und lautem Jubel, die Parteien aber nur mit heuchlerischen Phrasen und verhaltenem Mistrauen begrüßten.

Die Manner und Ereigniffe in Baris, mahrend Bonaparte in Italien fampfte, waren matt und erbarmlich im Vergleich mit ihm und feinen wundervollen Thaten.

Das Directorium, in jeber Beziehung mittelmäßig, behauptete feine mittlere Stellung zwischen ben extremen Barteien. Reberbuten und Manteln baberprunkend glichen bie Directoren eber Comobianten als Staatsmannern, bie republifanischen Formen felbft aber wurden immer mehr nur Comodie. Bei allen Reften fab man noch immer antife Götterbilber und allegorische Riguren, welche bie Tugenben und Dacht ber Republit ausbruden follten. Sonnenwagen bes Phobus burchzog ben bolgernen Thierfreis, um ben stegreichen Aug ber Tricolore burch bie Nachbarlander und bie baburd bewirkte Erleuchtung ber vorber verfinfterten Bolfer gu bezeichnen. Zwar fab man feine nadte Bernunftgöttinn mehr, aber Beftalinnen, bie auf einem Altare bas b. Feuer buteten, obgleich man fie aus ben Luftbaufern nahm. All biefer beibnifche Bomp murbe nur noch belacht und fand feinen Glauben mehr. Eben fo wenig aber befriedigte ber Berfuch, bie Loge an bie Stelle ber Rirde zu feben. Der Director Lareveilliere = Leveaux vereinigte unter bem Namen ber Theophilanthropen alle bie, welche im Sinne Robespierres ein bochftes Wefen verebren wollten, ohne gur alten Rirche gurudzutebren, und ichuf ein Mittelbing awischen biefer und bem Gultus ber Vernunft in einem neuen Bottes-

bienft, ber mit Reben und Gefangen in ben theophilantbropifden Tempeln gefeiert wurde. Das Befenntnig mar: "Wir glauben. bag ein Gott existirt und bie Seele unfterblich ift. Unfere Bebote finb: Bete Bott an, liebe Deinesaleichen, biene bem Baterlanbe. wibme bich bem Guten, bas bir nutt und bich verebelt; meibe bas Bofe, bas bir ichabet und bich erniehrigt; ehre bie Eltern ac." Die Tempellieber biefer Secte glichen ben Freimaurerliebern. Aber bie Bemeinben maren bunn, bie Einen wollten gar feinen Cottesbienft. Die Andern lieber ben alten. Nur einige Gebilbete betbeiligten fich babei, bem gemeinen Bolte blieb bie Sache fremb. Bie aut fle gemeint war, es fehlte bem neuen Briefterthum bie Beibe bes alten. Die affectirte Ernfibaftiafeit und Burbe entbebrte ber altfirchlichen Attribute und murbe balb laderlich gemacht. - Inbem bie revolutionare Buth erlofd, fehlte es nicht an Reelamationen ber Altfirchlichen. Insbefonbere verlangten bie Belgier Schonung ber eibweigernben Briefter und ein junger Lponer, Camille Jorban, wollte bas unfinnige Berbot ber Gloden aufgehoben wiffen und brang barauf, bag bie weite Luft von Frankreich wieber von biefen beiligen Tonen erzittere (am 17. Juni). Das bieß fo viel, als bie Rirche berftellen und erregte einen Sturm von Biberwruch in gang Frankreich. Dan nannte ben Untragsteller fpottifch ben Glodeniorban und überbaufte ibn mit Schmach. Sein Antrag brang nicht burch, allein man nahm wenigftens bie ftrengften Magfregeln gegen bie Briefter gurud. Die politifche Reaction lien man fich eber gefallen, aber gegen bie religible maffnete fich ber giftigfte Bag und glubenbfte Fanatismus ber eingebilbeten Abilofopben, ber Beiftesfinber Boltaires.

In politischer Beziehung ftanben sich noch immer bie zum Mopalismus geneigten Thermidoristen und bie an ber Republik sefthaltenben, wenn auch gemäßigter gewortenen Terroristen gegen- über und hetzten sich in unfruchtbaren Umtrieben ab, beren Klein- lichteit ber Thatengröße Bonaparte's zur Folie biente. Die ersteren hatten ihren Mittelpunkt im Klub von Clicht in ber Straße

aleiches Namens und zu Bauptern ben Abbe Brottier, insgebeim . auch ben General Bichearu. Aber nur ber erftere und feine Rreunde murben burd ibre ropaliftifden Bublereien comprommittirt und verhaftet, im Januar 1797, ber lettere fam mit blofem Berbacht bavon. Gin zu weit gebenber Berbacht fiel bamals auch auf Carnot, an bem jeber Boll ein Republifaner mar, ber aber aus Staatsarunben bie Coonung Defterreichs empfahl und Bonaparte's Unficten barüber guthieß. Beim gefetlichen Austritt eines ber funf Directoren (Letourneur) feste ber Club Clichy bie Babl Barthelemy's burch, ber ben Baster Frieben abgefcloffen batte. fo wie bie Babl Bichegru's jum Brafibenten bes Raths ber Funfbundert und Barbe Marbois' gum Brafibenten bes Raths ber Alten. Als die Frangofen Benedig befesten, nahmen fie bort ben Grafen b'Entraigues gefangen und fagten bei ihm eine Menge Bapiere ab, welche bie Berbinbung ber Parifer Ronaliften mit ben exilirten Bourbons bewiesen. Die Beforgnif vor ben Ropaliften wuchs immer mehr, und fie felbft glaubten fich foon ftart Bon beiben Seiten fann man auf einen Staatsftreid. Im Directorium gablten bie Royaliften nur auf Barthelemp, bem fich aber auch Carnot anschloff, weil ibn bie anbere Bartet ausfließ. Dagegen bielten Barras und Rembel zur ftreng republifanifchen Bartei und nicht minber Lareveilliere=Lepeaux, bem vor nichts banger mar, ale vor einer Wieberherstellung ber Rirche, wenn bie Republit unterlage. Die Brafibenten ber Rathe maren royaliftifo und die Mehrheit in biefen Staatsforpern neigte ihnen gu. fo lange bie andere Partei nicht entschiebener auftrat. Die Bevolferung von Baris batte gu lange unter bem Terrorismus gelitten. um nicht gleichfalls in ihrer Debrbeit ropaliftifc zu fenn. gegen mar bie ebemalige Armee Jourband, bie Soche jest auf Barras' eigenmächtigen Befehl in bie Nabe von Baris bringen mußte, noch febr jafobinifch und auch Bonaparte ließ burch febr energifde republifanifde Abreffen feiner italienifden Armee Barras unterftuben. Bidearu folug eine neue Organifirung ber National-

rbe vor, bie ihm eine royaliftifde Stabtarmee verschafft baben arbe. Aber Barras ließ es nicht fo weit fommen, fonbern beente fic Socie's und aud Augereau's, ber bie Kabnen von tantua nach Paris gebracht hatte, zur Ausführung eines Staatsreidős. Am 18. Fructibor (4. September) erflarten bie brei publitanifden Directoren bie Abfegung und Berhaftung ihrer then Collegen Carnot und Barthelemp und fprengte Augereau dt brutaler Golbatengewalt ben Rath ber Funfhunbert. lichppartei ergab fich feig, viele floben, bas Bolt blieb rubig. inrichtungen gab es nicht mehr, aber gur Deportation murben ernrtbeilt außer ben beiben Directoren vom Rathe ber Allten larbe Darbois mit 12 Mitgliebern, vom Rath ber Runfbunbert Idegru, Boiffy b'Anglas, Bourbon von ber Dife, Camille Jorm, Aubry mit 36 anberen, bagu noch bie Generale Miranba unb torgan, ber frubere Minifter Cocon sc. Carnot, Bichegru, wift b'Anglas, Jordan und Miranda entfamen; eben fo Aubry nen jeboch fpater Bonaparte aus altem hag nie wieber gurudbren lieft, mabrent er anbern biefe Gnabe erwies). Auch gegen e Emigranten und Briefter murben bie fruberen ftrengen Decrete neuert. In bie erlebigten Stellen im Directorium traten Merlin m Donai und Frangois von Meufschateau ein.

Moreau gab zu fpat bie Papiere ein, bie Bichegru's Schulb wiefen, tam baburch felbst in Berbacht und wurde von ber Armee tifernt. Soche starb plöglich\*), ehe er die zweite Landung in tland, die ihm zugedacht war, unternehmen konnte. Das Unglück wer die Depopularistrung aller biefer Generale war ein Bortheil ir Bonaparte, dem kein Nebenbuhler mehr im heere die Waage lett. Als er im December nach Paris zurückam, hatte er es ur noch mit der Eifersucht und dem Mistrauen der Directoren

٠,

<sup>\*)</sup> Barras und Rewbel wurden beschulbigt, ihn burch Gift auf bie eite geschafft zu haben, weil sie ihn migbraucht hatten und er daburch in luth gerathen war und so schlecht von ihnen gesprochen hatte, als sie es thenten.

gleiches Namens und zu Bauptern ben Abbe Brottier, insgeheim auch ben General Bichearu. Aber nur ber erftere und feine Freunde murben burch ihre ronaliftifchen Bublereien compromnit= tirt und verhaftet, im Januar 1797, ber lettere fam mit blogen Berbacht bavon. Gin zu weit gebenber Berbacht fiel bamals auch auf Carnot, an bem jeber Boll ein Republifaner mar, ber aber aus Staatsgrunben bie Schonung Defterreichs empfahl und Bonaparte's Unfichten barüber authieg. Beim gefetlichen Austritt eines ber funf Directoren (Letourneur) feste ber Club Clich bie Babl Barthelemy's burd, ber ben Baster Frieben abgefchloffen batte, fo wie bie Wahl Richegru's jum Brafibenten bes Raths ber Runfbundert und Barbe Marbois' jum Brafidenten bes Rathe ber Alten. Ale bie Frangofen Benebig befesten, nahmen fie bort ben Grafen b'Entraigues gefangen und faßten bei ibm eine Menge Baptere ab, welche bie Berbinbung ber Barifer Ropaliften mit ben exilirten Bourbons bewiefen. Die Beforgnif vor ben Ropaliften wuchs immer mehr, und fie felbft glaubten fich icon ftart Bon beiben Seiten fann man auf einen Staatoftreich. Im Directorium gablten bie Royaliften nur auf Barthelemy, bem fich aber auch Carnot anschloß, weil ihn bie andere Bartei ausfließ. Dagegen hielten Barras und Rembel gur ftreng republifanifchen Bartei und nicht minber Lareveilliere-Lepeaux, bem por nichts banger mar, ale vor einer Wieberherstellung ber Rirche, wenn bie Republit unterlage. Die Brafibenten ber Rathe maren ropalifific und bie Mehrheit in biefen Staatsforpern neigte ihnen gu, fo lange bie andere Partel nicht entichiebener auftrat. Die Bevolferung von Paris hatte zu lange unter bem Terrorismus gelitten, um nicht gleichfalls in ihrer Debrheit royaliftifc zu feyn. Dagegen war tie ehemalige Armee Jourband, bie Soche jest auf Barras' eigenmachtigen Befehl in bie Nabe von Paris bringen mußte, noch febr jatobinifch und auch Bonaparte ließ burch febr energifde republitanifde Abreffen feiner italienifden Armee Barras mterftuten. Bichegru folug eine neue Organifirung ber Rationalprad mb nur um England teine Schabenfreube zu bereiten, enthelten fie fich, Frankreich ben Rrieg zu erklaren.

England batte, nachbem Defterreich vom Rampf abgelaffen, and feinerseits Unterhandlungen mit Frankreich angefnupft, bie th aber aus bemfelben Grunbe gerichlugen wie früher. Minifter Auf gab ber Opposition, welche Frieden wollte, nur zum Scheine und und übrigens forgte ber Siegesübermuth bes frangofifchen Diretterlums, insbefonbere ber Englanberhaß Rembels bafur, baß W Ausfohnung nicht zu Stanbe fam. Gin Angriff bes feden Mion, melder ber spanischen Silberflotte vergeblich auflauerte, 🖷 ble spanische Infel Teneriffa wurbe am 24. Juli 1797 abge= Magen. Die Franzosen aber brobten mit einer Lanbung in Eng-Diesmal follte Bonaparte eine frangofische Armee nach haland führen, was vomphaft angefündigt wurde. ite fon von Italien aus an bas Directorium gefchrieben "Eng= muß in Aegypten angegriffen werben." Hauptfachlich aus Brunde batte er bie jonifden Infeln befegen laffen, Die in in Ribe Aeguptens ber frangofischen Flotte einen fichern Anhaltsbarboten. Auch hatte er nicht verfehlt, eine geheime Ber= horung auf ber Infel Malta anzuzetteln, um ben bort herrnuben Ritterorben ber Malteser zu fturgen und bie Insel, bie Migfte Station im Mittelmeer, Frankreich zu überliefern, mas noch nicht gleich ausgeführt- wurde. Nicht minber hatte abarte mit Ali Bafca von Janina gebeime Berbinbungen Inipft, um eine Revolution in ber Türkei anzuregen und bie ton au emanciviren. Sein Hauptgebanke aber war, Aegypten ber Ariftofratie ber Mamelufen von ber Türkei unabhängig) Pastern und von bier aus ben englischen Sandel in ber Levante berhaupt im Mittelmeer zu vernichten. Das ichien ausführale eine Landung in England. Das Directorium aboptirte 4 Anfict und mabrend Bonaparte mit Oftentation die Mordfin bereiste und alles bie Expedition nach Norben erwartete, te fle nur bazu, biejenige zu mastiren, bie man nach Guben

und Rathe und ber fangtischen Republifaner zu thun. Aber weit entfernt, im Bertrauen auf die Solbaten und auf feinen Rubm Stolz bliden zu laffen, trug er bie burgerlichfte Befcheibenheit zur Schau. Die ibm bereiteten Fefte nahm er nur mit rudflichtsvoller Demuth vor bem Directorium an und entwaffnete jeben Berbacht burd ben echt republikanischen Trinkspruch, ben er ber Bolkerfreibeit ausbrachte. Die eitle Frau von Stael fuchte ibn in ihren Rlub zu gieben. Er hatte in ber Schweiz zu Coppet bei Benf ihren Bater, Meder, auf feinem iconen Lanbfit befucht, aber gu beffen Bunfc, wieber bie Finangen Frankreiche leiten zu burfen. geschwiegen. Die Tochter hoffte ihm burch ihren Beift zu imponiren und frug ibn, welche unter ben Frauen er fur bie größte halte? Er antwortete martialifch: bie, welche bie meiften Gobne gebiert. Alle Parteien bemubten fich um ibn, er gab fich aber feiner bin. Mander rieth ibm bamals icon, von feiner unermefilichen Bopularitat und von feinem Benie Bebrauch zu machen und bie boofte Gewalt zu ufurpiren. Allein er wies fle mit ben Worten ab: "bie Birne ift noch nicht reif." Die republifanische Civilnartei mar noch zu machtig, bie Solbaten in Baris maren nicht bie, welche er in Stalten befehligt, fonbern ibm fremb und noch ftarf jafobinifch.

Während biefer Borgange in Europa fam bie junge frangöfliche Republik auch in Streit mit ben Bereinigten Staaten von
Nordamerika. Diese nämlich versehlten nicht, ben Seekrieg zu benuten, um unter ihrer neutralen Flagge englische Waaren zu
verführen. Nun nahmen die Franzosen alle englische Waaren auch
von nordamerikanischen Schiffen weg und verboten am 15. Dezbr.
1796 sogar allen Berkehr mit Nordamerika. Ja sie wollten ben Bereinigten Staaten nicht eher wieder Gnabe widerfahren laffen, als
bis sie Frankreich 32 Mill. geliehen und benselben (für Barras
und Talleprand) ein Geschenk von 1,200,000 Franken beigefügt
haben würben. Die Nordamerikaner wiesen biese freche Zumuthung

jurud' und nur um England teine Schabenfreube gu bereiten, entbielten fie fich, Frantreich ben Rrieg gu erklaren.

England batte, nachbem Defterreich vom Rampf abgelaffen. aud feinerfeits Unterhanblungen mit Frankreich angeknupft, bie fic aber aus bemfelben Grunde gerichlugen wie früher. Bitt gab ber Oppofition, welche Frieben wollte, nur gum Scheine nach und übrigens forgte ber Siegesübermuth bes frangofifchen Directoriums, inebefonbere ber Englanberhaß Rembels bafur, baß bie Aussohnung nicht zu Stanbe fam. Gin Angriff bes fecten Relfon, melder ber fpanifchen Silberflotte vergeblich auflauerte. auf bie fpanifche Infel Teneriffa murbe am 24. Juli 1797 abgeichlagen. Die Frangofen aber brobten mit einer Landung in Eng-Diesmal follte Bonaparte eine frangofifche Armee nach England führen, was pomphaft angefundigt murbe. batte foon von Stalien aus an bas Directorium gefchrieben "England muß in Megypten angegriffen werben." Sauptfachlich aus biefem Grunde hatte er bie jonischen Infeln befegen laffen, Die in ber Rabe Megyptens ber frangofischen Flotte einen fichern Anhaltsbunft barboten. Auch hatte er nicht verfehlt, eine gebeime Berfomorung auf ber Infel Malta anzugetteln, um ben bort berrichenben Ritterorben ber Maltefer gu fturgen und bie Infel, bie wichtigfte Station im Mittelmeer, Franfreich zu überliefern, mas jeboch noch nicht gleich ausgeführt- wurde. Richt minber hatte Bonaparte mit Ali Bafca von Janina gebeime Berbinbungen angefnüpft, um eine Revolution in ber Turfei anguregen und bie Brieden zu emanciviren. Sein Sauptgebante aber mar, Megypten (unter ber Ariftofratie ber Mamelufen von ber Turfei unabbangig) ju erobern und von bier aus ben englischen Sanbel in ber Levante und überhaupt im Mittelmeer zu vernichten. Das ichien ausführbarer, als eine Lanbung in England. Das Directorium aboptirte biefe Anficht und mabrend Bonaparte mit Oftentation bie Norbfeefuften bereiste und alles bie Expedition nach Norben erwartete, biente fie nur bagu, biejenige gu masfiren, bie man nach Guben

wo es galt, Furchtsame einzuschüchtern ober Zubringliche zurüczusteben. Obgleich bie Entschäbigungen biesseits bes Rheins lebiglich die Genossen bes beutschen Reichs angingen und unter ihnen
allein auf dem gewöhnlichen Reichstage hätten abgemacht werden
sollen, so nahm dennoch Frankreich nicht blos am Congresse Theil,
sondern bemächtigte sich auch der eigentlichen Leitung desselben.
Das duldeten Desterreich und Preußen, weil beibe sich der Franzosen
bedienen wollten, um einander im Schach zu halten, und die kleinen
Reichsstände sahen in der Angst, in der sie waren, von Desterreich
oder Preußen verschlungen zu werden, in Frankreich sogar ihre
einzige Gülse. Tallehrand benützte diese Umstände sehr geschicht,
um die beiben beutschen Großmächte gegen einander und die kleineren gegen beibe zu hetzen und nebenbei sich die französsische Bermittlung auss theuerste bezahlen zu lassen.

Man bat noch bie gebeime Inftruction, welche Talleprand ben frangofischen Gefanbten in Raffabt am 12. Brumaire im Jahr VI ber Republik ausstellte (am 2. November 1798) und worin er benfelben einschärfte, Defterreich etwas mehr zu begunftigen ale Breuven, weil Defferreich icon beffeat und bemutbig, Breufen aber 100 intact und etwas übermutbig fen. Breufen konne leicht faldes Spiel mit England und Rugland fpielen, wenigstens mit Duen tokettiren, mabrent Defterreich geneigt febn murbe, mit Tuniteid in bem guten Bernehmen zu bleiben, welches zu Campo mune eingeleitet worben fen, wenn man ihm nicht zu vieles Difwat infiber. Doch empfahl Talleprand ben Gefandten, Defterweit entgegenzukommen und ftete zwischen ihm und sale talett au balanciren und balb burch ben einen, balb Staat mittelbar beim Congreg burchzuseben, mas mmittelbar verlangen fonne. Ferner machte Talauf biejenigen tleinen Furften aufmertfam, Ergebenbeit gegen Frantreich gezeigt hatten, ficherften im frangofischen Intereffe bebie-Burttemberg und Darmftabt). Alle theile ber Stellung zwischen ben brei beutschen Faktoren (Defter, Breußen, Reich) ermägend, erinnert er bie Gefandten an 1 Ausspruch Bonaparte's: le corps germanique, s'il n'existait il faudrait l'inventer. Man bemerkte übrigens, baß außer Genannten auch noch Nassau, bie Wetterau'schen Reichsgrafen ber Herzog Max Joseph von Zweibrüden (Erbe Bayerns) iffrigsten Anhänger Frankreichs waren.

Defterreich hatte auf bem Congreg ben ichlimmften Stanb. eat von Franfreich, verbobnt von Preugen follte es wie aller bten, fo aller Ehre ber beutiden Raifermurbe entfagen und r ben ungludlichen Reichslanbern anfundigen, es gebe fie auf. berlaffe fie ben Frangojen gum Raube, ja es eigne fich felber 1 Theil bes Raubes gu. Der öfterreichifde Bevollmächtigte Congreß im Namen bes beutiden Reichs mar Graf Metter-(Bater bes fpater berühmten Staatstanglers unb gurften). ile foon alt, weshalb ihm ber jungere Cobengt nachaefdict e, und neben ihm noch als Gefandter im Namen ber f. f. tagten Graf Lebrbad. Der alte Metternich wetteiferte mit fei-Sobn in öffentlicher Luberlichkeit, (ein Scanbal, ben Rogebue en "beiben Rlingebergen" auf die Bubne brachte), und Cobengl fic in Raftabt burch eine abgefeimte frangofifche Maitreffe n foftbaren Staatsmagen fteblen. Lebrbach mar mehr bosbaft fripol. Der beutiche Raifer batte nie unwürdigere Bertreter. e fic viel um bie Rlagen ber Schwachen gu fummern, richtebiefe Danner ibr Sauptaugenmert auf Bayern. Der bayerifde fürft Rarl Theodor war alt und kinderlos und hatte icon er an Raifer Joseph II. Bayern gegen bie Nieberlande abtrewollen. 3m Frieben von Campo Formio hatte Bonaparte eine cetung Baverne an Defterreich vom Inn an zugeftanben. Die verlande konnte Defterreich jest nicht mehr anbieten, bagegen z es in Somaben und Franken fo viel als immer möglich larifirte Reichsguter an fich zu reigen, um Rarl Theobor baentschähigen zu tonnen. Der nachfte Erbe bes finberlofen Surwo es galt, Furchtsame einzuschüchtern ober Zubringliche zurückzustoßen. Obgleich die Entschädigungen diesseits des Meins lediglich die Genossen des deutschen Reichs angingen und unter ihnen
allein auf dem gewöhnlichen Reichstage hätten abgemacht werden
sollen, so nahm bennoch Frankreich nicht blos am Congresse Theil,
sondern bemächtigte sich auch der eigentlichen Leitung desselben.
Das dulbeten Desterreich und Preußen, weil beibe sich der Franzosen
bedienen wollten, um einander im Schach zu halten, und die kleinen
Reichstände sahen in der Angst, in der sie waren, von Desterreich
oder Breußen verschlungen zu werden, in Frankreich sogar ihre
einzige Gülse. Tallehrand benützte diese Umstände sehr geschickt,
um die beiden beutschen Großmächte gegen einander und die kleineren gegen beide zu hegen und nedenbei sich die französische Ber-

mittlung aufs theuerfte bezahlen gu laffen.

Man bat noch bie gebeime Inftruction, welche Talleprand ben frangofficen Gefanbten in Raftabt am 12. Brumaire im Jahr VI ber Republif ausstellte (am 2. November 1798) und worin er benfelben einschärfte, Defterreich etwas mehr zu begunftigen als Breunen, weil Defterreich icon beffegt und bemuthig, Breugen aber noch intact und etwas übermutbig fen. Breugen fonne leicht falides Spiel mit England und Rufland fpielen, wenigftens mit ihnen fofettiren, mabrent Defterreich geneigt fenn murbe, mit Franfreich in bem guten Bernehmen zu bleiben, welches zu Campo Formio eingeleitet worben fen, wenn man ihm nicht zu vieles Diftrauen einflöße. Doch empfahl Talleprand ben Befanbten, Defterreich nicht zu weit entgegenzukommen und ftete gwischen ibm und Breugen gefdict zu balanciren und balb burch ben einen, balb burd ben anbern Staat mittelbar beim Congreß burdgufeten, mas Franfreid nicht unmittelbar verlangen fonne. Ferner machte Sal-Teprand bie Gefanbten auf biejenigen fleinen Rurften aufmertfam. bie bieber bie meifte Ergebenbeit gegen Frankreich gezeigt batten, beren man fich baber am ficherften im frangofifchen Intereffe bebienen fonne (bie von Baben, Burttemberg und Darmftabt).

Da fic Defterreich und Preußen überall entgegenhandelten, Mieben zulest immer die Franzosen die Schiederichter. Bu ihnen tamen alle, ihnen schneichelten, bei ihnen bettelten alle. Das machte fe benn auch so unverschämt, daß sie nicht blos ben respectivollen mb schmeichelhaften Schreiben der beutschen Reichsgenossen die größten und infamsten Antworten gaben, sondern auch im ganzen Berlauf des Jahrs 1798 an allen Grenzen des Reichs räuberisch jugtiffen, ohne von Desterreich und Preußen im mindesten daran gehindert zu werden. Diese buldeten alles, Frankreich erlaubte fic alles.

Dan fublt fic gebrungen, bie Frage aufzuwerfen, wie fic ben bas beutiche Bolt zu biefer Mifere von Raftabt verhielt? Barum es bie frangofifche Unverschämtheit fo gebulbig litt? Warum wicht einmal bie öffentliche Meinung fich entruftet bagegen erhob? Der junge Ronig von Schmeben, Guftav IV. Abolph, ber bie Regierung eben angetreten hatte, machte fogleich fein Recht als beutides Reichsglieb (wegen Schwebifd-Bommern) geltenb und proteftirte mit großer Energie, bie freilich burch feine Waffenmacht mterftust mar, gegen bie Ginmifdung Franfreichs in bie beutichen Acideangelegenheiten. Man lachte aber nur über ibn, felbft in Deutschland, und Bongvarte fonnte ibn nicht lange nachher ben wordischen Don Quichote nennen, ohne dag ihm Jemand wiberbrad. Die beutiden gurften faben nur noch auf ihr Conberintereffe, feb es, bag fle mehr haben ober weniger verlieren wollten, und in ber Angft und Saft bes Erhaltungetriebes hofften fie wm Reichsfeinbe, ber boch ben Ginzelnen gegen bie anbern begunftigen fonnte, mehr ale von ben Reichsgenoffen felbft, bie alle mur als Rebenbuhler ericbienen. Der Schwebe, ber ihnen von ber Burbe bes Reichs fprach, mar ihnen eber läftig, ale bag er fe begeiftert hatte. Das Bolf aber mar entweder gang paffiv und ben öffentlichen Dingen fremb, ober es mar moralisch bebericht bom Frangofenthum, im geiftigen Banne ber frangofifchen Dentwelfe.

fürsten war ber Herzog Max Joseph von Pfalz-Zweibrücken, ber seine kleine überrheinische Bestyung bereits verloren hatte und in Straßburg als Privatmann lebte. Es galt nun, daß Oesterreich mit Karl Theodor zum Abschluß komme, ehe sein Todeskall jenen Pfalzer Erben nach Bayern führte; um aber mit Karl Theodor abschließen zu können, mußten die Entschädigungen ermittelt seyn. Das aber erforberte Zeit.

Breufen lief fich in Raftabt burd ben Grafen Gork vertreten und zeigte, Defterreich gegenüber, viel Schabenfreube und ein allzu poreiliges Bertrauen zu Frankreich. Die übrigen Glieber bes beutiden Reichs befanben fich , Raftabt gegenüber, in einer außerorbentlichen Ungft und Gabrung. Ginige Protegirte ober Rede griffen gwar auch zu, thaten es ben Größern gleich und padten gleichsam zwischen ben Beinen ber Größern ihren fleinen Beutetheil auch, z. B. Beffen-Caffel; bie Mehrheit inbeffen fonnte nur verlieren und machte verzweifelte Unftrengungen, fich zu retten, wenn nicht, bie Welt mit ihrem Rlagegeschrei zu erfüllen. Das Gebeimnif bes Basler= und bes Campo-Formiofriebens mußte enb= lich aufgebedt merben. Sowohl Defterreich als Preußen hatten bas linte Rheinufer an Frankreich abgetreten. Man öffnete Maing ben Frangofen am 30. Dezember 1799, und ließ bie Rheinschangen bei Mannheim erfturmen, ohne bie armen Reichstruppen, bie fich bier tapfer wehrten, vorber zu warnen. Die fleinen Fürften mußten auf alles verzichten, mas fle jenseits bes Abeins befeffen bat= ten, und beffen mar viel. Jeber fuchte eine Entschädigung auf bem rechten Rheinufer. Allein hier griffen Defterreich und Preugen bor und Mancher, ber für einen icon erlittenen Verluft entichabigt werben wollte, erwartete nicht, bag ibm balb auch bas noch meggenommen werben follte, mas er noch fein nannte. Beiche Berwirrung ber Rechtsbegriffe, welche Unmagung fich geltenb machte, bavon ift bas fprechenbfte Beugnif bie Forberung bes Erbstattbaltere Bilhelm, fur ben Berluft bes (nicht gum Reich gehörigen) Bolland im Reich entschäbigt zu werben.

wohlhabenberen Burgern allmählig eine gewiffe Beichlichkeit erzeugt, bie fonft nicht in beutscher Art lag.

In ber Beriode ber schmählichsten Knechtschaft wagten elenbe Menschen, die sich in Deutschland als große Geister verehren ließen, sich mit bem Trofte genug zu thun, wenn die französische Nation gleich ber altrömischen zur Weltherrschaft gelange, so werbe die bentsche wenigstens durch ihre berühmten Denker und Dichter immer noch so viel gelten, wie die altgriechische unter dem römischen Kaiserthum gegolten habe. Bu dieser schöngeistigen Schmarozzerrolle glaubten sie eine Nation, wie die deutsche, erniedrigen zu bürsen. Zum Glück dachte der gemeine Bauer tapferer von der Ration.

Früher war ber Kreis ber Interessen erweitert gewesen, sofern jeber Deutsche, mochte er einem Herzogthum ober Bisthum, ober einer Reichsstadt angehören, boch im heiligen römischen Reich beutscher Nation einer-, und in der weltumfassenden Kirche andererseits ein höheres Ganzes gesehen hatte, dessen Glied er war und bessen Gesammtmacht ihm Schutz und Sicherheit gewährte. Bet war das Reich zerfallen, die Nation als solche aufgelöst und es gab für die Brotestanten nur noch Landeskirchen in der engen Brenze des Einzelstaates, mährend auch die katholische Kirche entweder nach dem Plan Kaiser Josephs II. Landeskirche werden sollte, ober überhaupt ihr Anseben gesunken war.

Man hatte die lebendige Tradition im Bolfe kunftlich außzetilgt durch das schulmäßige Erlernen fremder Dinge. Die Schule
erzog die Jugend in den Erinnerungen des griechischen und römischen Alterthums, pflanzte ihr bessen Vorstellungsweise ein und
machte ihr die deutsche Borzeit verächtlich. Die gesammte deutsche
Bildung jener Zeit war darin einverstanden, gerade die Veriode
der politischen Größe und Macht Deutschlands unter dem Namen
bes sinstern Mittelalters zu ignoriren oder zu verunglimpfen unt
die neuere Zeit der politischen Schwäche und Schwach als eine
Bertode des glänzenbsten Fortschrittes zu bezeichnen. Wett entiern

Die beutsche Nationalkraft wie ber beutsche Nationalftolz fanden sich nur noch in den unverdorbenen, körperstarken und frommen Bauern, aber hier unbewußt und schlummernd, bis sie erst durch bie unerträglichen Frevel der Franzosen geweckt wurden. Das geschah aber damals nur erst aus Anlaß einzelner Feldzüge in einzelnen Gegenden, welche bei Durchmärschen und Niünderungen besonders litten, wie im Spessart, Schwarzwald und Tirol. An eine Benützung dieser herrlichen Kräfte und dieses trutigen Nationalgeistes bachte Niemand.

Eines ber größten Uebel mar, zumal im Beginn und Verfolge fo großer Nationalfriege, bie gangliche Berfommenheit bes friege= rifchen Geiftes und ber Waffenubung beim Burger =, wie beim Bauernftanbe. Das Recht, Baffen zu tragen, befag ber Abel allein, beffen feiner Balantertebegen aber nur noch bie Rarifatur bes alten Ritterschwertes war, und ber Solbat. lleberall aber waren bie Solbaten (mit einziger Ausnahme ber Ungarn und Croaten im öfterreichischen Beere) feine echten Rationaltruppen mehr, fonbern aus aller Berren Lanbern fur Gelb geworben und meift lodere Befellen, haufig ichlechte Subjecte, die man unter bie Solbaten ftedte, weil fie fonft zu nichts taugten, ober aus anbern Ländern entsprungene Berbrecher. Sie mußten bart gehalten werben, um geborden zu lernen, und Defertionen maren unter ihnen außerft baufig, fen es, weil fie fich einer Strafe entziehen ober im nachften Lande wieder anwerben und ein neues Sandgelb verbienen wollten. Die Bielftaaterei erleichterte bas Ueberfpringen ber Grenzen. Diefe Solbtruppen bilbeten nun ausschlieflich bie bewaffnete Macht und unbebeutenbe Schubengilben in ben Stabten ausgenommen , bie nur mehr zum Spiel und zu Paraben bienten, gab es weber bewaffnete Corporationen, noch Milizen und Lande mehren. Sauptfachlich um Wilbbieberei zu verhuten, mar Schießgewehr bem Bauern und Burger bei ftrenger Strafe verboten. Somit waren mannerreiche Gegenben auf fünftliche Weise mehrlos gemacht worben und bie Gewohnheit hatte wenigstens bei ben

wohlhabenberen Burgern allmählig eine gewiffe Beichlichkeit er-

In der Bertode der schmählichsten Knechtschaft wagten elende Menschen, die sich in Deutschland als große Geister verehren ließen, sich mit dem Troste genug zu thun, wenn die französische Nation gleich der altrömischen zur Weltherrschaft gelange, so werde die deutsche wenigstens durch ihre berühmten Denker und Dichter immer noch so viel gelten, wie die altgriechische unter dem römischen Kaiferthum gegolten habe. Bu dieser schöngeistigen Schmarozzerrolle glaudten sie eine Nation, wie die deutsche, erniedrigen zu dürfen. Zum Glüd dachte der gemeine Bauer tapferer von der Ration.

Früher war ber Kreis ber Interessen erweitert gewesen, sosern jeber Deutsche, mochte er einem Herzogihum ober Bisthum, ober einer Reichsstadt angehören, boch im heiligen römischen Reich beutscher Nation einer=, und in der weltumfassenden Kirche andererseits ein höheres Ganzes gesehen hatte, dessen Glied er war und bessen Gesammtmacht ihm Schut und Sicherheit gewährte. Zeht war das Reich zerfallen, die Nation als solche ausgelöst und es gab für die Protestanten nur noch Landeskirchen in der engen Grenze des Einzelstaates, während auch die katholische Kirche entweder nach dem Plan Kaiser Josephs II. Landeskirche werden sollte, oder überhaupt ihr Ansehen gesunken war.

Man hatte bie lebenbige Tradition im Bolfe kunftlich ausgetilgt burch bas schulmäßige Erlernen frember Dinge. Die Schule erzog bie Jugend in ben Erinnerungen bes griechischen und römischen Alterthums, pflanzte ihr bessen Borftellungsweise ein und machte ihr bie beutsche Borzeit verächtlich. Die gesammte beutsche Bilbung jener Zeit war barin einverstanden, gerade die Veriode ber politischen Größe und Macht Deutschlands unter dem Namen bes sinftern Mittelalters zu ignoriren ober zu verunglimpfen und die neuere Zeit der politischen Schwäche und Schmach als eine Bersode des alanzendsten Vortschrittes zu bezeichnen. Weit entfernt,

bas Unglud ber beutschen Nation in tieffter Seele zu empfinben und aus biefem Gefühle bie Rraft bes Wiberftanbes zu icopfen, maren bie Bebilbeten bamale noch citel auf ihre Schulbilbung und Aufflarung, auf ihre claffifche Literatur. Je mehr bie Gebilbeten burch ben aufgeklarten Desvotismus ber Regierungen von ber un= mittelbaren Theilnabme am politischen Sandeln abgebracht, bie ftanbifde Wirkfamtett, bie Betheiligung bei machtigen Corporationen eingeschränft morben maren, und andererfeits auch bie Rirche fle nicht mehr in Anspruch nahm, hatten fle fich mit Borliebe in bie Welt ber Bhantafie verfentt, lafen außerorbentlich viel und erfreuten fich insbesonbere an ben Werten ber Dichter \*) und am Schausviel, für welches gerabe bamale eine mabre Leibenschaft in Deutschland vorwaltete. Aber biefe poetliche Welt mar bem nationalen. Boben, bem volfsthumlichen Ginn entfrembet und gang angefüllt mit Borftellungen, bie einem fremben Boben und frember Gesinnung entstammten. Sie mar vorzugsweise frivol ober fentimental, verbarb bie Sitten und verweichlichte bas Berg.

Die so entstittlichte und erschlaffte Boeste rettete bas mannliche und ritterliche Princip nur in Darstellungen von Gelben, in benen mehr ober weniger die Energie ber französischen Freiheltsmänner abgespiegelt wurbe. Selbst Schiller war ein wenig in biefer Großsprecheret ber Girondins befangen und sein berühmter Marquis Bosa kam birect aus bem Cirkel ber Madame Roland.

Wenn man nun biese geistigen Zustände im damaligen Deutschland in billige Erwägung zieht, darf man sich nicht mehr über die Gleichgültigkeit wundern, mit welcher die geopferte Nation den Dingen in Rastadt zusah. Eine Nation, deren gebildete Stände so tief in ettle Täuschungen versunken waren, vermochte natürli-

<sup>&</sup>quot;) "Der Brand, welchen gegen Enbe bes Jahres 1796 ber Xenienals manach in bie beutsche Schrifthellerwelt warf, beschäftigte bie Aufmerksamskeit ber Nation (b. h. ber Gebilbeten) weit ftarfer, als bie Rettung bes Reichs burch bes Erzherzogs Siege." G. A. Menzel, Geschichte unserer Beit I. 242.

dermeise bem seurigen Geist ber Franzosen ben moralischen Wiberstand nicht zu leisten, ber ben physischen ber Armeen nothwendig hätte unterftügen muffen. Ihre Rettung fonnte zulest nur aus ben ungebildeten Classen, aus bem eigentlichen Bolse, hervorgehen, burch eine allgemeine Erhebung in tiesster nationaler Entrüstung. Aber, um mit Bonaparte zu reben, die Birne war noch nicht reif.
— Jedenfalls kann eine unparteiische Geschichtschreibung die Schuld so großen Ungluds und so tieser Schmach deutscher Nation nicht allein auf die damaligen Regierungen wälzen. Der ganze Bilbungszustand, die Geistesrichtung, die Schule und Presse, der Geschmack theilte diese Schuld. Dem alten Glauben, der alten Sitte, bem alten Nationalgefühl entsrembet war das gebildete Deutschland verweichlicht und seig, verblendet und versührt vom französischen Geiste und baher auch nichts Besseres werth, als von der Geisel Gottes in Bonaparte's hand gezüchtigt zu werden.

Auch in Bonaparte's Abwefenheit abmte bas Directorium nur beffen in Italien mit fo vielem Blud burchgeführtes Spftem nach, unbefummert um ben bestebenben Rechte- und Friebenszustand nach allen Seiten zuzugreifen, feine Neutralitat zu achten und ben Krieben zu brechen. Das Berfahren gegen Mobena, Benebig, Benua und ben Rirdenftaat murbe auch auf bie Abeingrenzen angemandt. Die Frangosen burften nicht nur alles auf bem linken Rheinufer nehmen, fonbern auch die Rheinschangen bei Mannbeim auf bem rechten und belagerten bas gange Sabr 1798 binburch bie Beftung Chrenbreitftein, gegenüber von Cobleng, gleichfalls auf bem rechten Rheinufer. Der furtrierifche Commandant Faber vertheibigte fich aufs bravfte, ohne vom Reich unterftust zu merben, bis Sunger ibn am 24. Januar 1799 gur Uebergabe gwang. Der beutsche Raifer ichwieg, weil er beimlich mit ben gransofen einverstanden mar, aber bem beutiden Bolfe etwas bavon miffen gu laffen nicht einmal ber Dube werth bielt. In Somaben wurden von frangofifden Emiffaren Umtriebe gemacht, bas frühere Broject einer alemannifchen Republit wieber

aufzunehmen. Doch ber gefunde Ginn bes ichwäbischen Bolksftammes wiberftrebte und man hatte bie Blunberungen von 1796 bier noch nicht vergeffen. Auch tam ber neue Bergog Friedrich von Burtemberg, ber protestantifd erzogene Sohn und Nachfolger feines 1797 verftorbenen fatholifden Batere Friedrich Gugen, ben Lanbftanben wohlwollend entgegen und machte fich burch Abbulfe von mancherlei Befdwerben bas Bolf bamale geneigt. Bring mar preußischer General gewesen und hatte fich gulet in Betereburg bei feiner Schwefter Marie, Bemablin bes Groffürften Thronfolger, nachberigen Raifer Baul I. aufgehalten, aber vor ber alten Raiferin Raiferina II. flutten muffen, weil er im Berbacht mar, für bie Thronbesteigung Bauls noch bei ihren Lebzeiten agitirt zu haben. — Gine ber gröbften Beeintrachtigungen bes beutschen Reichs mar ber Tribut von 18 Millionen, welche bie Sanfeftabte Samburg und Bremen ben brobenben Frangofen gablen mußten, ohne beim Reiche Sout ju finben. Nur Lubed meigerte fich ber gleichen Bumuthung. Auf frangofischen Befehl mußte Bergog Ferbinand von Braunschweig Ludwig XVIII. aus Blankenburg ausweifen, und biefer arme Bratenbent fant nur noch in Rugland Sous, wo man ibm Mietau jum Aufenthalt anwies. In Solland, bamale noch eine icheinbar unabhängige Republik, erlaubten fich bie Frangofen wiederholt bie größte Willfur. wenigen, bie bier noch Muth genug hatten; bas Bohl Sollands gu mahren, murben auf frangofischen Befehl aus bem Directorium und aus ber Bolfsvertretung ausgeschloffen, fo van Langen, Breebe und Fynje, wobei fich ber General Daenbels als ber Scherge Franfreichs benahm, 12. Juni.

Noch weniger schonten bie Franzosen bie ungludlichen beutschen Länber, die unmittelbar mit ihrer großen Republit vereinigt worben waren. In dem schon seit Jahren systematisch ausgeplunderten Belgien wurde das Bolf hauptsächlich über die Truppenausbebungen muthend, weil es seine frommen und gutgearteten Sohne nicht durch die Gemeinschaft mit ben atheistischen und lüderlichen

Solbaten bes Directoriums vermifden und zu Raubern an anbern Bolfern merben laffen wollte. Die ausgebobene Mannicaft ergriff bie Baffen, um ihre Unterbruder felbft zu befampfen. Die Reffung Luxemburg mußte in Belagerungezuftanb erflart merben. Saufenbe ftunben auf und erlitten zwar mehrere Rieberlagen, unter benen bie am 23. Dov. bie blutigfte mar, behaupteten fich aber an ben Ruften und wurden jum Theil von englifden Schiffen unterflutt und gerettet. - Das linte Rheinufer nahm in biefem Sabre eine andere Geftalt an. Die alten geiftlichen Rurfürftenthumer, Cleve, bie Rheinpfalz ac., murben in vier frangofifche Departements vermanbelt: Roer mit ber Saubtftabt Nachen, Saar mit Trier, Rhein und Dofel mit Cobleng, Donnersberg mit Maing. In allen biefen Gebieten maren icon bei ber Befinnahme ber Abel vertrieben, bie Rirchen geplunbert worben. Jest murben fammtliche Befete ber frangofifden Republit auf fle angewandt und alles alte Recht vernichtet. Die Nationalfrangofen, bie als Beamte eingeset wurben, fablen in coloffaler Beife, verfauften Staats- und Bemeinbeguter, Walbungen ac, und füllten ichamlos ihre Beutel. Jebe Rlage murbe mit Gobn abgewiesen. Rur Bestedung fonnte guweilen helfen, etwas Altes zu retten. "Das Directorium hatte bie vier Departements in eben fo viele Bafcalits vermanbelt und feinen Janiticaren Breis gegeben," fagte Jofeph Borres in ber mertwurdigen Flugschrift, in ber er fich von allen frangoflichen Sompathien abmanbte und Deutschlands Rationalität ritterlich am alten Rhein zu verfechten begann, nachbem er anfange, ein erft 18iabriger Jungling, fur bie Republit gefdmarmt batte und von Coblena als Deputirter nach Baris geschickt morben mar. 218 Belfersbelfer ber frangofischen Rauber machten fich bamale überall am Rhein bie Juben übel berüchtigt, indem fie ihnen ju Spurbunben bienten und ungebeure Berthe in Gutern, Rirdenfcaten ac. als ibre Mafler zu Gelbe machten und mit ihnen theilten.

Den großartigsten Raubzug aber unternahm bas frangofische Directorium in bie Soweig. Die Gibgenoffenschaft hatte fic

bisber noch immer in ber ihr feit Jahrhunderten von Europa qu= geftanbenen Meutralitat ficher gemabnt. Gie batte fich vorfichtig in Acht genommen, ibre übermuthigen frangofifchen Nachbarn nur im geringften zu beleibigen. Willfahrig und geborfam batten fie bie Emigranten ausgewiefen. Den Morb ibrer Gobne am 10. Mug. in Baris batte fie verschmerzt und feine Rlage laut werben laffen. Da bie Jafobiner fo viel mit Guillaume Tell fofettirten und feine Belbentbat auf Barifer Theatern aufgeführt murbe, ichmeichelten fic bie Someizer, fie murben als ebenburtige Bruber von ben frangöffiden Republikanern anerkannt und geschont werben. bas Directorium batte bereits ben Blan gefaßt, bie Gibgenoffen= icaft zu behandeln wie Solland und Benebig. Im Staatsichat ber griftofratifden Cantone ber Schweiz maren viele Millionen baar aufgebauft, in ben fatbolischen Cantonen viel Rirdenaut. überhaupt auch in ber Bevolkerung viel Wohlstand. Gine folde Beute tonnte fich bie Sabgier ber Barifer Regenten unmöglich entgeben laffen. Bubem batte Bonaparte barauf aufmerkfam ge= macht, wie wichtig es in militarifder Begiebung fur Frankreich fen, bie Soweiz zu befeten, bamit es alle Bebirgeväffe, bie aus Franfreich und vom Rhein ber nach Italien führen, in feine Bewalt befame. So murbe bie Plunberung und militarifche Befetung ber Schweiz in Paris befchloffen, ohne bag bie Schweiz es abnte ober irgend barauf gefaßt mar, und vollzogen, ohne bag Defterreich und Preugen es binberten. Nichts bruckt fo genau bie bamalige Somache bes öfterreichischen und bie Berblenbung bes preugischen Cabinets aus.

Die Plackereien ber Schweiz von Seiten Frankreichs mehrten sich und die Gefahr rückte immer näher. Schon hatte das Directorium besohlen, kein Schweizer Distizier durfe auch innerhalb der Eibgenoffenschaft mehr ein Ludwigskreuz tragen und man hatte gesborcht. Schon hatte Basel einen gewissen Serizh, welcher der Desportation entstohen war, an Frankreich demuthig ausgeliesert. Schon war das Beltlin durch Bonaparte von Graubündten abzes

riffen. Am 15. Dez. 1797 besetzten die Franzosen auch bas romantische Münsterthal, als zu bem früher schon von ihnen in Besitz genommenen Basier Bisthum gehörig, bas aber nicht minder in politischem Berbande mit dem Canton Bern stand. Dadurch gewannen sie die Jurapässe und konnten durch dieses offene Thor in die innere Schweiz einbrechen. Bern wagte keinen Widerstand. Sie brauchten nun nichts mehr als innere Partelung in der Schweiz anzusachen, sich rusen zu lassen und einzurücken.

Rum Vorwand ihres Angriffes auf bie Schmeiz nahmen bie Frangofen bie Unerträglichfeit bes ariftofratifchen Joches in ben Cantonen Bern, Burich ac. und bie moralifche Berpflichtung, bie fie nothige, ben Unterbrudten zu belfen. Un einige Benige, welche wirklich unter ber Ariftofratte gelitten hatten, foloffen fich viele Ehrgeizige und Glückeritter an, melde bei einem Umfturg ber alten Berfaffungen in ber Schmeig im Truben gu ficen bofften und fich bem frangofficen Directorium zu Bertzeugen anboten. Diese Bartei gab fich ben tauschenben Ramen ber Ratrioten, mabrend fie bas Baterland an frembe Rauber ver-Die Borgange in Belgien, Solland und Benedig fonnten Beben im Boraus überzeugen, bag bie Berrichaft ber Frangofen im Lanbe noch viel barter und unerträglicher febn murbe, als bie ber alten Batricier. Die Entruftung über bie Frevel ber Ariftofratie murbe bamals abfichtlich übertrieben. Es ift richtig, bag bie Souverainetat von ein Baar hundert, zum Theil in fleinlicher Pebanterie erftarrter, zum Theil verborbener Familien in ein und berfelben Stadt ben übrigen, ihnen unterthanigen gamilien, in benen ein freierer Beift fich regte, außerft zuwiber merben mußte. Allein es ift unrichtig, bag jene erschlaffte Ariftofratie eine graufame und unerträgliche Tyrannei geubt batte. Gerabe in bem Canton, über ben am meiften gefdrien wurde, im Bernifchen, befand fich bas Landvolf in einem Wohlftanb, wie er bamale im gangen übrigen Europa nicht zu finden war. Die Opposition ging auch nirgenbs von ben Bauern, fonbern überall von ftabtifden Agitatoren aus.

bie mit ungeheurer Uebertreibung die Aristofratie benuncirten und mit der Rache ber Franzosen brohten. Es war begreiflich, daß die Aristofratie darüber sehr erbittert wurde, aber nur in Zürich verfügte sie im Jahre 1795 gegen die Aufrührer von Stäsa ein Raar Verhaftungen; anderwärts in der ganzen Schweiz benahm sie sich aus Furcht vor Frankreich ungemein ängstlich und ließ ben Verräthern nur allzufreien Spielraum.

Der eitle Labarne, früber Erzieber am Betereburger Sofe. wollte ale Befreier bes Waabtlanbes, feines fpeziellen Baterlanbes, glangen. Diefes Landden mar einft burch bie Berner bem Bergoa von Savoven abgenommen worben und befand fich im blubenbften Boblstande unter bem milben Regiment ber Berner Gefchlechter. Aber bie Baabainber fprachen frangofifch und wollten von ben Deutschen unabbangig febn. Man suchte baber alte Urfunden auf. bas Baabtland von Bern zu reclamiren. Das Directorium ging fogleich barauf ein (4. Januar 1798) und ichidte 15.000 Dann unter Menarb an bie Brenge. Die Berner brachten 20,000 Mann unter Weiß auf, magten aber nichts und zogen fich zurud. Um 10. Jan, nahmen bie Baabtlanber Infurgenten bas fefte Schlof Chillon ohne Schwertstreich weg. Am 18. fammelte Dchs, ber foon langft eine Verfdmorung zum Vortheil ber Frangofen betrieben hatte, bas Basler Landvolt, zerftorte bie Schlöffer ber Landvögte, jog in bas erichrocene Bafel obne Wiberftand ein und bemofratifirte bie Berfaffung. Am 25, bielten bie Schweizer ibre lette Tagfatung in Marau, liegen fich aber von bem frangofischen Befandten Mengaud fo einschüchtern, bag fie bie icon beschloffene Ruftung nicht ausführten. Um 31. mar Bern felber fo fdmad. bie ariftofratifche Verfaffung aufzugeben und allgemeine Wahlen gu verfügen. Diesem Beisviel folgten auch bie Batriciate von Solothurn, Freiburg, Lucern, Schaffbaufen, enblich auch Burich, um fich bes Sturmes vom Lanbe ber zu erwehren. Die neuen bemofratischen Regierungen waren nun alle entweber unfähig ober von vorn berein ben Frangofen verfauft. Aber noch ftanb bas fraftige

und gegen bie Frangofen muthenbe Berner Beer (Canbmilig, Landvoll) jum Cout feiner Ariftotratie in ben Baffen unter General Erlad, bem Beig hatte welchen muffen, und beffen Sauptquartier fic in Murten befand. Brune, ber unterbeg an Menarbs Stelle getreten war (ein vormaliger Buchbrudergehülfe), befette gwar am 8. Rebruar Biel, bas Murten am See gegenüber liegt, magte aber noch nicht anzugreifen, fonbern martete ein zweites frangofifches beer von 12,000 Mann unter Schauenburg (einem Elfager Cbelmann), ab, bas rheinaufwarts fam , und hoffte überbies burch bie Bogerung bie nicht gerne lange unter Baffen bleibenben Berner Bauern zu ermuben und bie Bermirrung in ben Regierungen gu vergrößern. Auch follte es fich junachft nur um Bern banbeln. Rembel batte gesagt, bie Schweiz ift eine Schuffel voll fleiner Bafteten, man muß eine nach ber aubern effen. Burich bilbete fic bamals ein, vericont bleiben zu fonnen und that nichts, um Bern au unterflüten.

Der Rrieg begann, fobalb Schauenburg angelangt mar. Um 1. Dara überfiel berfelbe einen vorgeschobenen Boften ber Berner bei Dornach, am 2. bei Lengnau, folug beibe gurud und brang in Solotburn ein. 3m Sauptheer ber Berner berrichte bie milbefte Berwirrung. Das brave Landvolk konnte fich in bie neue Regierung nicht finben, fdrie mit Recht über Berrath, vergriff fich aber in feinem Rorn und ermorbete nicht bie mabren Berratber, fonbern einige unschuldige Dberften, Rybiner, Stettler ac. Der Regierung jum Trot befchloß biefes mutbige Landvolt, fich auf Leben und Tob ju wehren, warf fich unter Grafenrieb an ber Brucke von Reuened bem Beer Brune's entgegen, folug es gurud und nahm thm 18 Ranonen ab. Aber eine anbere Schaar unter bem bisberigen Saupt ber Berner Republit, bem alten ehrenhaften Schultbeiß Steiger, erlitt im grauen Sols nach furchtbarer Begenwehr eine Nieberlage burd Schauenburg, und ebe noch bie Berner Oberlanber, bie in Daffe aufgeftanben waren, berbeifamen, öffnete Berrath bie Thore von Bern ben Frangofen. Erlach eilte ben Oberländern entgegen, um sie mit den noch unbestegten Schaaren Grafenrieds zu vereinigen, aber er selber wurde, weil er ein Paar Worte französisch sprach, von den Bauern für einen Franzosen gehalten und erschlagen. Da nun auch Bern schon gefallen war, lief das Landvolf auseinander, am 5. März. Den Bernern hatten nur 200 Urner in altväterischer Rüftung und einige Männer aus Freiburg, Glarus und St. Gallen beigestanden. Freiburg selbst war am 2ten nach blutiger Gegenwehr von den Franzosen erstürmt worden. Das berühmte Beinhaus zu Murten, in dem die Gebeine der im fünfzehnten Jahrhundert hier erschlagenen Burgunder aus ber Cote d'Or (dem ehemaligen Burgund) in die Hände und wurde in später Nacht gänzlich zerstört und ein Freiheitsbaum an seine Stelle gesett.

Rembel, ber Saupturheber biefes frangofifchen Raubzugs, batte feinen Zwed erreicht und ließ burch feinen Schwager Rabinat por allen Dingen ben feit Jahrhunderten angebäuften Berner Staatsichat und alles öffentliche Eigenthum ausrauben, bazu bem Berner Bolf Contributionen, ben Batriciern eine Bermögenoffeuer von 6 p. c. auflegen.\*) Das gleiche Loos wiberfuhr Freiburg und Solothurn, balb auch Lucern, Burich und jebem Canton. Alles Staates und Rirchengut wurde von ben Frangofen geftoblen und ber wohlhabende Theil ber Bevolkerung ichamlos besteuert. Aus Bern allein ichleppten fie 7-8 Dill. baares Gelb und fonft noch an Werthen 60 Mill. fort, movon Bonavarte einen Theil befam, fo bag man noch viele Jahre nachher in Aegypten Berner Gelb im Umlauf fand. Ale Brune zu Bern ben erften Freiheitsbaum pflangen ließ, bielt ber bisberige Sedelmeifter (Finangminifter) ber Stadt und Republit Bern, Frisching, die Festrebe und ichlog fle, indem er ben Baum anredete: fo mogeft bu machfen und gute

<sup>\*)</sup> Schon die Namen Rewbel und Rapinat waren von übler Bedeutung, nicht minder die Namen der Gehülfen, deren sich Rapinat bebiente, Forfait (Frevel) und Grugeon (Rager).

Früchte tragen, Amen! Der Staatsschat bes Cantons Zürich war nicht ganz so reich wie ber Berner, boch sehr beträchtlich, und bie Beute wurde burch Gelber, die man allen Reichen abgeprest, hier wie in Bern und in der ganzen Schweiz verdoppelt. Uebrigens ließ Rapinat sich billig finden und wenn die Schweizer ein altes Denkmal, eine beilige Reliquie behalten wollten, so ließ er sie thnen um schwere Bestechungssummen. Nach dem amtlichen Bericht von Gonzenbach betrug die Summe alles an Geld und Rirchenschmuck, Silbergeräth ze. durch Rapinat in der Schweiz damals Jusammengestohlenen über 100 Mill. Franken.

Die welschen Schweizer wollten eine f. g. rhobanische Repubitk für sich stiften, Brune befahl ihnen aber, sich mit ben beutschen zu vereinigen und gründete zu Aarau am 27. April die einige und untheilbare helvetische Republik mit einer ganz der französischen nachgeahmten Berfassung und fünf Directoren an der Spitze. Damit hörte alle Souverainetät der Cantone auf und sollten Unterschiede, die so alt und unübersteiglich sind wie die Alven, auf einmal nivellirt werden. Viele Cantone unterwarfen sich aus Furcht vor Plünderungen, benen sie boch nicht entgingen; andere sträubten sich, wurden aber sogleich von den Franzosen angegriffen und überwältigt. Am 30. April rückte Schauenburg in Zürich ein und raubte hier aus, wie in Bern. Zwei kleine Republiken, die bisher der Schweiz zugewandt waren, wurden nicht der helvetischen einverleibt, sondern unmittelbar mit Frankreich vereinigt, Mühlbausen im Suntgau\*) und Genf (15. April).

Rur bie Altichweizer, einfache Bauern, behaupteten noch fo

<sup>\*)</sup> Die guten beutschen Reichsftabter hier faßten am 4. Januar einen heroischen Entschluß, theilten ihr öffentliches Bermögen unter sich, trugen ihre alten Bappen und Fahnen seierlich zu Grabe, erboten sich freiwillig zur Bereinigung mit Frankreich und ließen burch ein junges Madchen in alter Schweizertracht ben französsischen Commissaren bie Schluffel ihrer Stadt überreichen. Ein origineller politischen Selbstmord.

B. Dengel, 120 Jahre. II.

viel Nationalgefühl, daß ihnen bas Frangofenjoch absolut unleiblich mar. Der kleine Canton Somby magte unter ber Leitung bes ebeln Alone Rebing ber weltüberwindenben Macht von gang Franfreich zu troten. Unbefummert um bie Unmöglichfeit eines Erfolges, mabrte er bie Ehre, bie in jener fläglichen Beit fo menige zu mahren mußten. Als bie fatholischen Bauern ber freien Memter (Baben, Bremgarten) vom Wiberftanbe ber Sompger borten, griffen auch fie zu ben Baffen und magten fogar einen tubnen Sanbitreich gegen Marau, angeführt von einem Briefter, ber bie Fahne trug, unterlagen aber in einem blutigen Befecht bei Bagglingen ben Truppen Schauenburge, ber fich fobann gegen Somma felbft manbte. Bei Richterschmpl murbe ben gangen Sag bindurch mit außerfter Sartnäckigkeit gefochten. Endlich mußten bie Schwyzer weichen, hielten aber nochmals Stand bei Schindel= eggy, noch einmal auf bem Berg Ebel und zum viertenmal am rothen Thurm, nabe bem alten Schlachtfelb von Morgarten. Bier liegen fie fich nicht mehr überwinden und Schauenburg mußte mit großem Berluft abzieben. Chen fo ein anderes frangofifches Corps, bas bei Arth unter bem berühmten Berge Rigi einen Angriff verfucte. Diese rubmwürdigen Rampfe geschahen vom 1 .- 3. Dai. Um 4. aber gablten bie Sompger ihre bunn geworbene Schaar und erfannten, fle feben nicht mehr fart genug. Als Sieger boten fie nun ihre Unterwerfung unter bie belvetifche Regierung an und ber Friede murbe gefchloffen; aber bie Frangofen liegen es fich boch nicht nehmen, bas reiche Rlofter Ginfiebeln zu plunbern und gu verbrennen. - Auch bie beutschen Bauern im obern Wallis tropten, mabrend bie welfden im untern Ballis fich ichon mit ben Waabtlanbern vereinigt hatten. Auch hier ruckten bie Frangofen an, bie nach blutigen Befechten am 8. Dai bis Sitten vorbrangen und biefe ungludliche Stabt trot ber von ben Burgern ausgeftedten weißen gabne plunberten. Doch hielten fich die Oberwalliser noch wochenlang an ben Abgrunben ber Dala und icogen noch

eine Menge Frangofen nieber. Diefe Gebirgefriege maren morberifc, weil alle Schweizer Bauern gute Schuten maren.\*)

Als einige unter ben Directoren ber helvetischen Republit bas Wohl bes Landes zu mahren magten und gegen die Wegschleppung etbgenösstschen Eigenthums nach Frankreich protestirten, jagte sie Rapinat einsach weg und sette eigenmächtig zwei seiner Creaturen an ihre Stelle, Ochs und Dolber. Wegen bieses Sieges ber guten Sache mußte Aarau illuminiren, 19. Juni.

Unterwalben hatte sich beim Misslingen bes Kampfes in Schmyz gefügt, als bie Bauern aber hier ber elenben helvetischen Regierung ben Hulbigungseib leisten sollten, ließ es ihr Gewissen nicht zu, mit bem Heiligsten so frevelnb Spott zu treiben. Sie verweigerten ben Eib und griffen zu ben Wassen, geführt vom Pfarrer Lüsst. Zwei französische Colonnen brachen unter Schauenburg auf, sie zu Baaren zu treiben, die eine zog durchs Haslithal, stieg über den Berg Brüning und siel von oben her ins Land; die andere landete am Vierwaldstätterse und kam von unten. Die erstere brach zwar ben trotigen Wiberstand ber Bauern am Kernwald, erlitt aber ungeheuren Verlust, indem von allen Seiten aus ben nahen Felsen und Wälbern auf sie geschossen wurde. Ein Schütze, dem Weib und Kind unablässig die Stutzen luden, tödtete allein über 100 Mann. Im Ganzen sielen 2—3000 Franzosen. Unterdeß war auch die zweite Colonne unter beständigen Gesechten

1

<sup>\*)</sup> hier muß die Geschichte bas Anbenken eines merkwurdigen Mannes bewahren, des Züricher Landvogt Landolt. Er zuerst hatte das Schweigerische Schützenwesen in ein Spstem gebracht und die militärische Welt auf den Werth dieser Specialwasse in dem Grade ausmerksam gemacht, daß Friedrich der Große ihn nach Berlin berief, um auch in der preußischen Armee Schützencorps zu errichten. Landolt beschäftigte sich, nachdem er sein Amt niedergelegt, in stiller Zurückgezogenheit im Canton Zürich mit Malerei und malte nichts als Schlachtgemälde, in denen er die Franzosen immer als bestegt darstellte. Man fand das lächerlich, aber er blieb sest überzeugt, die Geschichte werde seine Malerei wahr machen.

beraufgeruckt und traf mit ber ersten in Stanz, bem Hauptort bes Cantons, zusammen. hier wehrten sich Weiber wie die Manner mit dem Muth ber Verzweiflung, bis sie unter den Rugeln und im Brande ber Haufer ihr Leben aushauchten. Diese blutigen Kämpse dauerten brei Tage, vom 7. bis 9. September. Man zählte 102 Frauen und Mädchen, die mit den Waffen in der hand sielen. Bei Winkelried schlugen 18 Mädchen wüthend mit ihren Sensen unter die Franzosen, die alle erschossen waren. Dem Morden solgte wie gewöhnlich Sengen, Brennen, Plündern und Schänden. Damals sammelte der menschenfreundliche Bestalozzi von Zürich die herumirrenden Kinder der erschlagenen Unterwaldner und eröffnete mit ihnen seine unsterblich gewordene Erziehungsanstalt.

Das Fridthal gehörte noch zu ben voweröfterreichischen Befitzungen im Reich und Graubunbten war eine unabhängige Republit, ber Eibgenoffenschaft von lange befreundet, aber nicht einverleibt. Auf beibe machte Frankreich Anspruch, aber Desterreich gab
bas Fridthal nicht beraus und besetzte Graubundten.

Bie febr bas Directorium in Paris nur noch bem gemeinften Intereffe oblag, und fein Princip mehr achtete, beweist fein Berfahren nicht nur gegen bie freiheitliebenben Schweiger, fonbern auch gegen die Norbamerikaner. In leichtfinnigfter Berachtung ber republifanifchen Sympathien gab bas frangofifche Directorium Caperbriefe aus, um reiche ameritanische Schiffe zu rauben. Der ameritanifche Gefandte in Paris, Gerry, empfing beffhalb am 23. Mart 1798 ftrenge Inftructionen aus feinem Baterlande und legte folde actenmäßige Beweise ber ichanblichften Sabgier und Beftechung vor, beren fich bie Directoren Franfreichs batten gu Schulben fommen laffen , bag bie Englander , bie babinter tamen, fie fogleich unter bem Titel French corruption abbruden und in ber gangen Belt verbreiten liegen. Auch von Portugal batte fich Frankreich im Jahre 1797 ben Frieden burd Beftedung abtaufen laffen. - 2m 26. Dai becretirte ber norbamerifanische Congreß bie Wegnahme aller fran-30stfcen Schiffe, bir r beunruhigen murben.

Die Berausforberung ber Bereinigten Staaten von Rorbamerifa war um fo unvernunftiger, ale Franfreich bamale immer neue Berlufte burd bie überlegene englische Marine erlitt. Die Englander bombarbirten von ber Gee ber Oftenbe und festen Ernypen unter Coote and Land, 19. Dat, tie aber icon am folgenben Sage umringt und gefangen murben. Balb barauf inbeg bombarbirten bie englischen Schiffe icon mieber Sabre. Die Frangofen fucten fic burch eine Landung in Irland ju rachen. Diefes Land befand fich bamals icon (wie noch jest) in einer beflagens-Seit Jahrhunderten mar es von ben Englandern mertben Lage. als eroberte Proving mit umbarmbergiger barte behanbelt. Die adlifden Gren maren ein anterer Bolfoffamm und rebeten eine anbere Sprache, als bie Englander, von benen fie unterworfen worben maren. Die Iren waren fatholisch geblieben, mabrend bie Englander bie Reformation in ber Form ber bifcoflicen Rirde angenommen batten. Der gange Boben von Irland geborte ben Eroberern, bie Eingebornen blieben nur bie armen, gebrudten Bachter ber englischen Grundbefiter. Gang Irland mar in anglifanifde Bisthumer eingetheilt worben, obgleich bas Bolf zu brei Biertheilen fatholifch blieb, und mußte mit ungebeuren Summen biefen ihnen fremben Rlerus botiren, ber oft nicht einmal im Lanbe blieb, fonbern bie Ginfunfte ber reichen Bfrunden in England vergehrte. Irland hatte bamale noch ein eigenes, vom englischen unabhangiges Barlament in Dublin, aber es mar nur von ben englifden Grundberrn, nicht von bem unterbruckten Bolte felbft beschickt. Dieses Bolf mar in seiner überwiegenden Rehrheit Proletariat und bei feiner farfen Bermehrung in jebem Diffiahr einer Sungerenoth ausgefest. "Auf's tieffte in feinen nationalen, religiofen und matertellen Intereffen verlett hatte es im Berlauf ber Sahrhunberte icon öftere versucht, bas englische Joch abzumerfen, war aber aus jebem Rampf nur verblutet und barter gefeffelt, als früher, hervorgegangen. Im philosophischen Jahrhundert, mo fo viel von humanitat und Menfchenrechten bie Rebe mar, fam

and bas Elenb Irlands zur Sprache und bie Englander felbft migfannten es feineswegs, aber bas Intereffe erfticte bier jebe beffere Regung. Rur wenn ein absoluter Monarch in England geberricht batte, mare es ibm vielleicht möglich gewesen, ben Brivatintereffen ber Englander jum Trot bas Loos Irlands ju verbeffern; ba aber in England bie Ariftofratie bes Reichthums berrichte, hatten bie im Befit befindlichen Familien freiwillig bem unermeglichen Gewinn entfagen muffen, ben fie aus bem unterjochten Irland gogen, und bas thut keine Aristofratie in ber Welt jemals freiwillig. Der Freiheitefrieg in Morbamerita batte ben Beweis geliefert, bag bie englischen Waffen boch nicht unbezwinglich feben, und eine geheime Partei in Irland hoffte, ihr ungluctliches Land einmal eben fo von England unabhängig zu machen, wie es bie Bereinigten Staaten von Norbamerifa geworben waren. Ingwischen blieben fle fich ihrer Schmache bewußt und hielten es fur rathfamer, ben gesetlichen Weg nicht zu verlaffen. Gie bilbeten baber eine fog. irifde Union gu bem 3wed, eine Reform bes Barlaments und eine Emancivation ber Ratholifen burchzuseben. Das Saupt biefer Bartei mar bamale Bolf Tone, ein taum breißigjabriger junger Mann voll Feuer und Geift, fein eifrigfter Parteiganger aber Napper Tanby. Alls bie frangoffiche Revolution flegreiche Fortidritte machte und auch bie Englanber unter Dort gurudichlug, bielten fie eine Gulfe von Frankreich ber fur möglich und hatten fon 1796 in Baris gebeime Unterhandlungen gepflogen. Folge bavon war Soche's miglungene Landung. Der Plan war aber nicht aufgegeben. Das Directorium in Baris forberte nur. Die Irlander felbft follten fich erheben, bamit frangofifche Truppen, wenn fie in Irland landeten, einen Unhaltspunkt fanben. Barte bes Lord Camben, ber bamale Irland regierte, erleichterte bas Unternehmen, indem er bas Bolk grenzenlos erbitterte. große Berichwörung mar eingeleitet. Am 23. Mai 1798 brach bie Emporung ploplich auf allen Buntien aus. Die englischen Truppen murben, mo fie in Garnison ftanben, überfallen, vertrieben, verfolgt. Aber fie wehrten sich tapfer gegen die roben Bollshaufen. Ihr General Fawcelt erlitt bei Werfort eine Rieberlage und verlot seine Kanonen, aber General Lake sammelte eine gehörige Anzahl Truppen und griff das verschanzte Lager der Tränder auf dem Binehar-Hügel an. Drei Tage lang (vom 19.—21. Juni) wurde auf's grimmigste gekämpft, die die englissen Truppen endlich doch siegten. Der Rest der Auswiegler wurde am Boynesluß zusammengehauen oder in die dortigen Sümpfe gejagt.

Sest erft, als es ju fpat mar, tam bie Gulfe aus Frantreich und noch bazu in unzureichenber Starfe. Man begreift faum, wie fic bas Directorium mit einer fo lacherlichen Maagregel ben Spott ber Englander zuziehen mochte. Bielleicht gefcab es in bem tollen Siegestraum, in welchem bamale bie Frangofen alles fur moglich und burchführbar hielten, was fie angriffen. Rur 1100 Mann unter General Sumbert lanbeten in ber Bucht von Rillala, 21. Auguft, erfocten einen fleinen Sieg über Lafe, murben aber balb übermannt und mußten fich gefangen geben, 8. September. Gin anberes Heines Landungsbeer, bas fie unter General Rep batte untertusen follen, fam zu fvat und febrte um. Die Frangofen rufteten in Breft eine neue Flotte mit Landungstruppen unter General barby, bei benen fich auch Wolf Tone befand; aber ber englische Commobore Warren fing fie untermegs auf und nahm fie gefangen, 12. Det. Wolf Tone entging ber hinrichtung nur burch Gelbftmorb. Napper Sanby wurde auf englische Requisition zu Samburg verhaftet (25. November), mas großen garmen in Frankreich erreate.

Mittlerweile schleppte ber Rastabter Congres sein trauriges Daseyn fort, ohne zu einem Entschluß zu gelangen. Frankreich liebkoste Preußen und schickte ben berühmten Sièpes nach Berlin, ber bie mancherlei Eitelkeiten bort sehr schlau zu gewinnen verstand. Ein unangenehmer Borfall in Wien hätte balb bas gute Einsvernehmen von Campo Formio gestört. Bernabotte, ber als fran-

gofficer Befandter nach Wien geschickt worben war, benahm fich bort brutal, verlangte bie Berichtsbarfeit über alle in Defterreich lebenben Frangofen, wiberfeste fich bem Jahresfest, an bem bie Wiener ben Muszug ihrer Freiwilligen zum italienifden Rriege feierten, und bflangte bann an biefem Tage gum Trot an feinem Sotel bie breifarbige Rabne auf, beren Unblid bas Biener Bolf fo ärgerte, bag es fie in einem Tumult herunterrig, 13. April 1798. Die Regierung beschwor ibn gwar, allein er reiste brennenben Ropfes ab. Um bie Benugthung eclatant gu machen, murbe ber alte Thugut (aber nur jum Schein) vom Minifterium entfernt und Cobengl an feine Stelle gefest. Diefer pflegte eine besondere Unterhandlung mit Franfreich, bas zu biefem 3mede Frangois von Neufchatel abichicte, ju Gelg in ber Dabe von Raftabt. Aber man fonnte fich nicht einigen. Franfreich wollte Bayern nicht an Deftreich fallen laffen, bas Cobengl ale Breis bes Friebens forberte.

Neue Rriegsgewitter fliegen am Simmel auf, bie Bolfen gogen fich von mehreren Geiten ber über Raftabt gufammen. Raifer Baul I. ber nach bem Tobe feiner Mutter Ratharina II. am 17. Dov. 1796 ben ruffifden Thron beftiegen batte, öffnete nicht nur ben aus Italien und Deutschland vertriebenen Mitgliebern ber Familte Bourbon ein Afpl in Mietau, fonbern glaubte auch endlich ehrlich erfüllen zu muffen, mas feine graliftige Mutter immer nur versprochen batte, namlich ben burch bie Revolution bedrängten Monarchien im Weften bemaffneten Beiftand zu leiften. Er war eine ritterliche und ehrliche Natur, im merfwurbigften Begenfat gegen feine Mutter, und fonnte gluben fur Recht und fich ergurnen gegen Unrecht, wie fein ebles Berfabren gegen Rosciusgto bewiesen batte. Frankreich beging ein coloffales Unrecht gegen Guropa. Das emporte ben ruffifchen Raifer, es war eine fittliche Aufwallung und nicht blos ein legitimiftifches Borurtheil. Er fnupfte nun Unterhandlungen mit England und ber Turfei an, welche lettere burd Bonavarte's Einfall in Negyvien von Frant-

Defterreich bestegelte seinen neuen Bund mit Rußland burch Bermählung Josephs, bes Palatin's von Ungarn (Bruber bes Raifers) mit der Großsürstin Alexandrine, Tochter des Raifers Baul. Desterreich hatte noch einen zweiten Grund, der ihm einen neuen Rrieg in Verbindung mit Rußland gegen Frankreich wunsschen Bwerth machte. Am 16. Februar 1799 starb der bayerische Kurfürst Karl Theodor plötlich am Schlage, während er am Spiels

<sup>\*)</sup> Siebes schrieb bamals aus Berlin: "Der König von Breußen faßt ben schlechtesten Entschluß, nämlich gar keinen. Preußen isolirt sich, bas ift bequem für uns, benn mabrend bieser preußischen Betaubung werden wir mit ben Anbern fertig."

tifd faß. Er batte aber bie Abtretung Bayerns an Defterreich noch nicht ratificirt. Der junge Pfalger Erbe, Dax Joseph, eilte nach Munchen und machte mit feinen blübenben Rinbern ben gunftig= ften Einbrud auf bas Bolt. Daburd murben alle feit fo langer Reit gebegten, immer und immer wieber aufgenommenen Plane Defterreichs vereitelt. \*) Dax Joseph ftanb im engften Bertrauen mit Talleprand und ben frangoftichen Gefandten in Raftabt und batte fich ihrer Unterftugung gegen Defterreich verfichert. Dur ber Bertrag von Campo Formio, in welchem Bonaparte Defterreich einen Theil von Bauern versprochen batte, ftanb im Wege, aber wenn Defterreich felber wieber Rrieg anfing, fo mar jener Bertrag gebrochen und Frankreich fonnte alles fur Bayern thun. Defterreichs Berlegenheit in biefer Sache wurde noch gefteigert burd bas überaus fluge und vorfichtige Benehmen Max Josephs. Denn weit entfernt, ben Frangofenfreund gur Schau gu tragen, bielt er fich ftreng in ben Grenzen ber Bflichten eines beutichen Rurfürften und zauberte nicht, als Defterreich ruftete und ber Rrieg immer unvermeiblicher murbe, bas baperifche Contingent unter bie Bahnen bes Raifers zu ftellen. Graf Lehrbach in Raftabt, ber Sauptintrigant in ber baperifden Angelegenheit, hatte viel lieber gefeben, Dax Joseph murbe fich offen an Frankreich angeschloffen haben, bamit man ibn bann ale Reichsverrather batte verjagen können. Lehrbach wußte inzwischen zu gut, in welchen Berbindungen Max Joseph geftanden hatte und hoffte, wenn er bie actenmäßigen Beweife bafur, fo wie fur bie Betheiligung Breuffens in bie Sanbe befame, ben jungen Rurfürften boch noch in bie Reichsacht bringen

<sup>\*)</sup> Marie Leopolbine, die junge Gemahlin des alten Karl Theodor, vermählte sich später mit einem baprischen Grafen Arco. Die Sage geht, sie hätte einen Sohn, den sie 1799 heimlich geboren und der Fürsorge des Fürstbischof Fürstenderg anvertraut haben soll, für einen echten Sohn Karl Theodors ausgeben und diesem die Nachfolge sichern können, wenn sich ihr Gewissen nicht bagegen gesträubt hätte.

und Desterreich bie lang erfehnte Erwerbung Bayerns fichern qu tonnen. Dazu lieh ihm ber Tumult bes hereinbrechenben Krieges ben Borwand.

Ruffifche Truppen bewegten fich icon gegen Weften und erbielten freien Durchzug burd bie öfterreichischen Staaten. Frantreich erbob Befdwerbe bagegen und ließ icon am 1. Mars 1799 ein beträchtliches Beer unter Jourban bei Strafburg über ben Rhein geben, mabrend ber Congreg von Raftabt noch ungefiort fort unterhandelte. Um 3. Marg wurden bie jonifchen Infeln burch eine verbundene ruffifch - turfifche Flotte ben Frangofen entriffen. 2m 5. erließ Ergbergog Rarl, ber im Stillen ein großes Beer bei Mugbburg zusammengezogen hatte, eine Proclamation, worin er febr ber Babrheit gemäß ben Frangofen ihr treulofes Benehmen. ibre eigenmächtigen Störungen bes Friebens, ihre Mifibanblung ber Reutralen und ihre maaflosen Contributionen und Requisitionen pormarf, ein Benehmen, "welches bis zur Entebrung bes beutschen Ramens" gebe und bem man baber enblich Schranken feten muffe. - Der erfte Rampf entbrannte in ber Schweig. Ein frangofifches Beer unter Maffena brang in Graubunbten ein und nahm ben Bag bei Lucienfteig mit Sturm, nachbem er von ben Defterreichern aufe tapferfte vertheibigt worben mar, 6. Marz. An bemfelben Tage wurde jeboch ber frangofifche Beneral Loifon, als er gegen Rlofter Diffentis vorbrang, von ben muthenben Bauern gurudgeschlagen. Um 7. mußte fich Auffenberg in Chur mit 3000 Mann ergeben, weil er verfaumt batte, in ber Macht über bie Berge zu entflieben. Bon bier aus brang ber fühne Lecourbe mit einem frangofifchen Corps ins Engabin, murbe ant 15. bei Martinsbrud burd bie Defterreider unter Laubon abgeichlagen, verftarfte fich aber burch ein neues frangofisches Corps unter Deffoles und ichlug bie Defterreicher in ihren Bebirgepofitionen bei Taufers und Naubers, vermochte jeboch nicht burch ben von Bellegarbe und ben Tirolern taufer vertheibigten Bag Kinftermung in Tirol einzubringen, weil unterbeg in feinem Ruden ben Franzosen Gefahr brohte, was ihn zur Umkehr bewog. Maffena selbst, von bem er nur betachtet war, erlitt am 13. bei Felbkirch eine Nieberlage burch bie Desterreicher, bie ber Croate Jellachich führte.

Am Mittelrhein war große Bewegung. Der kurmainzische Abgeordnete am Rastadter Congres, Albini, hatte schon lange den Gebanken einer allgemeinen Bolksbewassnung gehegt. Wie schon vor hundert Jahren der große Brinz Eugenius wunderte er sich, daß die volkreichen Rheingegenden, in denen es so viele kräftige Männer gibt, sich immer und immer wieder von den Franzosen geduldig sollten ausplündern lassen. Aber die engherzige Politik. Thuguts in Wien litt nicht, daß die Nation als solche in Mitsleidenschaft gezogen werde. Nur die Obenwäldler standen auf und schlugen sich tapfer mit den Borposten der Franzosen herum, erslitten aber am 20. April eine Niederlage bei Weinheim.

Unterbeß hatte fich Erzherzog Karl mit ber Sauptarmee

nicht gegen Strafburg, fonbern gegen ben Bobenfee gewenbet, um jugleich Tirol und ber Schmeig zu Gulfe gu fommen und bie Berbindung mit Italien offen zu halten. Das zog Jourban nach berfelben Richtung, ale er aber in ber Mabe bes Bobenfees an= gelangt mar, murbe er zuerft in einem Borpoftengefecht bei Oftrach am 21. Marg, bann in einer Sauptichlacht bei Stockach am 25. jurudgefdlagen. Wenn ber Ergbergog von feiner überlegenen Reiterei beffern Gebrauch gemacht und überhaupt etwas thatfraftiger und raicher gehandelt batte, murbe er ben Reind baben vernichten können, ber fich in ziemlich auter Verfaffung und ungehindert burch ben Schwarzwald über ben Rhein gurudzog. Erzberzog batte fich nun wenigstens rafch gegen ben gang blosgeftellten Daffena wenden konnen und wurde ibn mabricheinlich burch feine Uebermacht erbrudt und bie gange Schweiz befreit ba= ben, aber er rudte nur mit augerfter Langfamfeit vor und blieb bann feben, woburd Daffena Beit befam, fich zu verftarfen und eine feste Position einzunehmen. Da hier Zaubern nicht im mi=

litarifchen Plane bes Erzherzogs liegen konnte, fallt bie Soulb allein auf die rankevolle Politik in Wien. Nur Bellegarbe ging energisch aus bem Paffe von Kinstermunz heraus und schlug Deffosles und Lecourbe aus bem Munfterthal, bem Engabin und Veltlin auf bemselben Wege hinaus, auf bem fie so verwegen in blese ftolzen Gebirge eingebrungen waren. Dagegen vermochte Hope ben von ben Franzosen unter Menard aufs tapkerste vertheibigten Pas von Luciensteig nicht zu nehmen, 1. Mai.

Der Erzherzog erließ am 30. April, indem er bie Schweizer Grenze betrat, eine icone Proclamation, worin er ben Schweizern ibre alte Freiheit und Unabhangigfeit guficherte, fle aber aufforberte, mit ibm gegen ben gemeinsamen Reind zu fechten. Auch ber greife Schultheiß Steiger von Bern erließ einen Aufruf an bas Bolt, worin er erinnerte, wie gludlich, wohlhabend und von allen Machten Europas geachtet bie Schweizer bisher gewesen und wie fle erft burch ihre ichanbliche Singebung an bie Frangofen ausgeplunbert, entehrt, in Berachtung gefallen fepen. "Ballt über bie Räuber ber, bie euch alles genommen haben und noch fo unverfont find, euch zu Gulfe zu rufen." Drei Bataillone Schweizer batten fic bereite unter öfterreichifchen gabnen gebilbet. Un bemfelben Tage, an bem Bote (auch ein Schweizer) alle Rrafte anftrengte, ben Bag von Lucienfteig wieber zu gewinnen, maren auch bie Bauern rings umber aufgestanben, ba er aber gurudmeichen mußte, fiel Menard über bie Bauern ber und trieb fie nach bartnadigem Rampfe bei Diffentis auseinanber, welches icone Rlofter bei biefem Unlag verbrannt murbe. Doch fiel Lucienfteig am 14. bei einem neuen Angriff in bie Gewalt Bote's. Auch in ben vier Balbftabten binter Maffena's Ruden fanb bas Bolf auf. Die helvetische Regierung wollte 18,000 Recruten ausheben, bie fur Franfreich fechten follten. Diefe Bumuthung erwedte Born und bie Mabe bes Ergbergogs machte ben Schwpgern Muth, wieber zu ben Waffen zu greifen. Maffena ichidte ein Corps unter Soult ab, bem es gelang, fie friedlich auseinander ju bringen, 8. Dai.

Als er über ben Bierwalbftabter See fuhr, wehrten ihm Urner, murben aber von ihm gurudgefchlagen und von Lecourbe (bem fühnften Berggeneral) von oben ber umgangen und zersprengt. Um gludlichften und bartnactigften mar ber Aufftanb im obern Mallis. ben ber junge Graf Courten leitete. Es gelang ben Rrangofen erft im Spatfommer, bier ibre Berrichaft Berguftellen. nachbem fie 1200 Mann verloren und faft alle Dorfer verbrannt batten. Beinrich Bicoffe, ein ichlechter Comobienichreiber aus Magbeburg, feit furgem in ber Schweiz angefiebelt und eifriger Anhanger ber Revolution, bamale belvetifcher Regierungscommiffar, abmte Banbot nach, ber bie Entvolferung bes Elfafice verlangt hatte, und folug öffentlich vor, man folle aus ben katholischen Urcantonen ber Schweiz ihre bisberigen Einwohner ale unverbefferliche Reactionare entfernen und "Colonien ber Eroberer". alfo Frangofen bineinverfegen, batirt vom 23. Juni. In berfelben Drudfdrift marf er ben Altfdmeizern ihre "Raifersucht" vor und alle Beugniffe und Ausfagen aus jener Beit beftätigen, bag bie weit überwiegende Mehrheit ber Schweizer im Erzherzog einen langft ersehnten Befreier fab. Saller forieb : "Das Bolt hafte bie Franzosen als ungerechte Feinbe, als frembe Solbaten sals Um= ffurger bes Baterlanbes, ale Blunberer feines Gigenthums, ale Berftorer feines Boblftanbes, als Schanber und Beraifter feiner Beiber und Töchter."

Aber ber Erzherzog Katl wurde burch Befehle von Wien zuruckgehalten. Thugut wollte so wenig bie alte Eidgenoffenschaft, als das Königreich Sarbinien wiederhergestellt wissen und miß-billigte Karls und Steigers Vorgehen. Das lähmte die Begeifferung. Nachdem Erzherzog Karl Hoge's Durchtringen am Luciensteig abgewartet, ging er über den Rhein (am 23. u. 24. Mai) und vereinigte sich mit Hoge. Massen dot ihm die Spige vor Zürich am 4. Juni, brach aber die unentschiedene Schlacht freiewillig ab und zog sich zuruck, weil er die Uebermacht der Desterereiser erkannte. Der Erzherzog besetze Zürich, Massen aber die

im Süben biefer Stadt sich ausbreitenbe Sohe des Albis ober Uetliberges, und in dieser Gegenüberstellung verharrten sie nunmehr den ganzen Sommer über. Der kede Lecourbe hatte mittlerweile (Ende Mai und Anfang Juni) die Desterreicher unter habbik von der höhe des St. Gotthard heruntergeworsen und diesen wichtigen Gebirgspaß, der die Straße aus der Schweiz nach Italien beherrscht, besetzt. Nichts spricht so sehr zu Gunsten der damaligen Tüchtigkeit französischen Truppen, als die Art und Weise, wie sie unter Lecourde so rasch in den ungeheuren Alpen sich zu orientieren und zu siegen wußten.

Immer noch batte ber Congreg in Raftabt getagt, ale erft am 28. April ber öfterreichische Oberft Barbaczy von ben Szefler Sufaren bie Entfernung ber frangofifchen Botichafter von bort verlangte. Es waren nach Treilharde Abgang, ber in Baris Director geworben mar, Bonnier, Roberjot und Jean be Brp. Gie trauten nicht recht, übergaben ihre wichtigften Baviere bem preufischen Befanbten Grafen Gort und reisten noch in ber Racht ab, murben aber vor ben Thoren ber Stadt in einem Balbden von Szefler Sufaren überfallen und ermorbet. Mur Jean be Bry entfam, inbem er aus mehreren Bunben blutenb fich tobt ftellte und in einem Graben liegen gelaffen murbe. Der öfterreichische Archivar Freiherr von hormagr, ein Beitgenoffe und ber bamaligen Dinge wohl fundig, gibt ben Grafen Lehrbach als Urheber biefer Gewaltthat an und als 3wed berfelben bas Intereffe, welches Lebrbach batte, fich ber Bapiere zu bemächtigen, burch welche Max Joseph und bie preufifche Gefandtichaft compromittirt werben fonnten. Aber biefelben Baviere maren von ben frangofifchen Befanbten nicht mitgenommen worben, fonbern befanben fich in berfelben Racht, in ber fie fo gierig gefucht murben, unter Berichlug bes Grafen Sort \*). Jean be Bry foleppte fich nach Raftabt gurud, wohin

<sup>\*)</sup> Rach Hormayrs Aussage hat fich spater ber berüchtigte Spion. Schumacher gerühmt, er habe sich bamals von Frankreich und Defterreich

auch bie Damen und Kinder ber Gemorbeten umgekehrt waren. Dier widmete man ihnen die größte Sorgfalt und geleitete sie dann sicher über den Rhein. Die fämmtlichen Congresgesandten verlangten noch, bevor auch sie abreisten, Untersuchung; der Kaiser versprach sie seierlich unter Ausbrücken voll Entrüstung über das begangene Verbrechen. Juzwischen kam nichts heraus und das Gebeimnis blieb noch vierzig Jahre lang bewahrt.

Die französische Regierung, die wohl ben Busammenhang wußte, durfte ihn nicht enthüllen und beutete den Gesandtenmord lediglich aus, um die Franzosen in dem bevorstehenden Kampf gegen die beiden Kaiser zu fanatistren mit Trauersesten und ungeheuer schwülftigen Proclamationen. Der Plat im Nathe der Alten, auf dem Bonnier gesessen hatte, wurde leer gelassen, aber ein vollständiger Deputirtenornat darauf gelegt und die Inschrift beigefügt: "ermordet auf Besehl des Kaisers." Auch sollte bei jedem Namensaufruf Bonnier mit genannt werden und der Prässdent bei seinem

angleich bezahlen laffen und beiben zugleich gebient, ben Gefanbtenmord eingeleitet, aber vorher ben frangofifden Gefandten gerathen, ihre Bapiere ju verbergen. hormanr gebenft auch ber fehr merfwurbigen Meufferung Sarbenberge mahrend bes Friedensichluffes ju Bafel. Ale bier namlich bas Berfahren Breugens getabelt und Die ritterliche Fortfegung bes Rams pfes gegen bie Revolution von Seiten Defterreiche gerühmt wurbe, babe Sarbenberg gefagt: wenn Franfreich ben Defterreichern Bayern batte geben wollen, fo murbe Defterreich fruber mit ber Republit Frieden gefchloffen haben, ale Breugen. Endlich macht auch hormapr noch barauf aufmertfam , bag Raifer Baul in Dax Jojeph nur einen Jafobiner gefeben und bemgemäß ben ruffifchen Generalen fehr migliebige Inftructionen gegeben habe, was nur burch Wiener Infinuationen erflart werben fonne. - In neuerer Beit hat man auch vermuthet, Lehrbach habe fich folder Baviere bemachtigen wollen, burch bie Defterreich felbft compromittirt mar. Aber folde Baviere, etwa Defterreiche Begehrlichfeiten und gebeime Buficheruns gen an Franfreich, mußten fich langft in Baris befinden und fonuten nicht in Raftabt gefucht werben.

Namen ausrufen: "bas Blut ber zu Raftabt gemorbeten frangösischen Gefandten komme über bas Saus Desterreich!" Wie barbastisch auch bieser Gefanbtenmorb war, so war boch Frankreich kaum befugt, so feterlich babei bas heilige Bolkerrecht anzurusen, welches es felbst fo vielfach und roh verlett hatte.

Wir haben ben wieberbegonnenen Arieg in Deutschland bis zu bem Momente verfolgt, in welchem bie Ereigniffe in Italien auf ihn Einfluß zu üben anfingen, und muffen baber bie Betrachtung nunmehr borthin lenten, wohin auch ber Urheber biefer neuen Coalition, ber Kaifer von Ruftlanb, seine Streitfrafte entfenbet hatte.

Raifer Paul hatte ben berühmten Turfen- und Bolenbezwinger, Grafen Sumarom gum Dberfelbherrn ber nach Stalten beftimmten ruffischen Truppen berufen und biefer furz geantwortet: "ich werbe Em. Majeftat zu Fugen fallen und bie Frangofen folagen." Sumarom mar ein Mann von fleiner, aber berber Geftalt. gar mannlichen und runglichen aber nicht felten gur Grimaffe vergerrten Bugen und in seinem Benehmen voller Sonberbarkeiten. MIS echter Ruffe, wenn er in voller Generalbuniform mit vielen Orben bebangen bei boben Berfonen aufwartete, pflegte er fich unenblich tief zu buden und gleichfam zu profterniren; babeim aber und im Lager genirte er fich nicht, im hembe berumzugeben und Boffen zu treiben wie ein junger Stubent. Er trug gewöhnlich ein grunes Collet, einen feltfamen Belm von Bilg mit grunem Ranbe und Stulpfliefel, bie man nach ihm Sumarowfliefel nannte. Seine größte Eigenheit mar, bag er feine Spiegel leiben fonnte, bie baber überall verhangen werben mußten, wo er hinkam. icab es nicht, fo zerfchlug er ben Spiegel augenblicklich. Man bat ibm vieles als Absicht und Rofetterie ausgelegt, mas boch einfach aus bem flavifchen Naturell zu erklaren ift. Dem Glaven ift viel humor eigen, in bem bie Extreme ber Civilifation und Barbarei rafch wechfeln wie bie Pole eines geftorten Magnets. 20. Mengel, 120 Jahre. II.

feiner friegerifden Laufbabn batte Sumarow bauptfachlich bie Eigenschaften bes Blibes angenommen. Blig und Schlag, bas mar feine gange Rriegefunft. Gin Wiberftanb exiftirte fur ibn nicht. Mur bas lange Warten fonnte er nicht leiben. Ale er baber in Bien mit bem alten Thugut und ben "hoffriegerathsperücken" über ben bevorftebenben Welbaug unterbanbelte, argerte ibn bie bertommliche Bebachtigfeit ber Defterreicher außerorbentlich, fo baf er fich taum balten tonnte. Er fab in Thugut ben bofen Damon ber öfterreicifden Monarchie, vor bem er fich mitten unter Budlingen und Soflichfeiten befreugte, mabrent Thugut ibn fetnerfeits nicht minber wiberwartig fant und von feinem gewaltthatigen Bufahren viele Störungen ber öfterreichifden Blane beforgte. Alls Sumarow Bien verlaffen batte, um feiner porausmarfchirten Armee nachqueilen, fanb er biefelbe am 5. April noch in Billach, bis wohin fie auf bem furgen Wege von Bien nach öfterreichischen Inftructionen 26 Tage gebraucht batte. Da jog er gornig feinen Rantidu und peitichte bie Gaumigen in gebn Tagen über bas Bebirge bis Berona.

An bemfelben Tage, an bem er bort anlangte (15. April) erließ er eine Proclamation an die Bölfer Italiens, worin er ganz als frommer Russe sprach: "Bereinigt euch unter die Fahnen, die für Gott und für den Glauben streiten! Die Armee unseres erhabenen Kaisers wird ihr Blut vergießen zur Vertheibigung unserer allerheiligsten Religion und um euch wieder zu euren Gütern zu verhelfen, die euch die Franzosen geraubt haben. Sie haben euch in namenloses Elend gestürzt, aber tröstet euch, denn Gott lebt noch, der euch schützt. Seht uns an, dieses frische tapfere Geer der Russen, und fürchtet nichts!" Diese Sprache, schön und ebel, war zugleich natürlicher, wie die in den übel berüchtigten Manisesten Braunschweigs und Coburgs. Sie war durch und durch gesund, voll religiöser Weihe und volksthümlicher Kraft. Sie ließ sich weder auf diplomatische Winkelzüge noch volltische Principien ein, fondern rebete nur von der Rettung eines unglücklichen Bolfes burch ein anderes, ftarkeres Bolf im Namen bes beleidigten Gottes. Sie wies den einzigen Weg, auf dem die Coalition endlich zu ihrem Ziele gelangen konnte, wenn sie seibst es sich nicht immer wieder verrückte.

Ueberbies war bie Erscheinung ber Ruffen in ber Lombarbei auch insofern verhängnigvoll, als nie zuvor ber Moskowiter so weit von feiner heimath hinweggekommen, so tief in bie hanbel bes Abenblandes verwickelt worben war.

## Achtes Buch.

## Suwarow in Italien.

"Italien, o Italien, bem bas Schickfal bie unglückfelige Gabe bet Schönheit verlieh, burch welche Barbaren gelockt werben, es zu erobern, und bem es bie Starke versagte, sich ihrer zu erwehren." Diese berühmten Worte Kilicajas erfüllten sich schrecklicher als jemals seit ber Bölkerwanberung in ben letzten Jahren bes achtzehnten Jahrhunberts, in benen Deutsche und Franzosen, Aussen und Engländer, Polen und Türken um die schönen Glieber des zerristenen Italien ringen follten.

Bonaparte hatte zwar Italien nicht eher verlaffen, als bis es burch Constituirung ber cisalpinischen Republik und durch Friedensschlüffe mit den sammtlichen italienischen Mächten geordnet war; aber das in Paris beliebte Raubspstem litt nicht, daß diese neugeschaffene Ordnung von langer Dauer sehn sollte. Unter den Directoren der französischen Republik war es hauptsächlich Laresveilliere-Lepaux, der als theophilanthropischer Schwärmer und spstematischer Feind der Kirche nicht eher ruhen zu können glaubte, als die er das Papstihum vernichtet hätte. Nur mit verbissenem Nerger hatte er sich den Frieden von Tolentino gefallen lassen, weil er nicht den Muth besaß, dem mächtigen Bonaparte durch den Sinn zu fahren; nach der Entsernung dieses großen Generals

nahm er aber ben alten Blan alsbalb wieber auf und fand volle Zustimmung bei ben andern Directoren, die eine Eroberung von Mittel- und Unteritalien nur für die folgerechte Fortsetzung des von Bonaparte begonnenen und zu früh abgebrochenen Werkes hielten. Nicht ohne Schlaubeit schieften sie, um die weiteren Umgriffe immer noch an Bonaparte's Namen zu knüpsen, bessen Bruder Joseph als Gesandten nach Rom, gaben dieser weichberzigen und unfähigen Bersönlichkeit aber Stügen an den energischen Generalen Duphot und Sherlok, die schon bei der Demokratistrung Genua's die entsprechende Unverschämtheit an den Tag gelegt hatten.

Mit offener Berbobnung ber bapftlichen Regierung sammelten biefe Menfchen eine Angabl romifder Jatobiner um fich, prebigten bas Evangelium ber Freiheit und Gleichbeit auf ber Strafe, ließen ihre Bartei bie breifarbige Rofarbe auffteden und antworteten ber Obrigfeit, bie fle gum Auseinanbergeben aufforbete, mit lautem Lachen. Die verspotteten Papalini (Schluffelfolbaten, bie papfiliche Milig) brauchten Gewalt, bie Jakobiner, von Duphot angefeuert, wiberftanben, es gab ein fleines Sandgemenge und Berwundungen. Da pflanzte Duphot auf ber Billa Mebiei bie breifarbige Fahne auf und rief alle Demofraten unter bie Baffen. Als papftliche Dragoner bie wilbe Versammlung auseinanbertreiben wollten, gog Duphot ben Degen und mar eben im Begriff, einen Angriff auf fle machen zu laffen, als ihn eine Rugel tobt nieberftrectte, 28. Dezember 1797. Nichts konnte ben Frangofen erwunschter tommen. Mit größter Oftentation reiste bie Gefanbischaft ab unb bas Directorium in Baris bictirte bem Rirchenftaat ben Untergang gur Strafe wegen bes an ber Berfon bes Generals Duphot verlegten Bolferrechts. Bare Duphot nicht gefallen, hatten bie Romer fich feiner Unverschämtheit untermorfen, fo mare ber Erfolg gang ber nämliche gewefen.

Der vielgeprüfte Bius wusch seine Banbe in Unschulb, ergat fich in ben göttlichen Willen und befahl, ben Franzosen auch nich ben mindeften Wiberstand zu leisten, ba berselbe ja boch vergebe

febn mußte und Rom ein nur noch um fo folimmeres Loos gu= gezogen baben murbe. Berthter, ber bamale in Oberitalien bie Rrangofen commandirte, erbielt von Baris aus Befehl, Rom gu erobern und nabm bie polnifche Legion unter Dombrowsti mit. 2m 11. Webruar 1798 rudten fie, ohne auf einen Weind geftoffen zu fenn, vollkommen friedlich in Rom ein, sammelten aber bier fogleich ben jacobinifden Unbang und pflangten am 15. Februar, bem 23. Kronungstage bes Bapftes, auf bem Capitol ben Freiheitebaum. Berthier bielt bie Feftrebe: "Manen bes Cato, bes Bompejus, Brutus, Cicero, Sortenftus! empfanget bie Gulblaung ber freien Franken auf bem Capitol. Die Enkel ber Ballfer tommen beute, ben Delzweig bes Friebens in ber Sanb, auf biefe beilige Statte, um bier ben Altar ber Freiheit wieber aufzurichten, ben bie Sand bes erften Brutus weibte." Berthier verlangte vom Bapft, er folle freiwillig abbanten. Bius VI. aber erwiederte: "ich bin gewählter Bapft und werbe als Bapft fterben; ich bin auf jebe Diffbanblung gefaßt; einem bret und achtzigfabrigen Greife fonnt ihr ichweres, aber nicht langes Leiben gufugen; ich bin in eurer Gewalt, aber ihr habt ben Leib allein und nicht ben Beift." Berthier murbe balb barauf burd Daffena erfest, und biefer ließ ben Bapft mit Bewalt aller feiner Dacht entfleiben, feine Schweiger aus bem Pallaft entfernen, ibn felbft verhaften. Daffena's Raubgebulfe, ein gewiffer Saller, jog bem Bapft fogar feine Ringe vom Finger. Der unglüdliche Rurft ber Rirche wurde fobann ale Befangener meggebracht. Gin Rlofter in Stena nahm ton auf, aber neue Schreden erwarteten ibn bier. Gin furchtbares Erbbeben gerftorte bas Rlofter, aus bem er mit Doth bas Leben rettete. Die bat bas Schifflein Betrt in bunfleren Stürmen gefdwanft.

Nach ber Entfernung bes Papftes wurden auch alle Carbinale verhaftet, verbannt, ihr Eigenthum geplündert, ber Cardinal Borgta fogar auf die Galeeren geschickt. Massen raubte die Stadt Rom systematisch aus. Nicht nur wurde alles Etgenthum bes Staats und ber Rirche meggenommen, fonbern auch bas ber großen romifden Familien. Die foftbarfte Beute mar bas vom funftliebenben Bapft mit großer Sorgfalt jusammengebrachte unb nach ihm benannte weltberühmte Museo Pio-Clementino im Batican, mit ben berrlichften Statuen bes claffifchen Alterthums, Gemalben ber mittleren und neuen Beit und unschätbaren Sanbidriften. \*) In langen ichweren Wagenzugen murben biefe Schabe nach Baris gebracht. Die gablreichen Rirchen Roms murben ibrer beiligen Reliquien, Bilber, Gefäße und Drnate beraubt. 218 ber frangofifche Beneral St. Cyr eine von ber Familie Doria geftiftete, mit Brillanten bebedte und vom Bolf eben fo beilig verehrte als foftbare Monftrang rettete und ben Gigenthumern gurudgab, bezeigte ibm bas Directorium feine Unzufriebenheit und berief ibn gurud. 218 Duphote Leiche mit großem Bomp bestattet murbe, ftablen bie frangofifden Solbaten bie babei gebrauchten Rirchengerathe. Nicht minder wurden bie Ballafte und Billen bes romifcen Abels ihrer Bierben beraubt. In ber berühmten Billa Albani verfaufte man fogar bie Bflangen aus bem Garten. romifchen Juben, bisher in ein befonderes Quartier verwiefen, tauften alles zusammen, weil bie Solbaten Belb brauchten und bie werthvollsten Dinge um Spottpreise bergaben. Das Geschlecht 36rael fab bier, wie am Rhein und überall, im Umfturg ber driftliden Rirche eine Rache für bie lange Verachtung bes Jubenthums und fiel mit mehr ale Belbgier über bie Rirchenbeute ber. Maffena forberte zu ben 6 Millionen, bie icon von Berthier eincaffirt waren, noch 30 Millionen baare Rriegofteuer und außerbem noch besondere Contributionen, die er ben reichen Kamilien auflegte.

<sup>\*)</sup> Darunter befanden sich auch die im breißigiahrigen Rriege burch ben baperischen Rurfürsten Max aus heibelberg geraubten und bem Papkt bamals zum Geschenk gemachten altbeutschen hanbschriften (ber größte Schat bieser Art, ber existirt). Auch sie wanderten jest nach Baris, von wo sie im Jahre 1815 burch die siegreichen Deutschen gludlich wieder absgeholt und nach heibelberg zuruckgebracht wurden.

So mußte bas haus Chigi 200,000 Scubi (1/2 Million Gulben) zahlen, ber reiche Aupferstecher Bolpati 12,000. Das alles aber stedte Massen, so weit er es nicht ben Directoren nach Baris schieften mußte, in seinen Sack und ließ die Soldaten ohne Sold und Rleider, bis sie sich selber durch Plünderungen halfen. Das letzter reichte bei dem Leichtsinn der Soldaten, die das Geraubte schnell wieder vergeudeten, nicht aus und der Geiz Massena's führte zum offenen Aufstande, dem sich auch sämmtliche Offiziere und Untergenerale anschlossen. Massena trotte anfangs im Vertrauen auf das Directorium, das seine Unterschleise begünstigte, mußte aber der Standhaftigkeit der Offiziere weichen und am 25. Febr. das Commando niederlegen.

Auch ohne ben Papft blieb ein Rest vom Papstthum in Rom, trot Lareveillière-Lepeaux's eifrigem Bunsch, es ganz auszurotten. Der spanische Gesandte Azara stellte nämlich vor, es könnte beim spanischen Bolk übel empfunden werden, wenn die papstliche Canzlei (dataria) nicht mehr existire, mit der man in Abwesenheit des Papstes ganz bequem fortsahren könne, die geistlichen Geldopfer wenigstens aus Spanien zu beziehen. Sowohl die französischen Generale, als auch die neue republicanische Behörde wollten dieses Geld nicht sahren lassen, buldeten also den Fortbestand ver Dataria, die im Namen des Papstes die herkömmlichen Consirmationen und Bullen ausfertigte und dafür das Geld einnahm. Außer Spanien aber, das mit Frankreich eng allirt war, sistirten alle übrigen katholischen Staaten ihren Berkehr mit Rom dis zur Freiwerdung des h. Vaters.

Gehorfam bem Befehle bes Papstes hatte das Bolt sich bisher ruhig verhalten, aber die schamlosen Plünderungen der Franzosen versetzten es endlich in Buth. In Rom benutzen die Trasteveriner, der kräftigste Theil der Stadtbevölkerung, die Unzufrtebenheit der Truppen mit Massena, um einen Ausstand zu wagen, der aber durch Massena's Nachfolger, den General Dallemagne in einem blutigen Straffenkampf niedergeschlagen wurde. Auch rings

um Rom entbrannte ber Aufruhr, ben inbeg Murat mit feinen Streifcolonnen in Belletri und Albano unterbrudte, 27. Februar. Dann berrichte wieber Rube und am 20. Marg felerte man por ber Beterstirde bas große Bunbesfeft ber romifden Rebublit. beren Berfaffung und Organisation nunmehr fertig geworben war. Eine Comobie, worin bie italienischen Cclaven und Affen ber Frangofen bie Rollen von "alten Romern, Brutufen und Catos" fpielten und aus ihrer tiefften Demuthigung und Ausplunderung fich eine Ehre machten. Gin Beitgenoffe fagt von ben Beamten ber romifchen Republif: "Der in ber Regierung berrichenbe Geift ber Riebertradtigfeit wirb burd ihre Lage entschulbigt. Leute, bie eine fo idimpfliche Rolle fpielen muffen, tonnen fic bafur nur verfonlich burd Belbgewinn und Schwelgerei entschäbigen." Die Sclaven judten es ben Berren an Gewaltthatigfeit nachzuthun und ber feigfte Auswurf Roms, ber fich ju ben Stellen gebrangt batte, nahm ben martialifden Schnurrbart und Schleppfabel ber Frangofen an und brutalifirte bie Burger in ben Provingen. Das führte im Mai abermals zu einem blutigen Aufftanbe ber Spoletaner. Ein Theil ber frangofischen Urmee in Rom unter General St. Cor murbe abberufen, um Bonaparte nach Aegypten au begleiten. Die übrigen befehligte nachber ber ebelgefinnte Championnet.

In der cisalpinischen Republik erregte die maaflose Wilkur, mit welcher ber französische Gesandte Trouvé ihre Verkassung veränderte, die Beamten und Volksvertreter wie seine Ruppen behandelte und gleich einem Pascha allein regierte, eben so große Unzufriedenheit und damals zuerst bildete sich eine Partei, die in geheimer Seele die Befreiung ganz Italiens von jedem fremden Ioche als ihre lette Hoffnung trug.

Daß auch bas Königreich Sarbinien jest bem allgemeinen Raubspftem werbe jum Opfer fallen muffen, ließ fich voraussehen. Der französische Gefanbte in Turin, Ginguene, wurde vom Direc-

torium beauftragt, ben Ronig eben fo gu behandeln, wie man ben Bavit bebandelt batte, b. b. ibn auf alle Art zu peinigen und gu anaftigen und qualeich in Turin eine Jafobinerpartet gu organifiren, bamit er aus Furcht ober gezwungen abbante. Aber Ronig Rarl Emanuel IV. befcamte ben Befanbten, ber mit einer fürchterlichen Rebe und einem noch fürchterlicheren Schleppfabel por ibn bintrat, burch bie eble Ginfachbeit feines Benehmens. Der König war mit Maria Abolphine, einer Schwefter Ludwigs XVI. vermählt, bie finberlos und gang fo fromm und ftill mar, wie ihre hingerichtete Schwefter Elifabeth. Der Charafter bes Ronigs entsprach bem ihrigen. Beibe lebten wie ein Baar Taubchen in ungertrennlicher Liebe und Ginigfeit und im frommften Gottvertrauen, baber auch mitten unter bem icheuglichften Revolutionelarm und Rriegesbonner ftets beiter, flar, rubig. Der Ronig befaß babet viel Berftand und wich, mabrend er feinerfeits bie gegen Franfreich eingegangenen Berpflichtungen aufs genauefte einbielt, auch nicht ein Saar von bem ibm guftebenben Rechte. Binguené war burch ben Unblid biefes munberbaren Konigspaares gerührt worben und that ibm nur ungerne langer webe, war aber buich bas Directorium bazu gezwungen. Man fing bes Ronige Couriere und Briefe auf, man gettelte Aufruhr an, ben aber feine Truppen unterbrudten, man fuchte alles auf, ihm beimlich beigutommen. Da gab er bie icone Erflarung: "Wenn Franfreich wolle, bag Sarbinten aus ber Reihe ber Staaten verschwinbe, fo bate er, bie machtige Republit moge bas Urtheil offen und felbft vollftreden und fich nicht beimlichen Aufruhre piemontefficher Unterthanen bagu bebienen." Alber man antwortete mit Schmabungen. Dem armen Binguené wurde vorgeworfen, weil er einem Gaftmabl in Turin angewohnt, "aus bem Beder bes Thrannen getrunten gu haben, mabrent bas Blut ber Feinbe ber Freiheit in Stromen fliege." Ein neuer von ben Frangofen angezettelter Mufruhr wurbe nochmals von ben bem Konige febr ergebenen Truppen

beffegt, aber aus Rudficht auf Franfreich erhielten bie Gefangenen Ammeftie. Diefe Beftigfeit und Gute zugleich argerte bas frangofifche Directorium enblich in bem Grabe, bag es jebe Schonung ablegte, am 3. Juli 1798 bas Caftell von Turin befegen lief unb nur ben Erfolg eines neuen bewaffneten Aufruhrs in Tortona abwartete, um bes Ronigs Abfebung als Bolfewillen ju erflaren. Aber auch biefer von General Brune unterftuste jacobinifche Aufrube wurde von ben treuen farbifden Trubben unterbrudt, am 5. Seitbem begnugte fich bie frangofifche Befatung im Caftell von Turin, ben Ronig auf jebe Beife zu argern und herauszuforbern. Denned gelang es ibr nicht, bie Bevolferung vom Ronig abmenbig zu machen. Um 16. Geptember gogen bie Frangofen in Dasten burd bie Stabt und verhöhnten ben Sof, beffen Berfonal ibre Bertleibungen nachabmten. Es fam babei zu einer blutigen Solagerei mit ben farbifden Solbaten. 3m November forberte Frankreich 10,000 Mann bom Ronig, er ftellte fie. Da man ihm nun auf teine Beife beitommen fonnte, meinte man, ibn auch pohne Bormand" abfegen zu tonnen. General Joubert entebrte fic burd bie Bollziehung. Dan traut feinen Augen nicht, wenn man beffen Broclamation vom 5. Dezember liest: "bas Maaß bes Turiner hofes ift voll. Seit langer Beit hat er große Berbrechen verübt. Republifanifches Blut ift von biefem treulofen Sofe in Menge vergoffen worben ac." Der Ronig antwortete in einem wurdevollen Manifest, worin er bie Opfer aufgablte, bie er Franfreich theils in ftets treuer Bollgiebung ber Bertrage, theils aus Rudfict gebracht babe, legte bie Reinheit feiner Politit bor aller Belt bar, und erflarte zugleich, ba bie Bertrage von Frantreich gebrochen feben und Wiberftanb nichts nugen konne, feb nunmehr bie Beit für ibn gefommen, in ber er freiwillig abbanten muffe. Das that er am 9. Dezember, und reiste nach ber Infel Sarbinien ab, inbem er alle feine Schape im Schlog ben Fransofen gurudließ. Uebrigens muß man ben Aruppen und ber Debrbeit bes Bolfs in Biemont nadrühmen, daß fie in blefer troftlosen Lage fich eben so muthig und besonnen benahmen, wie thr König, und in feltener Treue an ihm hingen. Fast immer haben in neuerer Zeit bie Biemontesen ihre italienischen Lands-

leute befdamt burd ibre mannliche Saltung.

Die befonnene und großbergige |Banblungsweife bes Konigs von Garbinien fant ein trauriges Wegenbilb in ber Unbefonnenbeit bes Ronigs von Reapel. Eine verhängnifivolle Bufunft mar ben ohnebin von Ratur ichrechaften Meapolitanern am 15. und 16. Juni 1794 vorberbebeutet morben burch einen ber furcht= barften Reuerausbruche bes Befund, ber jemals ftatt gefunben. Die Erbe bebte, ber Tag bullte fich in Racht, bie große Stabt Meapel murbe mit Afche, bie fleine Stadt Torre bel Greco von glübenber Lava bebectt und ber Befuv felbft, vorber noch bober als ber gegenüberliegenbe Comma fant in fich gufammen, verlor feinen ftolgen Gipfel und öffnete einen ungeheuren Rrater, wie er noch jest vorhanden ift. Ronig Ferbinand IV., ein rober und geiftlofer Monard, liebte nur Fifche und Bogel gu fangen und überließ bas Regieren ber Ronigin Raroline, bie als Schwefter ber hingerichteten Marie Untoinette Tobfeindin ber Frangofen geworben mar, und bem allvermögenden Minifter Acton, ber ihre Befinnung theilte. Die Ronigin befag viel Feuer, aber bie fleine Macht ihres Stagtes entsprach ihrem großen Dluthe nicht. Sie mußte icon 1796 gittern, Frangofen in Reapel gu feben, mas auch unfehlbar gefcheben mare, wenn Bonaparte nicht in ben Alben mit Defterreich zu thun gehabt batte, moburch er bewogen murbe, Rom und Reapel in feinem Ruden Frieden zu gonnen. 2118 1798 bie Frangofen Rom befetten, fam auch Meapel wieber in bie außerfte Befahr. Befanntlich gleicht Stalten auf ber Lanbfarte einem Stiefel. Acton fagte baber gum Ronig: "bie Revolution bat bereits ben fuß in ben Stiefel geftedt, nur noch ein fleiner Drud mit ber Ferfe und fie bat ibn gang angezogen." Schon bei ber erften Befitnahme Rome burch ble Frangofen machte Berthier eine unerhörte Bumutbung an Reapel. Disber nämlich pflegte nach uralter Sitte ber König von Neapel jährlich bem Papft einen weißen Zelter mit 7000 Golbstücken zu schicken, eine Hulbigungsceremonie, die unter dem Einfluß Josephs II. (des Bruders der Königin Karoline) seit 1788 unterblieben war. Nun machte Berthler, obgleich er den Papft abgesetzt hatte, für Frankreich Anspruch auf jenes Hulbigungsopfer und verlangte die rückftändigen Summen. Nichts bezeichnet besser die erstaunliche Frechheit der damaligen französischen Bolitik. Neapel weigerte sich, daher schon im Ansang des November Championnet drohen mußte: "bald wird der rächende Blit Neapels wankenden Thron in den Staub flürzen."

Aber Chambionnet batte in Rom nur 17,000 Mann unb Reavel konnte über 70,000 verfügen. Gine englische Flotte mar in ber Nabe. Defterreich und Rugland rufteten gum Rriege, Krantreich mußte alle feine Streitfrafte gegen fie verwenden. Es mar alfo nicht zu fuhn, bag Reapel, anftatt Championnet zu ermarten, ibn vielmebr querft angriff. Die neavolitanische Armee batte fich inbeffen nie eines großen friegerischen Rufes erfreut. Der Schweizer Burkharb organifirte und breffirte fie. alaubte aber, ber im öfterreichischen Generalftab alles geltenbe Dad, ber nicht eben glücklich in ben Nieberlanben bebutirt batte, werbe in Reavel viel mehr ausrichten und ließ ihn eigenbe fommen, um bie große Diverfion zu leiten, bie man ben Frangofen von Guben ber machen wollte. Diefer Dad befag bie Babe, burch fein friegegelehrtes Gefdmat bobe Perfonen einzunehmen, die vom Rriege nichts verftanben, befag aber burchaus teinen praftifchen Blid und feine Thattraft. Er rechnete auf einen leichten Sieg und ber Ronia Verbinand felbit begleitete bas neapolitanische Beer, als es am 23. November 1798 gegen Rom aufbrad. Championnet fab fic zu fomach und zog alle Frangofen aus Rom beraus, mit Ausnahme einer fleinen Befatung in ber Engelsburg. Die Reapolitaner zogen am 29. ein und übten Rache an ben Unbangern ber Republit, beren Saufer geplunbert murben. Auch bie Juben

erbielten bei biefer Belegenheit eine nicht unverbiente Buchtigung, mebrere von ibnen murben in ben Tiber geworfen. Aber bie Dinge nabmen gang unerwarteter Beife eine anbere Wenbung, inbem bie Deapolitaner nach bem unfinntgen Dad'iden Blane ibre Dacht theilten, in funf Colonnen auf funf gang verichtebenen Wegen vorrudten, um Championnet einzuschließen und zu fangen und gerabe baburd ben weit ichwacheren Frangofen ermunichte Belegenheit gaben, fie einzeln ju folagen. Das geichab in ben Befechten von Calvi, Monte-Buono, Dtricolt und Regnano, mobei bie Meapolitaner eine fo ausgezeichnete Reigheit bemiefen, baf bie Frangofen von nun an jebe Scheu vor ihrer lebergabl verloren und Dad felbft es fur gerathen bielt, in aller Gile ben Rudtug angutreten, 13. Dez. Champfonnet gog ibm nach und fagte ibn idmablich vor fich ber. Much bie auf einem felfigen Borgebirge liegenbe faft uneinnehmbare Feftung Baëta, befigleichen Bescara ergaben fich ben Frangofen beim erften Unlauf und nur in ben Abruggen fanben bie letteren tapfern Biberftanb, nur nicht von Geite ber neapolitanifden Truppen, fonbern ber ichlecht bemaffneten, aber fühnen Bebirgebewohner.

Damals lag ber geniale Abmiral Nelfon mit einer englischen Flotte vor Neapel. Die schone Laby Samilton, die aus einer fehr tiefen Region ber Gesellschaft fich burch ihre Reize zur Gemahlin bes englischen Gesandten in Neapel, Lord Samilton, emporgeschwungen hatte, \*) stand damals in höchster Gunft bei der Könis

<sup>\*)</sup> Emma Lyson, aus Wales gebürtig, Tochter eines unbekannten Baters und einer ganz armen Mutter, fiel dem berüchtigten Dr. Graham durch ihren körperlichen Liebreiz auf und wurde von ihm gedungen, in dem "himmlischen Bette" (zu dem er für schweres Geld alle vornehmen Wollüstlinge Londons lockte und in welchem man feiner Bersicherung zusolge alle möglichen Sinnengenüsse zugleich, mit einem Wort den himmel auf Erden genießen sollte) die nur mit Flor bedeckte Göttin der Gesundheit (hygieia) zu spielen. Aus den händen diese Charlatans kam sie in die des Maler Rommy, der sie ebenfalls für Geld in den Costumen und Stellungen ans

gin Raroline und ichloß fich eng an Relfon an, bem fie balb barauf fogar als erflarte Daitreffe auf fein Abmiralfdiff folgte. Diefes phantaftifde Baar bacte aber patriotifch genug, in ben Troubeln bes mittellanbifden Deeres einzig Englands Intereffe mabraunehmen und bewog die konigliche Familie in Neapel, mit allen ihren Schäten über Meer nach Sicilien zu entflieben unb benienigen Theil ber neapolitanischen Flotte, ber nicht ichnell genug in Se geführt werben konnte, ju verbrennen. Wir faben oben bereits, mit welcher Confequeng England auf bie Rerftorung ber Alotten aller anbern Seemachte ausging, wie es nach und nach außer ber frangofifchen auch bie fpanifde und hollanbifde weggeführt ober verbrannt batte. In biefes Spftem pafte nun auch bie Berbrennung ber neapolitanischen, obgleich befreunbeten Rlotte. England wollte, bag nur feine eigenen Rlotten bie Gee beberrichten. Wir werben feben, wie es nicht lange nachher auch bie banifce vernichtete. Wirflich ging bie fonigliche Familie von Meapel in ber Neujahrenacht zu Schiffe und nahm mit fic 20 Millionen an Golb und Silber und bie merthvollften Runfticate. Nelfon aber ließ im Angeficht bes ftaunenben Bolfes eine Menge neapo-Litanifder Soiffe, barunter ein großes Lintenfoiff von 75 Ranonen und viele Ranonenboote verbrennen, angeblich um fie nicht in bie Banbe ber Frangosen fallen zu laffen. Daffelbe Schickfal traf bie reichen Magazine bes Arfenals. So gingen bie Freunde mit

tiker Göttinnen und heroinen, Nymphen und Bachantinnen sehen ließ, als Benus, Leba, Phryne, auch als bußende Magdalena 2c., in welchen Rollen sie fle auch gemalt und in Aupfer gestochen wurde. In einer solchen Sie tuation erweckte sie bie heiße Liebe eines vornehmen Jünglings, als sie aber dessen alten Onkel, Lord hamilton, um die heirathserlaubniß anging, verliebte sich dieser selbst in sie und heirathete sie dem Nessen gleichsam vor der Nase weg. Mit ihm kam sie nach Neapel. Die Mißachtung, die sie hier in den edleren Kreisen der Gesellschaft wegen ihres Lebenswandels erssuhr, trug nicht wenig zu den grausamen Rathschlägen bei, die sie Nelsson gab.

Reapel um, was konnte man von ben Feinben erwarten? Die nächtiche Abreise bes Königs hatte etwas Schauerliches. Eben war einer seiner jungen Söhne gestorben und bie Mutter in tieser trauer. Gin Sturm petischte bas Meer, man mußte ganze Kisten voll Koptbarkeiten, namentlich Kunstwerke, in die Wellen wersen, um die Schiffe zu erleichtern. Ein Schiff ging mit einer unschässtern Basensammlung bes Lord Hamilton zu Grunde.

Der König hatte ben Prinzen Pignatelli als seinen Statthalter mit Mack zuruckgelassen, um die Ordnung zu erhalten und Reapel zu retten. Diese beiden Männer erkannten, bei der Entmuthigung der Truppen, seh an bewassneten Widerstand gegen Championnet nicht zu benken, dagegen die Wildheit des Röbels zu fürden. der die Stadt plündern würde, wenn die Franzosen sie nicht schnell genug kesehten. Sie schlossen daher am 12. Jan. 1799 mit Championnet einen Bergleich ab, der ihm die Uebergabe der Stadt und eine Contribution von 2½ Mill. Dukaten sicherte. Championnet trante nicht und wollte erst das Gelb haben. Als aber seine Commissäre dasselbe am 14. erheben sollten, brachte ihre Erichtung die ganze Stadt in Aufruhr. Alles schrie über Bertath und die öffentliche Autorität war in einem Augenblick veruchtet.

Reapel hatte A(N).(M) Cinwohner, von benen ein sehr großer ibett i. g. Lagaron i waren, so benannt nach bem armen Lagaind. \*) bem fie glichen, indem fle fast nichts als bas nackte Leben Reagen, ein Protesariat, wie es in jeder großen Stadt vorkommt, wer aber die Vortheile bes milbesten Climas genoß und fich baber ist weiter als in irgend einer andern Hauptstadt ausgebehnt hatte. We Lagarone geht halbnackt und schläft, wenn er kein Obbach manner ireiem himmel, lebt von wenig Obst oder Fischen,

in Mittelalter hießen auch anbermarts bie Bettler Lagarusbruber.

Sparen qu benfen, benn er ift außerft genugfam und immer froblid, Hebt bie Arbeit weniger ale in ber Mittagebige ben Golaf unb am Abend bas Dardenergablen und Improvifiren. Dabei ift er iberaus fromm, ber Beiftlichfeit ergeben und aberglaubig, ein thtes Rind bes Gubens. Es feblt ibm, wenn feine Leibenfcaft aufgeregt wirb, nicht an Energie und an ber Sapferfeit, bie bet ben regelmäßigen Truppen faft immer vermifit murbe. Diefe Lajaront maren es, bie bamale in milbe Emporung ausbrachen, bas Beughaus ffurmten, fich bewaffneten, bie feften Caftelle, von benen bie Stabt umringt ift, befehten und bie Solbaten verjagten, unter bem taufenbfilmmigen Rufe: Tob ben Berrathern! und hochrufen auf bie Religion und ben b. Januarius, ben Souppatron Reapels. Ihre Buth aber richtete fich gegen alle Danner ber boberen Claffen und Frembe, bie fie fur beimliche grangofenfreunde bielten, und ber bergog be la Torre und fein Bruber, ein englischer Marineoffider und viele anbere murben ermorbet, viele Baufer gefturmt unb geplunbert. Bignatellt floh nach Sicilien und ber arme Dad rettete fein Leben in's Lager ber Frangofen, bie er hatte befampfen follen.

Diefelbe Boltswuth flammte in ben Abruggen auf und verbreitete fich überall bin, wo bie Frangofen fich naberten. General Rep, ber bie Emporung bampfen follte, murbe von ben Bergbemobnern in blutigen Gefechten gurudgefdlagen. Die gefangenen-Frangofen litten unter ben Sanben ber Sieger ben graufamften Tob. Gleichwohl brang Championnet bis Capua und Caferta bor, wo Dad zu ihm fluchtete. Die Lagaroni marteten ihn nicht ab, fonbern gogen in bichten Schaaren aus Reapel über Aberfa gegen ibn , und auf ber Strafe gwifden biefer Stabt und Capua fam es zu einem morbertiden Rampfe, ber bret Tage lang ununterbrochen fortbauerte, bis bie beffere Sactif und bie Ranonen ber Frangofen enblich ber Lagaroni Meifter murben, bie nach ber mäßigften Angabe 4000, nach ber bochften 20,000 Tobte verloren, 21, bis 23, Jan, Doch mehrten fie fic auch noch in Reapel. Mil 20. Mengel, 120 Jabre. II. 22

bie Frangofen bier ankamen, murben fle gurudgefchlagen und ihr General Mounter fiel; allein am 24, brang Championnet in Reapel ein, indem ihm bie Caftelle burch Moliterni, ben bie Lazaroni nebft Roccaromana zu ihren Suhrern gemablt batten, freiwillig in bie Banbe gefpielt worben waren, nur um unnutes Blutvergießen und bie Berftorung ber Stadt zu verbuten. Amar wurde immer noch gefampft, ale aber Championnet bem Lagarone Dichele, ber bei ben Seinen in großem Unfeben ftanb, beilig verficerte, bie Frangofen feven Chriften, und eine Ehrenwache por bas Beiligthum bes b. Januarius ftellte, verfohnte er enblich bie wilbe Menge. Das in einem Rlafden aufbemabrte Blut bes Beiligen bient ben Meapolitanern feit altefter Beit als Drafel. Wenn es fluffig wirb, zeigt es bas Wohlgefallen bes Soutpatrons an. Championnet verfehlte nicht, biefes Bunber berbeigumunichen, um bas Bolf vollends zu überzeugen, bag bie Anfunft ber Frangofen für Neapel ein Glud fen. Man glaubte bamale allgemeirt, er babe ben Ergbifchof burch Bebrobung feines Lebens gezwungen, bas Blut bes Beiligen fluffig zu machen.

So spielte man mit bem armen Bolke. Championnet erklärte nach Borschrift bes Directoriums auch hier, wie in Rom, die alte Regierung für abgeschafft, proclamirte Freiheit und Gleichheit und ließ durch einige Franzosenfreunde, die sich unter den gebildeten Neapolitanern wie überall befanden, ben neuen Staat bilden, welscher der den Namen der parthen op eischen Republik erhielt, so benannt von der Sirene Barthenope, die sich einst hier in's Meer gestürzt haben soll aus Berzweiflung, weil Odhsseus ihren Lockungen kein Gehör gab. Dieser von den Gelehrten ausbewahrten mythologischen Notiz sollte nun auf einmal der ganze geschichtliche Bestand Neapels aufgeopfert werden und das in demselben Augenblick, in dem man das Bolk nur durch ein frommes Gautelsspiel eingestandenermaßen aus der dickten Kinsterniß des christlichen Wittelalters hatte beruhigen können. Wenn irgend ein Volk nicht var für die Republik und für das moderne Gelbenthum der

Franzosen, so war es bas neapolitanische. Die Gebilbeten, ble in ber französischen Schule erzogen und für antike Republiken begeiskert waren, versündigten sich schwer, indem sie dem Bolke mit Ideen Gewalt anthaten, die es lediglich nicht fassen konnte. Als sie, wie vorauszusehen war, balb der Reaction unterlagen, zu der alle natürlichen Sympathien des Bolks gegen ihre Neuerung sich vereinigten, hat man sie als Märtyrer gepriesen, Pagano, der die neue Versassung entworfen hatte, den Arzt Cirilo, vor allen die gelehrte Frau Eleonore Fonseca Pimentelli; allein vernünstigerweise kann man sie nur beklagen, indem man zugleich erkennt, daß sie an ihrem eigenen wie an ihres Landes Unglück Schuld waren. Unter das sast kindliche Bolk von Neapel und unter seine viele Kirchen, Mönche und Konnen gehörte gewiß kein Jakobinerklub und keine Madame Koland hinein.

Championnet brachte die Freiheit nicht umsonst. Die Stabt Reapel mußte 10, bas Land 65 Millionen zahlen. Außerbem wurben die noch vorhandenen Kunstwerke und Alterthümer für Paris eingepackt und wurde von den Commissären des Directoriums in so frecher Weise in allen Richtungen gestohlen, daß Championnet aus Ehrenhaftigkeit und zugleich aus Politik Einhalt that, um die Neapolitaner nicht zur Verzweislung zu bringen und den Aufruhr herauszusordern. Aber das habgierige Directorium in Paris war mit seiner Mäßigung sehr unzufrieden, schickte den in allen Niederträchtigkeiten längst erprobten Faipoult mit unumschränkter Vollmacht nach Neapel und ließ Championnet absehen und verhaften. So triumphirte das Diedsspstem und die Plünderungen mehrten sich in Neapel aus's schamlosesse, während die Gebildeten in ihren Klubs sich in Freiheitsreden berauschten. Den Besehl über die Truppen erhielt Macdonald.

Alle Provinzen waren und blieben in Aufruhr, die volksthumliche Bewegung gegen die von Fremden iprannisirte Lauptstadt gewann aber allmählig festen Zusammenhang. In den Abruzzen hatte sich das wildempörte Bolk unter verschiedene dur ibre Bermegenbeit berborragenbe Unführer geordnet, Bronio, Sciarpa, ben berüchtigten Rauber Begga, genannt Fra Diavolo (ber inater Belb von Romanen und Overn wurde) und ben Müller Mammone. Sie alle erwarben ben Rubm, mit ber größten Tapferfeit ibr Land vertheibigt und bie Frangofen gefchlagen zu haben, mabrend bie regelmäßigen Truppen Neapels bavongelaufen maren; aber fle beflecten ihren Rubm burd bie furchtbarfte Graufamteit. Beleibigter Nationalftolz und religiofer Kangtismus fleigerten und rechtfertigten gleichsam bie Blutgier, bie ursprünglich boch nur ein tiefer Racenzug mar. \*) Die Frangofen, bie bem emporten Bolfe Iebenbig in bie Banbe fielen, wurden unter ben grafflichften Dartern balb bingerichtet, balb abfictlich nur verftummelt. Die erfte größere Unbaufung von 12,000 Insurgenten zeigte fich in und um San Severo. Sofort ichidte Machonalb ein frangofifches Corps unter General Dubesme nicht ohne Bifcofe und Geiftliche aus, bie in ber Sauptftadt zur republifanischen Bartei bielten und bas Bolf auf bem Lanbe follten berubigen belfen. Aber bie Geveriner mehrten fich auf's tapferfte und wichen erft (wie robe Bolfsbeere immer) ben Ranonen, nachbem fie 3000 Tobte verloren batten. Dubesme wollte bie blubenbe Stabt in Brand fteden, ließ fich aber burd bie Frauen und Rinber verfohnen, bie in ichwarzen Trauerfleibern beraustamen und ibn um Onabe baten. Golimmer erging es ber Stabt Anbria, bie von einem anbern Corps Frangofen unter Brouffier angegriffen und burch bie Ueberlegenbeit ber Ranonen eingenommen murbe, nachbem 6000 Anbrigten gefallen Brouffier war nicht fo menschlich, wie Dubesme, fonbern maren.

<sup>\*)</sup> Je heißer das Blut im Suden kocht, um so mehr lechzt es gleiche fam nach sich selbst. Blut sehen wollen, ist der Höhepunkt der Leidenschaft. Glaubwürdige Zeugen sagen von Mammone aus, bei ihm sen die Blutgier zur Idiosphikrasie geworden, er habe Blut unter sein Getränkt gemischt, selbst bei einem Aberlaß sein eigenes Blut getrunken und mit eigener Hand 400 Franzosen und franzosenkreundliche Neapolitaner abgeschlachtet. Nach Pietro Golletta, ber Vicenzo Cocco als Gewährsmann ansührt.

ließ alle männlichen Einwohner ermorben und die Stabt verbrennen. Nicht besser versuhr er mit der unglücklichen Stadt Trani. Dagegen wurde ein brittes französsisches Corps, welches unter Schipani in Calabrien vordringen sollte, von den Insurgenten bei Castelluccio mit großem Verlust geschlagen. Alles im Verlauf des März. Im Beginn des Avril erschien eine englisch-russische Volte im Golf von Neapel und nahm die der Stadt gegenüber liegenden Inseln Ischia und Procida weg. Auch das schösse Sorrento erhob sich gegen die Franzosen, wurde aber in Niche gelegt und seine Orangengärten mit Plut bespritzt und von Rauch geschwärzt. Ueberhaupt litt die paradiessische Gegend am Golf von Neapel mehr durch die Kranzosen, als durch den Vesuv.

Bereits im Rebrugt mar ber Carbinal Ruffo, aus Sicilien fommenb, in Calabrien gelandet und hatte im Stillen ben Aufstand organisirt, bis es ibm gelang, bie bisber vereinzelten Schaaren zu fammeln und mit einem großen Blauben 8= beere gegen Reavel porzuruden. Der Carbinal mar zu biefer friegerifchen Rolle wie geschaffen. In feinem rothen Rleibe, ben Degen gur Seite, fag er folg auf bem Rog und feuerte ben Muth ber Seinigen an. Jeben Morgen bielt er im offenen Felbe Deffe und verfehlte nie, ben Gefallenen ein feierliches Tobtenopfer zu bringen. Die Einwohner von Altamura mehrten ihm ben Eintritt in ihre Stabt, feb es aus Rurcht vor ber Rache ber Frangofen, ober weil bier eine jafobinifde Bartei bie Mehrheit erlangt hatte. Aber nach breitägigem Rampfe nabm ber Carbinal bie Stabt ein und ließ bie Einwohner ermorben, bie in ber Stadt Gravina, bie fich ibm ebenfalls wiberfest, jeboch nur plunbern. Gein Berannaben erhöbte ben Muth bes Bolts, ber Aufruhr ging ihm voran bis bicht por Meavel. Aber Macbonalb jog ben Emporern entgegen und folug fie binter bem Befub bei Sarno, 28. Abril, mahrend Beneral Batrin bie insurgirte Stadt Caftellamare, gegenüber von Meapel, graufam guchtigte.

Das alles aber hielt ben langfamen und fichern Marich be

großen Glaubensheeres unter bem Carbinal nicht auf und gleich= zeitig hatten die Defterreicher und Ruffen so bebeutende Bortheile in Oberitalien errungen, daß Macbonalds Stellung in Neapel un-haltbar wurde. Er hatte in ber letzten Zeit ein Lager bei Caserta bezagen, am 7. Mai verließ er basselbe und nahm seinen Rückzug nach Rom, indem er nur 1000 Mann in Neapel ließ.

Da platte bie parthenopeische Republit mie eine Saifenblafe. Diefe unnaturliche Schopfung ichmebte auf ber Spite bes frangofifden Degens und batte feine Burgel im neavolitanischen Boben. Bergebens liegen bie "Gebilbeten" bie geiftlichen Buppen agiren, bie pflichtvergeffen, eitel und einfaltig genug maren, fich zu einer folden Rolle migbrauchen zu laffen. Der Erzbifchof, ber ichon in ber Angelegenheit bes beiligen Blutes fich fcmach bewiesen, Burlo Capace, erließ republifanische hirtenbriefe und ber Frangisfaner= mond Benoni prebigte von ber Freiheit, Bleichheit und Bruberlichteit, bie zuerft Chriftus, bann ber b. Franciscus eingeführt batten. Sie maren geleitet vom Rlub ber Afabemie ber Robili, ber zugleich bie republikanischen Tragobien Alfteris auf ben Theatern aufführen und bie langweiligen Berfe Gebetos beclamiren ließ, eines Dichters, ber unermublich mar, bie Fata Morgana ber parthenopeischen Republit als bas golbene Weltalter zu preifen, bas jest gefommen fen und von nun an bauern werbe. Eleonore Fonfeca forieb einen neapolitanischen Moniteur und arbeitete für Boltsaufflärung und republifanische Enthuffasmirung. Gin "phi= lanthropeischer Berein," ber bie Jugend fur bie neuen Ibeen er= gieben wollte, bewies ben Ginfluß bes Director Lareveilliere-Lepeaux, ber fich überhaupt ber italienischen Entdriftlichung am feurigsten annahm. Alle biefe Spielereien ber "Bebilbeten" vermochten aber an ber Thatfache nichts zu anbern, bag bas Bolf in feiner ungebeuren Mehrheit bem auten alten Glauben anhing und bie ungebetenen Lehrer grimmig jum Lande hinauszuwerfen im Begriff Die Frangofen waren mit bem Raube, ben fle in biefem ungludlichen ganbe begangen batten, auf und bavon gegangen, bagegen rudte ber fürchterliche Carbinal täglich naher heran. Roccaromana, ber ihm mit einem republikanischen heere entgegenziehen
follte, that es zwar, ging aber zu ihm über.

Um 13. Juni entfaltete ber Carbinal feine Sahnen auf ben Boben von Averfa, bie Reapel beberrichen, 30,000 Mann fart. benen er 500 von ben Schiffen entnommene Ruffen voranmarici= ren ließ. Die Republifaner in Neapel batten ibm nur einige hunbert muthige Calabrefen entgegenzustellen, bie nach furgem Rampf vor ben Thoren unterlagen und beren Reft fich mit bem Caftell Viviena belbenmutbig in bie Luft fprengte. Sofort malate fich bas Glaubensheer in bie Stabt, freubig begruft von ben Lazaront, die gemeine Sache mit ihm machten und nun bie forectlichfte Rache nahmen an allen Anbangern ber mifigebornen Republif. Michele murbe ale Frangofenfreund ermorbet. Die Berfolgung traf jeboch vornehmlich bie boberen und gebilbeten Claffen, beren Saufer gefturmt und geplunbert und beren Berfonen ber graufamften Behanblung preisgegeben wurben. Gludlich mer in ber erften Buth ericoffen ober erichlagen murbe. Die man gefangen nahm, murben gum Schredlichften aufgespart, unter graßlichen Martern gebenft ober balb und gang am Feuer gebraten. Ein Rleischer ichlachtete Menfchen wie Bieb in feiner Berfftatt ab, mobin man fie ibm brachte. Das Gerucht mar verbreitet, alle Republifaner trugen ein Symbol ber Freiheit tattowirt an ihrem Rörver. Solde Beiden wurden nun gefucht, babet bie gefangenen Frauen entblögt und in biefem Buftanb unter bem Sohne und ben Schlägen bes Bobels burch bie Stragen gefchleppt. Enblich legte fich bie Buth bes Bolks und ber Carbinal bemilligte ben Frangofen unter Mejean und ben Republifanern, bie noch bie Citabelle ber Stabt befett batten, eine Cavitulation, bauptfachlich aus Furcht vor einer frangofifchen Flotte, beren Ankunft man jeden Augenblid erwartete. Raum aber maren bie Frangofen und Republita benen freier Abzug bewilligt worben war, im hafen eingest als plöglich Relfon mit einer englischen Blotte erichen, and

er bie fonigliche Kamilie aus Sicilien gurudbrachte, am Jobannistage. Diefer Reftiag wurde ben Republifanern verberblich, benn Melfon erklarte fogleich bie Capitulation für ungultig und bewog ben Ronig, feinem graufamen Borbaben zuzuftimmen. Die 84 compromittirteften Unbanger ber Republit, bie fich aus ben Caftellen auf bie Schiffe gerettet batten, murben ergriffen und theils auf ein englisches Soiff gebracht, auf welchem Relfon, theils in bie Stabt, in welcher ber Ronig fle benten ließ. Der greife Abmiral, Kurft Caraccioli, murbe in Relfons und ber Laby Samilton Begenwart an einer Segelftange aufgeknupft, \*) viele andere, barunter auch bie Eleonora Fonseca, auf bem Marktplat von Gelbft ben Bifchof von Capri foutte feine Burbe nicht Meavel. vor ichimpflicher hinrichtung, ber Erzbischof von Reapel aber murbe nur in ein Rlofter verbannt. Eines ber beklagenswertheften Opfer war Luigia Sanfelice. \*\*) Auch Cimarofa, ber lieben8= murbige Componift, follte fterben, murbe aber von ben ruffifchen Offizieren, bie fein Genie ehren wollten, verfonlich aus bem Be-

<sup>\*)</sup> Seine Leiche wurde ins Meer geworfen, schwamm aber nach einis gen Tagen in aufrechter Stellung von Tauwert getragen, in bas sie sich verwickelt hatte, ans Ufer, als gerabe ber König an bemselben spazieren ging, und schien ihn anklagen zu wollen.

<sup>\*\*)</sup> Dieses schone Maden hatte bie Liebe bes Schweizer Hanptmanns Bader verschmaht, weil sie ben Republikaner Ferri liebte. Als kurz vor ber Ankunft bes Carbinals eine royalistische Berschwörung in Neapel aussbrechen sollte, die ben Mord aller Republikaner zum Zweck hatte, gab Backer bem Madchen, das er immer noch liebte, eine Sicherheitskarte. Sie gab dieselbe Karte bem Ferri, der die Sache anzeigte und badurch die ganze Berschwörung vereikelte. Backer und ein Bruber besselben wurden mit den Haufer der Berschwörung vereikelte. Das arme Madchen wurden mit den Hunft bes Cardinals hingerichtet. Das arme Madchen war allzu bekannt geworden, als daß man ihrer geschont hätte. Man sehte sie in den Kerzker wie sie sie, weil sie von Ferri schwanger war; nur noch so lange Ieden, dis sie ihr Kind gedoren batte.

fängnif geholt und gerettet. Die Ruffen bewiesen überhaupt bet biesen Greuelscenen ungleich mehr Menschlichfeit und Ebelmuth als bie Englander.

In ber romifden Republit, wohin Macbonald entwichen mar, fab es eben fo elend aus, wie in ber weiland partbenopeifchen. In faft allen Brovingen war bas Bolf in Gabrung, bie mehrmals zum heftigften Aufruhr entbrannte, namentlich in Terni und Civita vecchia, noch aber burch bie Frangofen erftidt murbe. Inbem bie Gefahr eines Rriegs mit Defterreich naber rudte, murbe Beneral Serrurier in die bisber geschonte kleine Republik Lucca geschickt, um auch fie zu unterwerfen und ihr 2 Millionen abzupreffen. Noch weniger konnte ber Großbergog Kerbinanb von Toscana fest ber lange aufgesparten Entthronung ausweichen. Der für Italien neuernannte Obergeneral Scherer erflarte ibm im Namen bes frangoffichen Directoriums, er habe abzubanten, und befette fein ganges Land. Ferdinand befahl allen feinen Unterthanen, fich ohne Wiberftand zu fugen, und erhielt bafur freien Abzug nach Wien, am 25. Marg 1799. Der greife Bapft, ber von Siena in die Carthaufe von Floreng gebracht worben mar, hatte nun auch bier feine Rube mebr. Die Frangofen foleppten ihn nach Barma, bann nach Turin.

Alles hing von ber Entscheibung in Oberitalien ab. Die Franzosen glaubten zunächft genug gethan zu haben, wenn sie nur Mittelitalien sest hielten, um erst bann, wenn sie ben Sturm ber Desterreicher umb Russen, ber ihnen von ben Alpen her brohte, abgeschlagen haben würben, auch Unteritalien auss neue zu unterwersen. Scherer, ein gemeiner Säuser und Räuber aus bem Anhang Membels, hatte 116,000 Mann unter sich, bie aber verthellt waren, so baß etwa nur 46,000 zur Offenstwe übrig blieben. Die Desterreicher hatten von Benedig (bas ihnen gehörte) bis Berona, wo die Ersch aus dem Gebirge tritt, diesen Fluß start besetzt und zählten im Ganzen 84,000 Mann, wovon 52,000 der Offenstwe ergriffen. Sie waren von Krap besehligt, einem unter

nehmenben General, ber por Begierbe brannte, ben Relbzug zu eröffnen und Siege zu erfechten, ebe Sumarom anfam. Der Rampf begann am 26. Marz bei Baftrengo, wo ein öfterreichifches Corps unter Elerit von einem frangofifden unter Gerrurier gurudaeworfen wurde. Allein gerabe baburch murbe Rray's Blan begunfligt, ber mit bem Gros feiner Armee ben zu weit vorgefcobenen Frangofen in bie rechte Flanke fallen wollte. Nach einer Reibe fleiner Gefechte bei Berona und Legnano führte er ben Sauptidlag bei Dagnano aus, am 5. April. Moreau, ber fich berabgelaffen hatte, unter Scherer zu bienen, um bas Bertrauen bes Directoriums wieber zu gewinnen, fiegte auf bem linken Flügel, aber Rray gerichmetterte ben rechten unter Bictor und Grenier und gwang auch Moreau zum Rudzug, bem übrigens Scherer ben nicht mehr beneibenswerthen Oberbefehl abtrat. Die Frangofen verloren 8000 Tobte und Bermunbete, 4500 Gefangene und 23 Ranonen. Diefe glanzenben Siege ber Defterreicher furz nach bem Siege bei Stockach erwecten bie freudigften Soffnungen bei allen Fürften und Bolfern, bie unter bem Joch ber Frangosen seufzten. Den letteren mar ber Bauber ber Unbezwinglichfeit genommen. Namentlich im italieni= fchen Rriege mertte Freund und Feinb, bag Bonaparte nicht mehr ba mar. Der Schreden mar bamals icon von ber Nation auf Einen Mann übergegangen. Wo biefer Mann nicht mehr mar, hörte bie Kurcht auf.

Kray beging ben Fehler, ben zerrütteten und bemoralisirten Feind nicht auf ber Stelle zu versolgen. Er wartete die kleine Berftärkung ab, die Melas am 11. aus Desterreich brachte, und die Russen unter Suwarow, die am 14. anlangten, aber nur 17,000 Mann stark waren, indem ein Theil unterwegs zurückgeblieben war, andere beträchtlichere Streitmassen der Russen aber in Deutschland operiren sollten und nicht über die Alpen kamen. Die Desterreicher hatten viel mehr Truppen als die Russen auf bem Platze und bereits Siege ersochten, waren baher nicht sehr geneigt, sich von Suwarow commandiren zu lassen. Dieser wurde

baburch gereizt und fo mar von Anfang an feine Einigkeit im Lager ber Berbunbeten. Sumarom wollte gleich losichlagen, ohne alles Spftem, bie Defterreicher aber methobifd und mithin langfam verfahren, benn Rrap's Muth war icon neutralifirt burch ben ibm vorgesetten Melas. Defterreich gab Sumarow ben Marguis Chafteler ale Beneralquartiermeifter bei, einen Mann, ben er aus ben Turfenfriegen ber fannte und icatte. Sobald fie fich wieberfaben, frabte Sumarom wie ein Sahn, folug die Arme bin und ber wie Flügel und marf fic an Chaftelers Bruft. Dann bictirte er ibm folgenden Armeebefehl : "Man muß angreifen! blantes Bewehr, Bajonet, Gabel! Reinen Augenblick verlieren, alles zu Boben merfen, alles gefangen nehmen, auf ben Ferfen verfolgen, bis auf ben letten Mann gang alles zu Grunbe richten. Schaferftunbe, Angriff! Bas auf bem Blat ftebt, muß zu Boben. Fort mit ber Bebanterei, nur nichts Rleinliches!" Aber bie Bebanterei war unübermindlich. Als Chafteler felbft ihm eine Recognoscirung bes Feindes vorschlug, erwiederte Sumarow mit verbiffenem Grimm: "Recognosciren gebort fur furchtsame Leute und bient blos bem Reind zu verrathen, bag man ba feb. Angreifen und Schlagen, bas verfteb ich, nicht recognosciren." Als Regenwetter eintrat und man unter ben Defterreichern Rlagen borte, ichrieb Sumarow: "Der Marich ift gewesen zum Dienft bes großmächtigften Raisers. Einem Frauenzimmer, einem Petit-maitre, einem Faullenger geboren trodene Tage. Der Groffprecher miber ben hoben Dienft, als ein Caoift, mirb binfuro bas Commanbo verlieren. Raifonneurs fonnen bei feiner Armee gelitten werben." Man erfennt baraus, wie menia Sumarow bie Defterreicher in feiner Gewalt batte.

Dennoch trieb Suwarow in bem Gefecht bei Lecco am 20. und in ber Schlacht bei Caffano am 27. Moreau's heer über bie Abda zurud und nahm Serrurier mit feinem abgeschnittener heertheil gefangen. Schon am 29. hielt Suwarom all Sieg seinen Einzug in Malland, aber ohne allen Pomp, auf dien

fleinen Rosafenpferbe reitenb in blogem Bemb mit offener Bruft, eine Lebertappe auf bem Ropf und ben Rantichu in ber Sanb. Das Landvolf ftromte in bie Stabt, bezeugte feine große Freube, plunberte ben Ballaft bes Fürften Gerbelloni und verfolgte anbere Frangofenfreunde, aber Sumarom gebot Rube. In ben erften Tagen bes Dai ergab fich Beschiera und murbe Tortona mit Bulfe ber emborten Ginmobner genommen. Moreau fonnte ben Bo nicht halten und jog fich nach einem Gefecht bei Marengo am 16. Mat in bie Abenninen gurud, um fich mit Macbonalb, ber von Mittelitalien ju Gulfe eilte, ju vereinigen. Das mar aber ichwierig, weil bas Bolt überall aufftand und graufame Rade an ben jest bestegten Krangofen nahm, bie ihrerseits, mobin fie kamen, mit ber furchtharften Strenge verfuhren. Bu Afti, bas fich bicht in Moreau's Rabe emport hatte, ließ erft General Mounier 100 Aufrührer erichießen und bald barauf Moreau felber noch einmal 100. Roch wilber wutheten bie frangofischen Solbaten in ber emporten Stabt Monbovi, mo besonbers ihre Brutalitat in ben Ronnenflöftern ein bofee Unbenfen binterlieg. Damals ging auch bas Stabtden Carmagnole in Rlammen auf, baffelbe, aus bem bie frangofifchen Jafobiner ihren Lieblingstang entlebnt batten. Um ben alten Bapft nicht ben Defterreichern gurudgulaffen, befahl Moreau feine Entfernung erft aus Barma, bann aus Turin nach Briancon, fpater nach Balence in Frankreich. Defterreichische Sufaren borten bavon und eilten binter Barma feinem Wagen nach, aber vergeblich.

Macbonalb hatte sich schon bei seinem Ruckug von Neapel nach Rom burch Bolksaufftanbe burchschlagen muffen, wobei Isola in Asche gelegt wurde. Um 16. Mai kam er nach Rom, eilte aber schnell weiter nach Oberitalien. Da verlegte ihm bas ringsum aufgestandene Bolk in Arezzo und Cortona ben Beg, war aber nicht ftark genug, ihn aufzuhalten. Macbonald stieß bei Mobena auf ein öfterreichisches Corps unter dem Fürsten von Gohenzollern und schlug es zuruck, 12. Junt, aber Suwarow war

ibm, um feine Berbinbung mit Moreau zu hinbern, burch einen Marich nach Biacenza entgegengecilt und faßte ibn. Es wieberbolte fic also bier baffelbe, mas 1796, nur baf es biefmal bie Frangofen maren, die ihr Beer theilten und einzeln burch Guwarow ichlagen liegen, wie in jenem fruberen Feldzug bie getheilten Defterreicher waren von Bonaparte gefchlagen worben. Macbonalb hatte fich leicht mit Moreau, ber in Benua ftanb, vereinigen können, wenn er an ber Weftfufte Staltens hinmaricit mare. Indem er fich norböftlich manbte, als ob er Mantua batte entsegen wollen, tam er ber Uebermacht Sumarows und ber Defterreicher gerabe in ben Weg und erlitt an ber Trebbig eine schwere Nieberlage. Die Schlacht mabrte brei Tage vom 17, bis 19. Juni und endete mit ber Flucht Machonalbs, ber noch 17,000 Mann nach Genua 'rettete. Unterbeg wollte ihm Moreau Luft machen und ichlug bie ibm entgegengeftellten Defterreicher unter Bellegarbe an ber Scrivia, 20. Juni, allein es mar ju fpat unb er mußte nach Genua umfebren.

Noch im Laufe bes Juni ergab sich die Citabelle von Turin, im Juli Alessandria und selbst Mantua, was viel besser hatte von ben Franzosen vertheibigt werben können (30. Juli). Auch in Mittelitalien hatte die französische Gerrschaft ein Ende; das Bolksbeer von Arezzo rückte jubelnd in Florenz ein und ein österreichisches Corps unter Klenau, das unterwegs auch Bologna besehte, folgte bald nach, während die Franzosen in Ancona sich noch tapfer gegen eine davor liegende russische Flotte vertheibigten.

Moreau verlor nach so vielem Unglück das Commando in Italien und Joubert trat an seine Stelle. Als dieser aber mit 35,000 Mann gegen die 44,000, welche Suwarow commandirte, bei Novi eine Schlacht wagte, erlitt er eine sehr bedeutende Niederslage und fand selbst dabei durch eine Rugel den Tod, 15. August. Die Franzosen verloren 9—10,000 Mann an Todten, Verwundeten und Gesangenen mit 37 Kanonen. Dombrowski's polnische Legione

ging hier fast ganz zu Grunde.\*) Auf rufsischer Seite zeichneten sich in dieser Schlacht Miloradowitsch und Kürst Bagration aus. Bon französischer Seite wurde General Grouchy gefangen und Colli, ber Piemontese, der jetzt Frankreich diente. Moreau übernahm wieder den Besehl und führte die Franzosen nach Genua zurück. Die dreimal wiederholten vergeblichen Angrisse der Franzosen auf Suwarow unter Moreau. Macdonald und Joubert verhalten sich ganz so wie 1796 die Angrisse von Wurmser, Alvinzy und Erzeherzog Karl auf Bonaparte. Das Blatt hatte sich völlig gewendet, was vorher links sich begeben, geschah jetzt rechts. Alle früheren Vehler der Desterreicher wurden jetzt von den Franzosen nachgeahmt, während Suwarow die Rolle Bonaparte's übernahm und sein Wort, sich werbe die Franzosen schlagen" aus glänzendste erfüllte.

Ganz Italien begrüßte ihn als Retter und Befreter. Gegen ihn, ber auch gute Mannszucht hielt, erhob bas italienische Bolk nie Beschwerbe, noch weniger Aufruhr, mahrend es überall in Masse gegen die Franzosen sich wassnete. Suwarow war nur durch die Alpen von einem beträchtlichen russischen Heere getrennt, das unter Korsakow zum Erzberzog Karl gestoßen war. Die Desterzeicher waren noch zahlreicher. Beibe waren im vollen Juge des Steges. Wenn sie einig geblieben wären, Russen und Desterreicher, so hätte nichts sie hindern können, in Frankreich selber einzubrechen und die Herausgabe des linken Rheinusers zu ertrogen. Aber diese Einigkeit sehlte. Mitten im Stege standen sie still und gönnten dem erstaunten Frankreich Beit, sich vom ersten Schrecken zu erholen. Das Mistrauen zwischen Suwarow und den Desterreichern, das

<sup>\*)</sup> Aus ben polnischen Flüchtlingen waren zwei Legionen gebilbet worben. Die von Dombrowski litt ungeheure Berlufte an ber Trebbia und wurde bei Novi vollends bis auf einen kleinen Rest vernichtet. Die zweite Legion unter Withorsky wurde bei Magnano hart mitgenommen, bann in Mantua miteingeschlossen und gefangen. Alle hatten ruhmwurdig gesochsten. Die gefangenen polnischen Offiziere aber wurden als gemeine Solsbaten in die österreichischen Regimenter gesteckt.

anfangs von rein militarifchem Charafter mar, nahm einen politifden an und murbe unverfohnlich, ale bie öfterreichifden Generale aegen Sumaroms ausbrudlichen Willen und Befehl bas piemontefifche Bebiet fur gute Beute erflarten und bem rechtmägigen Ronig von Sarbinien nicht zuruckaaben. Defterreich mar 1796 von Sarbinien im Stich gelaffen worben, glaubte ihm baber feine Schonung ichulbig zu fenn und wollte jebenfalls Biemont als ein Entichadigungsobject behalten, bas ibm beim fünftigen Rrieben von großem Nuten febn mußte. Sumgrow aber batte ben gangen Rrieg nur laut Befehl feines Raifers im Namen ber gottlichen Gerechtigfeit gegen bie frangöfischen ganberrauber geführt und wollte, bağ Rebem bas Geine guruderftattet werbe. Inbeg fpurte Defterreich binter bes Czaren Grogmuth boch eigennütige Gelufte, benn Baul I. wollte Malta, nachher Corfu haben und als Protector von Neapel und Biemont Italien unter ruffifchen Ginflug bringen. Daber Thuguts eifriges Bemuben, bie Ruffen, welche bier fo viel genutt batten, alsobalb wieber aus Stalien zu entfernen. Unter Bermittlung Englands ließ fich Baul I. auch wirklich babin bringen, feinem Sumarow zu befehlen, er folle in bie Schweiz geben und fich mit ben eben angefommenen Ruffen unter Rorfatow vereinigen, um von bier aus ins Berg von Franfreich einzubringen, mabrent Erzbergog Rarl gleichzeitig am Dieberrbein overiren und ein englisch-ruffifches Beer in Solland lanben follte.

Wir haben ben Erzherzog Karl in seiner unbeweglichen Stellung bei Zürich verlaffen. Obgleich er Sieger und stark genug war, Massena, ber ihm hier gegenüberstand, aus ber Schweiz hinauszuwersen, mußte er boch bie Ankunst ber 30,000 Russen abwarten, bie unter Korsakow kommen sollten. Außer Massena stand ihm auch noch Bernadotte mit 35,000 Mann im Elsaß gegenzüber, wurde jedoch schon am 18. Juni als Kriegsminister nach Paris berufen, worauf Massena ben Oberbesehl auch über bieß Truppen Thielt. Endlich kam Korsakow an und ber Erzherzo beschloß bei Dettingen über die Aare zu gehen, um Massena we

Uebermacht anzugreisen, als aber bas Feuer ber Franzosen am 17. August seinen Brückenbau verhinderte, stand er von dem ganzen Unternehmen wieder ab, machte von seiner Uebermacht keinerlei Gebrauch mehr, sondern zog sogar mit 30,000 Mann auf und davon, um Mannheim wiederzunehmen und Philippsburg zu entsehen, was eine ganz unnöthige Nebenbeschäftigung war, weil die Hauptentscheidung nicht hier, sondern in der Schweiz lag. Er selbst hat sich vor der Nachwelt mit "Berhaltungsbeschlen des Hoses" entschuldigt, die "im Widerspruch mit seinem Wunsch" gewesen sehen. Vorher hatte der Erzherzog nichts unternehmen sollen, weil Korsakow noch nicht da war, jest wieder nicht, weil er da war.

Babrend Rorfatow in Burich ftanb und Sote mit 20,000 Mann einen Angriff auf bie Frangofen im Ranton Schwyg machte, um Sumarow, ber über bie Alpen fommen follte, ben Weg zu öffnen, erfah Maffena bie Gelegenheit, bie fo gunftig nicht wieberfehrte, nachbem ber Erzherzog icon fort und bebor Sumarow ba mar, über ben jest auch wieber von hote getrennten Rorfafow bergufallen, ber noch bagu bie Unvorsichtigkeit begangen batte, feinen gangen Artilleriebart innerhalb ber Stabt Burich gleichsam einqufperren. Der Sauptangriff erfolgte am 25. Gept. bei Dietikon, mabrend Rorfatow fich burch einen Scheinangriff auf eine anbere Seite locken ließ. Diefer Irrthum und bas Terrain, aus bem er fich fower berauswickeln konnte, waren Schulb, bag er eine totale Dieberlage erlitt, feine gange Artillerie (100 Ranonen) im Stich laffen mußte und mit nur 10,000 Mann entfam, wobei ibm bie wegfundigen Buricher gute Dienfte leifteten. \*) Maffena beschwerte fic beim belvetifchen Directorium über bie Buricher, bie viel mehr für bie vermundeten und gefangenen Ruffen und Defterreicher forgten.

<sup>\*)</sup> Besonders Efcher von Berg und ber alte Landvogt Landolt. Als bie Franzosen in die Stadt drangen, begingen fie manchen Frevel und ichossen unter andern auf ben berühmten Geiftlichen und Geleben Lavater, ber an ber tobtlichen Bunde langfam babinsiechte.

: •

als für die Franzosen und strafte die Stadt, indem er ihr alle ihre Rriegsvorräthe nahm. Am gleichen Tage (25. Sept.) wurde auch Sotze von Soult am User der Linth geschlagen und stel in der Vertheidigung tes Dorfes Schännis. Somit waren die Franzosen vollfommen herren geworden auf der Nordseite der Alpen, und der tapfere Suwarow sand keine Freunde und Landsleute, mit denen er sich vereinigen wollte, sondern aus allen Thälern starrten ihm die Kanonen und Bajonette des siegreichen Feindes entgegen. Allein es war zu spät für ihn nach Italien zuruckzukehren. Als er die Nachricht von Korsakow's und Hodz's Niederlage erhielt, hatte er schon die Höhen des St. Gotthard überschritten.

Sumaroms munbervoller Bug über bie Al-ven gebort au ben merkwürdigften Dingen jener überhaupt fo thatenreiden Beit. Er verließ Italien noch mit ungefähr 20,000 Ruffen und folig von Bellingona aus am 21. Sept. bie Strafe nach bem St. Bottbard ein. Diefes Gebirge mar noch von Frangofen befest und wenn er auch bie Boben gewann, fo mar es ihm boch unmöglich, nordwärts berabsteigend über ben Bierwalbstätterfee zu kommen. menn bort nicht Schiffe fur ihn bereit lagen. Er mußte alfo poraussegen, bag hoge ober Rorfatow ibm biefen See offen bielten, und ba er beffen nicht gewiß war, hatte er unftreitig fluger gethan, feinen Alpenübergang etwas weiter rechts auf ber fichern Strafe über ben Splügen zu veranftalten. Sobalb feine Ruffen fich amifchen ben bimmelboben Bergen befanden, begannen bie abgebarteten Rrieger zaghaft zu werben, wie Rinber. Die ichauerliche Erhabenheit ber Matur erfüllte ibre Seele mit unbekannten Schrecken. Sie wollten nicht meiter und gewöhnliche Mittel halfen nicht. Da befahl Sumarom feinen Grenabieren, mitten auf bem Wege ein Grab gu graben und legte fich, als es fertig mar, hinein, inbem er ihnen befahl, es wieber mit Erbe zu fullen und babeim in Rugland ergablen, mo fie ihren Beneral gelaffen hatten. um ibn ber und flebten ibn an, wieber aufzufteben, aber er es nicht, bis fie enblich Gemalt brauchten und ihn beraus 2B. Dengel, 120 Jabre. II.

Bon nun an folgten fie ibm mit unerschütterlicher Treue in mabrlich entfetliche Gefahren. Lecourbe, ber bie Berge befett bielt, murbe überall von ihnen gurudgeschlagen, bei Airolo und am obern Alpfee, am 24., baurtfadlich burd eine geschickt von Beneral Schweitometi ausgeführte Umgehung. An biefem Tage murbe Sumarow Berr Als aber feine Ruffen am folgenben Tage bas lange ber Soben. Reufithal binabzogen in's Urner Land, ftellte ihnen bie frangofifche Brigabe Loffon an ber berühmten Teufelebrude ein faft unüberfteigliches Sinbernig entgegen. Bom St. Botthard berab führt bie einzige Strafe burch einen finftern Tunnel, bas f. g. Urner Loch, unmittelbar zu ber fuhn über bie Abgrunde ber Reuß gewölbten Brude. Diefe aber batte Loifon fprengen laffen und ftanb mit feiner Brigabe lauernb auf ber anbern Geite. Die Ruffen, bie feltfamermeife nicht gewarnt waren und arglos burch ben Tunnel marfdirten, famen faum an's Licht, als fie entweber in ben 216grund fturgten ober bon ben frangofifchen Rugeln niebergeftredt wurben. Weil aber bie binterften nicht mußten, mas vorn vorging, fo mar fein Salten ober Burudgeben möglich. Alles brangte burch ben Tunnel; aber bie Ruffen faßten fich ichneller, als Loifon ge= glaubt batte, fletterten bie Abgrunde hinunter und auf ber anbern Seite wieber binauf, fo raid und fo gabireich, baf bie Frangofen flieben mußten. Bon nun an fanb Sumarom ben Dea frei, vereinigte fich mit 5000 Defterreichern unter Auffenberg, bie aus Graubundten famen, und gelangte bis nach Altborf am Gee, bier aber batte Lecourbe auch ben letten Rabn fortbringen laffen und ben Ruffen blieb nichts übrig, als fich rechts zu menben und auf ben engften Birtenpfaben burch's Schachenthal einen Ausweg in bas Sompger Muottathal zu fuchen. Bum Unglud fiel ftromenber Regen und ichwellte bie Bebirgebache an; aber unaufhaltfam führte Gu= warow bie Seinen über bie Berge, wobei ihnen ihre flavische Bewandtheit nicht geringe Dienfte leiftete; benn obgleich mander Mann und manches Rog in bie Abgrunde flurzie, fo brachte er bennoch Geschütz und Reiterei binüber. Um 27. Abenbe famen

Die erften Kofaken nach Muotta und überfielen bort ein Baar Compagnien Frangofen, borten aber auch, bag Daffeng über Rorfafom geflegt hatte und icon mit großer Macht in Somns eingerudt fei, um Sumarom aufzufangen. Diefer konnte nun eben fo menfa in bas lachende Thal von Schwyz binabsteigen, als er batte über ben Biermalbftatterfee fahren konnen und fab fich abermals gegwungen, meiter rechts in's Sochgebirge auszuweichen. Rum brittenmal mußten feine treuen Truppen bie ungewohnten Bfabe wieber emporklimmen, um wieber nur auf ichmalen gugwegen über ben Rlonthalfee in bas Rlonthal im Glarnerlande zu fommen, unter beständigen Gefechten mit ben Krangofen, bie ibre Spigen mie in's Muottathal, fo ius Glarnerthal porschoben. Am 1. October fand enblich Sumarow in Glarus einige Rube und Lebensmittel fur feine febr ericopten Trupren. Weil ibm aber bas Singbfteigen gur Linth auch bier wieber burd Maffena verlegt mar, mußte er (mit Burudlaffung einiger taufenb Rranten) bie muben Truppen gum viertenmal bergauf führen und wieber rechts ausweichend bie fteilen Pfabe ins Rheinthal fuchen. Die Ruffen hatten faft alle ibre Schube gerriffen und maren barfug, mußten aber auf ben boben Bergen in ber icon vorgerudten Jahreszeit burch zwei Ruf tiefen Sonee maten. Ueber Elm und Panix in gang fublicher Richtung tamen fle endlich am 10. October nach Ilang am obern Rhein in Graubundten, mo fie vollfommen ausruhen konnten, von feinem Reinbe mebr beläftigt.

In benfelben Ungludstagen bes September scheiterte auch eine anbere große Unternehmung ber Coalition. Kaiser Raul hatte 18,000 Ruffen zur See abgeben laffen, bie von General Hermann befehligt wurden, sich mit einer englischen Flotte unter Abercrombie und einem Here von 20,000 Engländern unter dem Herzog von York vereinigten und am 27. August an der Kuste von Nordhollanzwischen Knikduie und Kalandsoog landeten. Truppen der batavisch Republik unter dem bekannten Franzosenfreund General Daen griffen sie zwar an, mußten sich aber vor der Uebermach Ver

gieben. Ingwischen war biefe ruffifch-englifche Streitmacht nicht zahlreid und ihr Anführer nicht unternehment genug. Radbem alle Berinde ber Coalition. Breuken zur Mitmirfung aufzuforbern, an ber bamaligen ungludlichen Politif biefes Staates gefdeitert waren, hoffte fie auf eine allgemeine Bolfeerbebung in Solland und Belgien, bie aber nur batte erfolgen fonnen, wenn Dorf rafder porgebrungen mare. Diefer aber mar im freciell englischen Intereffe fon gufrieben, ale bie hollanbifde Flotte von 13 Linienschiffen und 13 fleineren Rriegeschiffen, aus Frangofenbag gern bie Belegenbelt ergreifend, ble oranifde Flagge aufhifite und fich mit ber ena= Iliden Flotte vereinigte. Saft ein Monat verging, ohne bag Dorf welter als bis Alfmaar gefommen mare, wo bie unter Brune raid gesammelte und mit ber batavischen vereinigte frangofische Armee eine ftarte Stellung eingenommen hatte. Bergebens griff Dort blefelbe am 19. Septbr, und noch einmal am 2. October an. Dermann, ber fic mit feinen Ruffen auf's tapferfte mehrte, murbe gefangen. Dach einem britten eben fo vergeblichen Berfuch am 6. jog fich Dort hinter ben Byper Damm gurud, mo er am 18. ca= pitulirte und freien Abzug erhielt gegen bie Buficherung, bag bafür 8000 gefangene Frangofen aus England frei entlaffen murben.

Alfo waren bie Ruffen hier von ben Engländern ungefähr gerade fo behandelt worden, wie in Italien und in der Schweiz von den Desterreichern. Die Engländer hatten sich der holländischen Schiffe, die Desterreicher Biemonts versichert und den Plan Kaiser Pauls, die von Frankreich eroberten Länder wieder frei zu machen und ihren rechtmäßigen Regierungen zurückzugeben, schlecht unterstützt. Der ritterlich-christliche Zug gegen das welterobernde Heidentum in Frankreich war an dem politischen Egoismus der Bundes genossen gescheitert. Das rechtfertigt zur Genüge die innere Entrüstung des Kaiser Paul, der sich gänzlich von der Coalition lostiß und seinem General unverzügliche Umkehr nach Russland befahl.

Unterbeg mar Erzherzog Rarl ben Rhein hinaufgegangen, um Die Brangofen, bie icon wieber bie Gegend von Frankfurt plunberten,

au vertreiben. Ginftweilen errichtete von Afchaffenburg aus ber Mainger Minifter Albini zum erftenmal einen Lanbfturm, welcher 15-20.000 Mann fart ben Erabergog unterftuste. Bet biefem Lanbfturm zeichnete fich zum erstenmal ber Oberfiforftmeifter (fpater Relbmaricall und Burft) Brebe aus. Ergherzog Rarl hatte bereits am 12. September bie gang gusammengeschoffene Reftung Mbilippsburg entfest und am 18. die Frangofen unter General Muller bei Nederau geschlagen und Mannheim eingenommen. Als er von Rorfakows Unglud borte, febrte er um und fucte fich mit Sumarow zu verftanbigen. Diefer aber, ber über ben Bobenfee gurudgegangen war und fich mit Rorfatow vereinigt hatte, ließ fich auf nichts mehr ein, folgte feiner Ginlabung nicht, fcbrieb gurud, ber Ergbergog feb junger und konne zu ihm kommen, wenn er etwas von ibm wolle, und verlegte fein Beer nach Bapern, wo Max Jofeph es auf's bereitwilligfte verpflegte und fich baburch bie gange Gulb bes Raifer Baul erwarb, ber fich im Anfang bes Feldzugs batte gegen ibn einnehmen laffen. Der Raifer ichrieb an Sumarow am 27. Octbr.: "3ch habe beschloffen, bas Bunbnig mit bem Wiener Cabinet ganglich aufzugeben und nur ein und biefelbe Antwort auf alle feine Vorfcblage zu ertheilen, ba ich, fo lange Thugut Minifter bleibt, nichts glauben, folglich auch nichts thun merbe." In einem zweiten Schreiben vom 20. November brudte er feine tiefe Trauer aus über "Europa, welches ichutlos und verlaffen Breis gegeben Die Gefdichte ift biefem vielverkannten Raifer iculbig, feine eble Abficht und Gefinnung zu rubmen. Uebrigens zeigte fich auch bie Schattenfeite feines Charafters in ber Unanabe, in bie er plotlich feinen ruhmgefronten Felbherrn fallen ließ. Sumarow hatte ben Fürften Bagration als ben brauchbarften feinen anbern untergebenen Generalen vorgezogen. Aus Meib befdwerten fie fich barüber beim Raifer und noch ebe Sumarow felbft nach St. Beterebu gurudgefehrt war, traf ihn bes Raifers Bannftrahl ichon in Rt Der im Triumph mit ben eroberten Fahnen an feines So Spipe einzuziehen verdient batte, mußte nun allein und im D

in die ruffifche Samptftabt hineinschleichen und im Saufe feiner Richte auf bem Krankenlager, auf bas ihn ber Rummer warf, seine letten Tage zubringen, bis er am 18. Mai 1800 bie muben Angen zuschlos.

Rach bem Abzug ber Ruffen hatte fich Erzherzog Rarl wieber nach bem Rhein gewenbet und entfette Bhilippsburg, bas icon wieber von ben Franzofen belagert wurde, nach mehreren Gefechten nochmais. Im November bezog man bie Binterquartiere. Die Defterreicher behaupteten bas rechte Rheinufer, Maffena aber bie Schweiz.

In Italien waren nad Sumarome Entfernung bie Defterreider als Sieger unter Delas gurudgeblieben. Die gefchlagene franabfifde Armee erhielt einen neuen Obergeneral an Championnet, beffen große Salente man jest wieber brauchte, nachbem ibn bas Directorium auf bie undantbarfte und unmurbigfte Beife ben Armeebieben geopfert und im Befangnig gehalten hatte. Er follte, nachbem Tortona icon gefallen mar, menigftens Coni als letten Stutpuntt ber frangofischen Waffen (aufer Genua) retten und brang im September und October in Biemont por, wo er ben Defterreidern eine Menge unentidiebene Befechte lieferte, bis er am 2. November in einer größeren Schlacht bei Benola unterlag. Coni fiel und bie Frangofen murben wieber nach Benua geworfen. Championnet ftarb mabrend bes Winters in Nigea, von Rummer mehr ale von Rrantheit bingerafft. - Ein öfterreichisches Corps unter General Fröhlich eroberte Ancona von ber Landfeite, nach= bem es bie Englanber und Ruffen von ber Seefeite nicht hatten nehmen konnen, 13. November. Ale bie Ruffen nachber auch ihre Fahne in Ancona aufpflanzten, rif fie Froblich berunter. Bon Neapel aus waren Capua, Bescara, Gasta eben fo ichnell wieber erobert worben, ale fie fruber verloren gegangen maren, und ein neapolitanifches Geer unter bem Someiger Burdbarb rudte am 30. September ohne Wiberftanb in Rom ein, benn bie wenigen bier noch gurudaebliebenen Frangofen mit ben compromittirteften Republitanern floben von Civita vecchia aus übers Meer. Comit war gang Italien, Genua ausgenommen, wiebererobert und bas Räuberheer vertrieben, von bem es feit vier Jahren ausgeplündert, ausgebrannt und ausgemorbet worben war.

Um 29. August mar ber ungludliche Bapft in feinem Rerter gu Balence in Frankreich geftorben. Bius VI. bieß einft "ber fcone Papft", weil bie beilige Grazie, ein nie verjährenbes Erbtheil romischer Monfignoren, gang in ibm concentrirt mar. furcht gebietend burch feine majeftatifche Geftalt gemann er zugleich bie Bergen burch ben Abel feiner Buge und burch die Milbe und Unmuth feines Entgegenkommene. Für gludlichere Beiten geboren, ein mahrer Friedensfürft, batte er fich felbft burch bie Demuthigungen, die ihm in Wien unter Raifer Joseph miberfuhren, nicht aus feinem Gleichmuth bringen laffen und in einem fo fichern Befühl langbauernber Berrichaft gelebt, bag er, bem Beifpiel Leo's X. und bem Gefcmad ber Reuzeit folgenb ben Stuhl Betri glangenber zu machen glaubte, inbem er ibn mit ben Tropbaen bes beibnischen Alterthums umgab. Gine feiner Lieblingefcopfungen war bie Vermehrung und Aufstellung ber nach ihm Museo Pio-Clementino benannten, unichatbaren Antifensammlung im Batifan, bem coloffalen Rebengebaube ber Betereffirde. Babrent biefer Soopfung abnte ibm nichts von feiner truben Bufunft. Aber je mehr er bie Bracht beiliger Versammlungen und Fefte geliebt, je mehr er in bem Gifer bes Runftfammlers fich vertieft batte, um fo grofer und rübrender ericbeint er in feinem Unglud. Gin binfalliger Greis fab er alle außere Dacht bes Bapfithums gebrochen, alle Berrlichkeit und allen Glang von fich abgeftreift, alle feine Schate und Sammlungen geplunbert und flagte nicht, zeigte fich nicht wie einer, ber im Glud verweichlicht, im Unglud zusammenbricht, fonbern ließ all fein Wefen in die beilige Weibe aufgeben, die auf ihm rubte, und mar unter bem Sohn ber Jakobiner und ber verwilberten Solbatesta mehr Bapft, als er je guvor gemefen, benn feine Drobung brachte ibn babin, ben Rechten ber Rirche nur bas geringfte zu vergeben. Daß fein Batifan geplünbert murbe, baß

Apollo und Diana, Supiter und Juno, Bachus und Briapus, Gertules und Laokoon in bas Mufeum bes heibnifch gewordenen Baris wanderten, mußte ihm wie ein Zeichen bes himmels vorkommen, welches er bemuthig erkannte, indem er im Kerker gleich einem armen Rönche mit bem Crucifix auf bem herzen farb.

Aber mit ibm farb nicht bie Burbe und Dacht feines Umtes. Bohl batte ber furchtbare Angriff, ben Italien von Frantreich ber erfahren, nicht blos irbifdem Bute, ber Bertrummerung aller Staaten und bem Raube aller Schate, fonbern ausbrudlich auch ber Rirche gegolten, bie aus bem Welfen Betri berausgeriffen und für immer vernichtet werben follte. Bobl batte ber Großmeifter ber Philantbroben in Baris bie romifde Rirde in Rom felbft auszutilgen gewähnt und fie auf ewig bereits in Abgang becretirt, aber auf eine fast wunderbare Weise batten Machte und Boller, von benen man es am wenigften erwartet, ben apoftolischen Stubl im letten Banten festgehalten und emporgetragen. Defterreicher, bie turz vorber noch burch Raifer Joseph II. hatten von Rom emancipirt werben follen, feterische Englanber, schismatische Ruffen, fogar Turfen, bie mit ber ruffifchen Flotte gefommen maren. Durch fle murbe Italien frei und mar es möglich geworben, bag bie 34 geretteten Carbinale am 1. Dezember in ber Rirche San Storgio Maggiore in Benedig zu einem Conclave zusammentraten, welches am 14. Marg 1800 ben Carbinal Chiaramonti zum Papft wahlte. Ehrend bas Unbenten feines Borgangers nannte er fich Bius VII. mit bem Borfat, bas Schiff ber Rirche eben fo gottvertrauenb, wie ber Martyrer von Balence, burch bie Sturme ber Beit zu fteuern. Er mar in einem Rlofter erzogen, fanft und bemuthig, aber nichtsbestoweniger treu und fest im Glauben. Es ift bemerkenswerth, bag er burch ben Ginflug bes vertriebenen frangofifchen Rierus, hauptfächlich bes jum Carbinal erhobenen Abbe Maury, gewählt murbe, nachbem Defterreich auf bie Anzeige, man wolle ben öfterreichisch gefinnten Carbinal Bellisomi mablen, vier Bochen lang nicht einmal eine Antwort gegeben batte.

## Reuntes Buch.

## Bonaparte in Aegypten.

Bahrend Italien, Bonaparte's erfte große Eroberung, wieber verloren ging, machte er feine zweite in Aegypten.

Wir haben oben icon erfannt, bag Bonabarte gerne nach Alegnoten ging, um feinen Rubm bort ju vergrößern und bem Parteigetriebe in Frankreich auszuweichen, ba er fich noch nicht ftart genug fühlte, ale Alleinherricher aufzutreten, bag aber auch bas Directorium ibn gerne geben fab, weil es fich vor ibm furd-Der Gebante, ben Sanbel ber Englanber im Drient zu vernichten, biente eigentlich beiben Theilen nur gum Bormanbe und fonnte auch nicht eber ernftlich verfolgt werben, bis bas Blud. mas allerbings bisher alle Unternehmungen Bonaparte's begunftigt hatte, biefen in ben Stanb fegen murbe, bie anyptifche Eroberung au befeftigen und auszudebnen. 3m Sinblid auf biefe Eventualitat batte Frankreich bereits gebeime Berbinbungen mit Tipvo Sabib, bem machtigen Beberricher von Mpfore in Borberinbien, angefnupft, ber einen blutigen Rrieg wiber bie in Bengalen berrichenben Englander führte. Es miberfprach bem abentheuerlie Charafter Bonaparte's nicht, baß, wenn er in Megybten & batte und bie Streitfrafte bes Drients unter feinen fleggewor

Fahnen vereinigte, et auch als ein neuer Alexander ber Große einen Bug nach Indien gewagt haben murbe.

Nachbem alle Borbereitungen gur agpptifchen Expedition in ben fühlichen Bafen grantreichs und bes meftlichen Stalien getroffen waren, fubr Bonaparte am 19. Mai 1798 mit einer Alotte pon 198 Schiffen aus bem Safen von Toulon ab, mit ber fich in ben folgenben Tagen anbere aus Marfeille, Genua, Civita vecchia und Baftia vereinigten, fo bag im Gangen 32,000 Dann Lanbungetruppen auf 400 Transportidiffen abgeführt und von einer großen Rriegsflotte unter bem Abmiral Brueps (13 Linienschiffe, 8 Freaatten und 72 fleinere Schiffe) geleitet wurben. Unter ben Truppen befand fich nur ein Theil berer, bie icon fruber unter Bonaparte in Italien gefochten batten, ein anderer Theil fam von ber Rbeinarmee und mit ihm bie Benerale Rleber (ein Gliager, fruber Steinmes und öfterreichischer Unteroffizier), Defaix, Rennier, Menou, Davouft, Caffarelli, Arrigbi, Dammartin. Bon ben alteren Anhangern Bonaparte's begleiteten ibn Berthier, Murat, Lannes, Marmont, Duroc, Anbreoffy, Beffieres, biesmal auch Bonaparte's jungerer Bruber Louis, fein Schwager Leclerc (Bemahl feiner Schwefter Bauline) und fein Stieffohn, ber junge Gugen Beaubarnais. Theile um in bem giemlich barbarifden Megypten Civilifation einzuführen, theils um feine Alterthumer und Maturmertwürdigkeiten zu unterfuchen, hatte man 2000 Sanbmerter, Runftler und Gelehrte mitgenommen. Die letteren batten im Boraus bie Bestimmung, ben Rubm ber Expedition auszubreiten, unb Denon bat in ber That alle miffenschaftlichen Ergebniffe ber Erpedition in einem umfaffenben Brachtmerfe über Megnbten niebergelegt.

Das Geheimniß war gludlich bewahrt worben. Die französischen Truppen wußten selber nicht, wohin sie fuhren. Rur daß es gegen die Englander gehe, war ihnen in einer Proclamation gesagt worden. Eine beträchtliche englische Flotte unter Admiral Relson, ber vor Begierbe brannte, die rathselhafte Flotte auf bem

Meere zu erreichen und zu vernichten, war wirklich ganz in ber Rabe, wurde aber schon am 17. Mat burch einen Sturm nach Sarbinien verschlagen, erhielt erst am 12. Juni vor Toulon sichere Nachricht von Bonapart's Weg und eilte ihm nun nach, aber zu fpat.

Am 9. Juni fam Bonavarte bor ber Infel Malta an und verlangte freie Ginfahrt in ben Safen. Sie murbe ibm verweigert, aber ba er icon langft Ginverftanbnif mit ben frangofischen Dr= benerittern angeknüpft hatte, murbe ibm bie fonft unüberwindliche Refte burd Berrath in bie Sande gefpielt. Es maren Intriguen einer anbern Bartei vorangegangen, welche bie Infel ben Ruffen fichern wollte, fofern Raifer Baul I, bamale großen Werth auf fefte Unhaltungepunkte fur bie ruffifche Seemacht im Mittelmeer legte. \*) Grofmeifter bes Maltheferorbens mar bamale ber beutiche Freiherr von Compefd, ein ichmacher und eigennütiger Mann, ber fich mit einer fetten Benfion abfinben ließ und Ebren und Gigenthum bes alten, einft fo berühmten Ritterorbens Breis gab. naparte fcamte fich nicht, ibm fogar eine Entichabigung in Deutichland zu versprechen und auch bas noch bem Raftabter Congres aufzubinben. Der Schat bes Orbens und fammtliche Baffenvorrathe wurden eine Beute ber Frangofen, ber Sauptgewinn aber war bie Infel felbft. Man barf fich munbern, baf Bonavarte nicht beffer für bie Behauptung berfelben forgte und bag bas frangoftiche Directorium nicht binlanglich Streitfrafte babin abgeben ließ, benn bei ber Bichtigfeit ber Insel mar ein lebhafter Angriff ber Englander auf biefelbe zu gemärtigen. Um felber nicht von ber eng= lifchen Flotte eingeholt zu werben, beschleunigte Bonaparte feine Abreife von Malta und erflärte jest erft feinen Truppen, mobin

<sup>\*)</sup> Schon ber vorige Grofmeister Rohan hatte bem russischen Kaifer ben Titel bes Protectors bes Ordens ertheilt, ben Paul auch am 29. Nov. 1797 angenommen hatte. Der Courier aber, ber bas Schreiben bes Kaisfers mit Planen für die Jutunft bes Ordens bem Großmeister beingen sollte, war von ben Franzosen aufgefangen worden.

bie Reise gehe (21. Juni). Relson segelte bamals, ohne es zu ahnen, nahe bei ihm vorbei, tam schon am 28. vor ber Rufte Aegyptens an, tehrte aber um, ba er ihn nicht fanb, suchte ihn an ber sprischen Rufte und versehlte ihn abermals, so daß Bonaparte mit seiner ganzen Flotte am 30. wohlbehalten an ben Ufern Aegyptens anlangte, im Hafen von Alexandria. "Diese Stadt, sagte er seinen Soldaten, hat der große Alexander gegründet." In thm selbst den zweiten Alexander zu sehen, war schon vielen seiner begeisterten Anbanger geläusig.

Mean vien war eine turfifche Broving, aber vom Gultan fo gut wie unabhangig unter ber iprannifden Regierung ber f. a. Dameluten. Das maren auserlefene Solbtruppen, hauptfachlich aus fonen Rnaben berangezogen; bie burd Befangenichaft in turtifde Eflaverei gerathen maren, burch ihre Sapferfeit, befonbers als treffliche Reiter ausgezeichnet und burch eine eigenthumliche Baffenbrüberichaft balb zu einem übermachtigen ariftofratifchen Rorper erftartenb. Sie beiratbeten felten und erganzten fich immer nur burd jungere Lieblinge, bie fie fich beranbilbeten. Im Berlauf bes achtzebnten Sabrbunberts batten fle fich von bem ihnen vorgefenten turfifden Baida emancipirt und berrichten, wenn auch noch im Namen bes Sultans, bod vollig unabbangig unter ihren Beps. Der bamalige turfifde Baida von Aegpoten in ber Sauptftabt Rairo refibirent, Saib Abubefr, führte nur ein Schattenregiment, inbem für ibn bie zwei mächtigften Mamelufenbene Murab bie Militar-, Ibrabim bie Civilverwaltung leiteten. Die Mamelufen befagen zugleich bie größten Reichtbumer und Lanbereien in Alegopten. Das übrige in brudenber Rnechtichaft gebaltene Bolf batte febr vericiebene Beftanbtheile. Die alteften Ginwohner bes Lanbes waren bie noch immer Aegypter, abgefürzt Ropten genannten Ueberrefte ber mabren alten Aegypter, aber gemifcht mit Ueberreften ber Griechen und Romer, biefe alle als Chriften ber foptischen Rirde angeborig, bie junachft ber griechifden verwandt ift. Deben ihnen batten fich in bem langgeftredten fruchtbaren Rilthal feit

ber muhamedanischen Eroberung im siebenten Jahrhundert auch eine Wenge Araber niedergelassen, s. g. Fellahs, die vom Landbau lebten. Den Arabern waren als Beherrscher des Landes die Türken gesolgt, von denen sich ebenfalls viele in den Städten und als Grundbesitzer niedergelassen hatten, eine vornehmere und reichere Raste. In den Städten gab es auch von alten Zeiten her noch viele Juden. Rechts und links vom fruchtbaren Nilthale dehnen sich Sandwüsten aus, die oftwärts durch baumlose Felsengebirge vom rothen Meere getrennt sind, westwärts aber, nur von einigen fruchtbaren Dasen (Inseln der Wüste) unterbrochen in das unabsehlich dürre Sandwer der Saharah auslausen. In diesen Wüsten schwisten die Beduinen umher, nomadistrende Araber, als eben so tressliche Reiter berühmt wie die Mameluken und diesen nicht unterworsen, sondern freie Räuber.

Die Mamelutenbeps hatten fich grobe Ungebuhren gegen frangofifche Raufleute gu Soulben tommen laffen, beren Sanbel gebrudt, Schulbforberungen berfelben nicht befriedigt und bem frangofischen Beneralconful Magallon bas beffalls gegebene Wort wieber gebrochen. Diefe Vorgange lieben Bonaparte ben außeren Bormanb, . bie Mameluten anzugreifen, wobei er bie Miene annahm, als geichebe es nur, um bie rechtmäßige Berricaft bes Gultans berguftellen, mit bem, wie er beständig verficherte, Frankreich im alten Frieben lebe, wie es benn auch bamals noch ber Fall mar, benn Sultan Selim III. hatte fich noch nicht entschieben, mas er thun wolle. Bei Bonaparte's Abreife aus Frankreich mar befchloffen worben. Talleprand felbit folle nach Conftantinopel geben und alle feine biplomatifchen Runfte fpielen laffen, um bie bobe Pforte ins frangofifche Intereffe zu gieben. Wie läftig auch bie Frangofen in Alegypten bem Sultan fenn mochten, fo fotenen boch Rugland und England, felbst Defterreich für die Türkei gefährlichere Feinde ale Frankreich zu febn. Bongvarte mochte baber in ber That an bie Möglichkeit eines Verftanbniffes mit bem Sultan geglaubt baben.

- Talleprand aber traute nicht, wollte feine Saut nicht in ber turfiichen Sauptftabt ju Marfte tragen und blieb kluglich in Baris.
- Inzwischen bekümmerte sich Bonaparte, sobald er in Aegypten angekommen mar, wenig mehr um bas, was in seinem Rücken geschehen mochte, und trachtete nur nach einem sichern Erfolge im Lande selbst. Er empfahl baher seinen Aruppen in einem Aagesbefehl vom 22. Juni: "Die Bölker, mit welchen wir leben werden, sind Wuhamedaner. Wibersprecht ihnen nicht. Beweist ihren Briestern Ehrsurcht, schont ihre Woscheen, send so tolerant gegen die Religion Muhameds, wie gegen die des Woses und Christus." In einem Aufruf an das Bolt in Aegypten selbst entblödete er sich nicht zu sagen: "Ihr Radi's, Scheiks und Ismans, sagt dem Bolk, daß auch wir wahre Muhamedaner sind. Haben wir nicht den Papst vernichtet, der da sagt, man müsse immerwährend Krieg gegen euren Glauben führen? sind wir nicht Freunde des Sultans, dessen bei Mameluken sind?"

Die unbequeme Ausschiffung ber Truppen mar am 2. Juli vollenbet, ber Biberftanb ber Ginmohner ichmad. Allexanbrien wurde ohne viele Mube erfturmt, mobei Rleber von einer ber erften Rugeln in bie Stirne, jeboch nicht tobtlich getroffen murbe. Die Flotte ging bei bem naben Abufir vor Unter, bie Lanbungs= truppen aber marfcbirten am 6. ins Innere bes Lanbes. erfte Anblick ber noch aus ber Romerzeit am Ufer erhaltenen Bompejusfäule, ber Balmen und ber fremben Physiognomien batte bie frangofischen Solbaten zwar intereffirt, aber bie Armuth und ber Schmut in ber eroberten Stabt und binter ihr bie Sandmufte, bie fie zur beißeften Jahreszeit burchziehen mußten, folug ihre Erwartungen gewaltig nieber. Sie maren auf einen Marich burch bie Bufte nicht vorbereitet, entbehrten Rameele und Wafferschlauche und ftarben faft vor Durft. Die ber Bufte eigenthumliche Luftfpiegelung, bie ihnen bas Meer ober ben Mil zeigte, mo nichts als Sand mar, taufchte und erbitterte fie noch mehr. Die menigen im Sanbe rinnenben Quellen maren von ben Arabern verborben worben, bie ben Franzosen überbies auf ihren flüchtigen Rossen zur Seite schwärmten und Jeben, ber zurücklieb, töbteten. Als bie erschöpften Schaaren endlich am 10. zum Nil gelangten, stürzten sie sich hinein, um ben brennenben Durst zu löschen, bei Ramahnieh. Bon hier an war ber Weg zur Hauptstadt Kairo weniger beschwerlich. Am 13. wurbe bas französische Heer, bas nur sehr wenig Reiterei hatte, zum erstenmal von 4000 Mameluten angegriffen, die aufs verwegenste in die ungeheure Uebermacht bes französischen in Quarrees ausgestellten Fusvolks einhieben, aber natürlich nicht burchbringen konnten und endlich bavonritten.

Dach einem bochft ermubenben Marich unter ber glubenben Sonne Afrifa's langten bie Frangofen am 21. Juli im Borigont von Ratro an und faben gum erftenmal bie berühmten uralten Pyramiben, an beren guß Murad = Bey ein heer von 10,000 Mameluten, 3000 Bebuinen zu Pferbe und 20,000 Turten, Ropten ac. zu Rug versammelt batte, um bie Sauptstadt tapfer gu vertheidigen. Die Reiterei mar prachtig, bas Fugvolt erbarmlich. Bongparte ftellte feine Truppen in funf großen Biereden auf, gegen beren nach allen Seiten binausgekehrte und von Ranonen unterftuste Bajonette auch bie befte Reiterei nichts vermochte, und wies auf die Byramiben bin, die ber erfte Strabl ber Morgenfonne rothete. "Solbaten," rief er, "von bort feben vierzig Jahrbunberte auf euch berab." Deben bem Erhabenen fehlte aber auch bas Lächerliche nicht. Das Gepad, bas von Efeln getragen murbe, und alle Nichtcombattanten mußten in bie großen Bierece eingeschloffen werben, weil fie fonft vor ben feinblichen Reitern nicht ficher gewesen maren. Als man nun ben Commanboruf borte: "bie Cfel und bie Gelehrten in bie Mitte!" brach bie gange Armee in lautes Belachter aus. Die Schlacht begann mit bem mutbenben Angriff ber Reiterei, ber aber von ben Frangofen fiegreich abgeschlagen murbe. Dann erft befahl Bongvarte einigen feiner Bierede vorzugeben und Embaleb, mo bas feinbliche Fugvolt Ich verschanzt hatte, mit bem Bajonet zu nehmen. Der Feind bie nicht aus, wurde getöbtet ober in ben Nil gejagt und verlor im Sanzen 10,000 Mann. Das nannte Bonaparte bie Schlacht bei ben Phramiben. Ibrahim Ben war in Kairo geblieben, ohne an ber Schlacht Murabs Theil zu nehmen, aus Eifersucht. Jett zog er mit bem Pascha und 4000 Mameluken nach Sprien ab, während Murab ben Nil hinauf nach Oberägypten floh. Die Hauptstadt ließ sich nicht mehr halten, Bonaparte nahm sie am 25. mittelst Capitulation.

Bahrend Bonaparte in Rairo feine Truppen ausruben und gum erftenmal wieber beffer verpflegen ließ, bie aufgefunbenen Borrathe in Beschlag nahm, eine neue Civiladministration und ftrenge Volizei organisirte und babei bie Einwohner ber Saupts ftabt fo leutfelig als möglich behandelte und zu geminnen fuchte, gefcab in feinem Ruden ein furchtbarer Schlag. Relfon hatte enblich the Landung ber Frangofen erfahren und feste alle Segel bei, um, wenn er auch bie Landtruppen nicht mehr an ber Ausfchiffung binbern tonnte, menigstens bie frangofifche Flotte gu vernichten. Abmiral Brueps lag noch vor Abufir und hatte wenig ober nichts gethan, um fich auf einen Angriff ber Englanber vorzubereiten. Bonavarte batte ibm nur ben unbrauchbarften Theil ber Mannichaft gurudgelaffen und nur eine einzige Stranbbatterie mar errichtet worben. Als bie Englander am 1. August beransegelten, mar ein großer Theil ber frangofischen Schiffemannichaft am Lanbe und mußte erft an Borb eilen. Melfon batte zwar nur 14 Linienfdiffe und 2 Briggs, aber außerlefene Rabr= zeuge und mit ben fühnften Seeleuten bemannt, bie unter feiner Bubrung in bie Bolle gefahren maren. Es mar icon Abends 7 Uhr und fehr buntel, aber bennoch fuhr Relfon mit unerhörter Rectheit in ben ichmalen Seeftrich binein, ber zwischen ben frangoffichen Schiffen und bem Ufer lag und ichnitt fie auf biefe Art vom Lande ab. 3mei feiner Schiffe, fcheiterten, aber bie übrigen legten fich bicht an bie frangoffichen Rriegsschiffe und eröffneten ein fürchterliches Feuer, beffen Schein bas Deer und bie fampfenben Klotten in unaufborlichen Bliten erbellte. Die Krangofen vertheibigten fich auf ben meiften Schiffen mit bewundernemurbiger Sapferfeit. Brueps felbft murbe auf bem Abmiralidiff I'Drient zweimal in bie Sand und ins Geficht vermundet, enblich marf ibn eine Ranonentugel nieber, aber er wollte fich nicht in ben Schiffsraum binabtragen laffen, fonbern auf feinem Boften fterben. Raum mar er tobt, fo fing bas coloffale Schiff Feuer. (88 an loiden mar trot aller Anstrengung nicht moglich, ber Contreadmiral Gantheaume mußte fich ins Deer fturgen, um ichmimmend einen Rabn zu erreichen. Gin Matrofe wollte noch ben gebniabrigen Gobn bes Capitain Cafabianca retten, ber aber feinen ichwervermunbeten Bater nicht verließ und mit ibm und bem berrlichen Schiff, als bas Reuer bie Bulverfammer erreichte, in bie Luft flog. Mit biefem ungebeuren Rnall verftummte aller Rampf und tiefe Nacht lag wieber über bem Meere, balb aber entbrannte bie Schlacht von neuem, bauerte bie gange Racht binburd und einige frangofiiche Schiffe icoffen noch unerichrocen fort bis zum Mittag bes anbern Tages. Capitain Du Betit-Thouare auf bem Soiff le Tonnant commanbirte auf tem Berbed. auf einer Bant figenb. Gine Rugel folug ibm ben Schenfel meg, er blieb figen; eine zweite folug ibm ben Arm meg, er blieb figen und rauchte eine Bfeife Tabat, laut rufenb: "Mannicaft, ergebt euch niemals!" Alle er ben Tob herannaben fühlte, befahl er noch, feinen Leidnam ins Deer zu merfen, bamit er ben Englanbern nicht in bie Banbe falle. Aber nicht alle Schiffe fampften mit gleichem Muth. Mehrere ergaben fich ben Englanbern ohne genügenbe Bertbeidigung, bie meiften wurden in ben Grund gebobrt. Contreadmiral Villeneuve jog es vor, feine Unter gu fappen und mit funf Coiffen nach Malta zu entflichen, bie nach Melfone eigenem Beständnig bingereicht baben murben, ben Englandern ihren Gieg zu entreifen, benn bie englischen Schiffe maren von ben Schuffen ber Frangofen fo jugerichtet, bag fie Billeneuve nicht verfolgen fonnten. Rleber, ber in Alexanbrien commandirte, 2B. Mengel, 120 Jahre. IL. 24

fab ber nadtliden Soladt von ferne gu, ohne feinen Lanbeleuten belfen zu konnen. Die gange frangofische Rlotte mar verloren. baber auch ber frangofischen Armee ihr Rudweg gur Gee abgefonitten, wenn fle in Aegypten Unfalle erleiben follte. Die Radricht biefes unerfestlichen Berluftes machte bie Truppen in Rairo febr niebergeschlagen, aber Bonaparte richtete fie wieber auf mit ben folgen Borten: "bie Englander zwingen uns vielleicht, noch größere Dinge ju thun, als wir uns anfangs vorgefest batten." Die Mieberlage gleichsam vergeffenb, pries er nur ben Gelbenmuth ber Bertbeibigung, ichrieb eigenhanbige, febr icone Troftbriefe an bie Wittme bes Abmiral Brueps und an ben Bater bes gefallenen Capitain Thevenard, lobte Bantheaume und entschuldigte felbft Billeneuve, fofern er ber Republit feine iconen Schiffe gerettet babe. Seine fefte Baltung beidamte jeben Bagenben. Als fic auch brei portugiefifche Rriegeidiffe por Alexanbrien bliden liegen und gleich ben Englanbern brobten, verglich fie Bonaparte ipottifc mit bem Gfel, ber bem Lowen, weil er ibn tobt glaube, Suftritte ache, und fagte voraus, biefer lacherliche Uebermuth werbe ber Rontgin von Bortugal balb Thranen foften.

Wonaparte's Lage war übrigens nichts weniger als beneibenswerth. In Alexandrien, Rosette und an vielen andern Orten brachen Liolesausstände aus, benn aus Noth ober aus gewohntem Wuthwillen achteten die französischen Soldaten trot bes-Berbots weder das Eigenthum, noch die Sitten der Muselmänner. Rieber mußte in Alexandrien, Menou in Rosette starke Strafcontributionen erdeben. Unch die herumschweisenden Beduinen neckten überall. Um gesährlichsen schen Ibrahim Ben, der den Weg nach Eprien eingeschlagen hatte und von dort Verstärkungen erwartete. Veclere, der ihn verjagen sollte, erlitt am 5. August bei Belbeis eine Niederlage und konnte nur durch Reyniers schnelles Erscheinen mit frischen Truppen gerettet werden. Bonaparte selbst eilte auf ben Kampsplat, nun zog sich aber Ibrahim bis Salieh zurück und nahm bort der großen Carawane, die von der Nilgersahrt nach Mekka zuruckehrte und bie zugleich immer Handelscarawane ist, ihre kostbaren Waaren ab, bamit sie ben Franzosen nicht in die Hände kallen konnten. Nochmals am 11. August von den Franzosen angegriffen, schlug er sie wieder mit seiner unübertresse lichen Reiterei, wobei Murat und Duroc fast gefangen worden wären. Doch zog sich der Ben vor Bonaparte's Uebermacht frei-willig zurück. Bonaparte suchte ihn durch ein schweichelshaftes Schreiben in sein Interesse zu ziehen, bekam aber keine Antwort und ging nun wieder nach Kairo zurück, wohin er auch die ausgeplünderte Carawane friedlich geseiten ließ, um mit dieser Groß-muth die Herzen der Aegypter zu gewinnen.

In berfelben Absicht beging er mit großem Bomb bie beiligen Refte bes Landes, querft bie feierliche Durchftedung ber Milbamme beim Berannaben ber berühmten Riluberichwemmung, bie bem ganzen Lande uppige Fruchtbarkeit gemabrt, eine Ceremonie, Die aus ben alteften Beiten ftammte; bann bas große Beft bes Bropheten Mubameb. Er felbit und alle feine Generale begludmunichten ben vornehmften Scheif (Rachfommen Dlubamebs) und mobnten ben Gebeten bei. Beim Jahresfest ber frangofischen Republit prangte auch eine Inschrift: "Gott ift Gott und Duhameb fein Bropbet." Aus ben Bornebmften ber Stabt und bes Lanbes berief Bongparte am 7. October einen Divan, ber unter ber Auffict frangofischer Commiffare bie innern Angelegenheiten Megny= tens leiten follte. Auch grundete er in Rairo ein gelehrtes Inflitut, an beffen Spite Monge fanb, eine Druderei und eine Beitung. Da fich bie Gemablin Murab Bey's und einiger anbern pornehmen Mameluten in ber Nabe aufhielten, ließ Bonaparte fie mit größter Artigfeit begrugen und erftattete ihnen fogar von bem confiscirten But ihrer Manner einen reichen Frauentheil gurud.

Das alles aber half ihm nichts. Das Bolf nannte ihn nicht einen Bropheten ober Retter, sonbern nur Sultan Rebir (herr bes Feuers) und behandelte ihn auch nur wie eine gefährliche Klamme, ber man auswelcht und bie man zu erftiden sucht, wenn man kann.

Den gangen Berbft binburd erneuerten fic bie Emporungen und bie Angriffe ber Bebuinen auf bie in's gand vertheilten einzelnen Corps ber Frangofen, bei Sonbat, Dit-Bamar, Choarab, Santab, Berfel-Gitas ac und am 21. October ftand in Rairo felbft bas Bolf in Daffe auf, um' alle Frangofen ju ermorben. General Dupuis, ber Blatcommanbant, mar eine ber erften Opfer. Rur mit großter Anftrengung gelang es Bonaparte, ben Aufruhr enblich in ber großen Mofdee Jemil-Agar zu concentriren, wo fic 15,000 Megubter auf's verzweifeltfte wehrten, bis fie burd bas ichmere Beidun aufammengeschoffen ober gur Blucht gezwungen murben. Rugleich tobte ein in biefem Lande feltenes Gewitter am himmel, mas ben Soreden noch mehrte. Gin anberes Beer von Acauptern, bas ber Stadt von außen ju Gulfe fommen wollte, murbe burd Lannes aurudgetrieben, mobei ber eble Bole Gulfomeli, ber guerft in Stalien Bonaparte begrußt hatte, fein Leben verlor. Dem Rampf in Rairo folaten gabireiche hinrichtungen, benn fortan fonnte Bongparte nur noch mit Schreden regieren.

Defair war mit nur 3000 Mann auf Schiffen ben Mil aufmarte entjendet worben, um Murab=Ben aus Dberaappten zu vertreiben. Er ichlug ibn am 7. October bei Gebiman, mo fic bie mutbiaften Reiterangriffe ber Mamelufen abermals an ben Biereden bes frangofifchen Bugvolfe gerftiegen. Sier wie in allen folgenben Befechten zeichnete fich ber Elfager Rapp ale Defair' Abjutant burd feine Rubnheit aus. Gine greite größere Colacht erfolgte erft am 22. Januar 1799 bei Sambub, in melder Murab wieber unterlag. Einen Sag fpater lagerte Defair am uralten Miefentemvel von Denberah (Tentyra), beffen Dede ein ganges Dorf traat, bem coloffalften Bauwert bes gefammten Alterthums und ber Belt. Defaix verfolgte bie Mamelufen bis zu ben Rataraften bes Mil und ber berühmten, gleichfalls mit alten Bauwerten bebedten Infel Philos. Bier ift bie eigentliche Grenze Meauptens, ron ba beginnt Rublen. Bon bier febrte Defaix wieder um, befam aber balb neue Reinbe an ben Beduinen, bie

fich in feinem Ruden gefammelt hatten, und auch Murab brang ihm wieber nach. Er fiegte aber in allen Gefechten und gemann fich zugleich burch die Disciplin, die er handhabte, bei ben Eingebornen ben Namen bes "gerechten Sultan".

Bonaparte blieb lange ohne alle Nadrichten aus Kranfreich und aus ber Turfei. In ber Meinung, Talleprant fen mirklich als Gefandter nach Conftantinopel gegangen und habe ben Gultan burch feine biplomatifche Lift gefirrt, batte er fich bisber in feinen aanptifden Broclamationen als ben marmften Freund bes Gultans geberbet, beffen Pafca bringenb gur Rudtehr eingelaben und fich gestellt, als vertriebe er bie Dameluten nur, um bie rechtmäßige Gewalt bes Sultans herzustellen. Best erft erfuhr er, Selim III. fen über bie agnytische Expedition in bochften Born gerathen, babe ben frangofischen Geschäftstrager in Conftantinovel, Ruffin, in bas berüchtigte Befangnig ber fieben Thurme merfen und alle im turfifden Reich mobnenben ober zufällig anwesenben Frangofen ihrer Buter berauben und in Retten legen laffen, welches ichlimme Loos viele bunberte traf. Am 10. September batte ber Sultan Frantreich ben Rrieg erflart und mit Rugland und England ein enges Bunbnig gefchloffen. Gine turfifde Flotte vereinigte fich mit ber ruffifden, junadit um bie jonifden Infeln meggunehmen. Inbem fie aber von ber Gee ber Corfu belagerte, gog gugleich Ali Bascha von Janina mit 11,000 Mann aus, um alle übrigen von ben Frangofen befetten Buntte jener Infeln zu erobern. Dit biefem Baicha, einem ber größten Ungebeuer, bas bie Erbe gefeben, batte Bontwarte icon von Italien aus tokettirt und ihm große Berfpredungen gemacht. Bagwan Dglu, Bafca von Serbien, hatte fich gegen ben Sultan emport und All follte bas gleiche thun. Bongvarte und bas Directorium versprachen Ali ein frangofifches Bulfebeer, bas ibm bie Unabhangigfeit und Couverainetat erfampfen follte, brachen aber ihr Wort und blieben bem Bafcha fogar bie Bezahlung für bie Lebensmittel foulbig, bie er ihrer Flotte geliefert hatte. Das erboste Ihn nun fo, bas er fic bem Gultan geborfam bewies (mas auch Bagwan Dalu's Untermerfung gur Folge batte) und wutbentbrannt über bie Frangofen berfiel. Diese ftanben unter bem Oberbefehl bes General Chabot, maren aber febr vertheilt und wurden einzeln aufgerieben. Brevefa, einer Stabt gegenüber ben Infeln auf bem Beftlanbe, bie fie befest batten, lieg Ali am 22. October alle Einwohner umbringen, bie Frangofen aber, bie nicht im Rampf gefallen waren, mußten als Gefangene ihren tobten Rameraben bie Rovfe abiconeiben, biefelben einfalzen und bann bis Janina und von ba bis nach Conftantinopel tragen, unter beständigen Beitidenhieben und Difhanblungen aller Art. Die wenigen, welche auf biesem Marterwege nicht unterlagen, murben in Conftantinopel als gemeine Berbrecher behandelt, die beiben Offiziere Lafalcette und Gotte in bie fieben Thurme geworfen, bie Gemeinen auf bie Galeere gefdmiebet. Die ruffifch-turtifche Flotte vollendete Ali's Eroberungen und nahm fammtliche jonifche Infeln ein, nur in ber Citabelle von Corfu bielt fich ein kleiner Reft von Frangofen unter Chabot noch bis gum 3. März 1799.

Bonaparte vernahm die schlimmen Nachrichten aus der Aurkei mit derselben Ruhe wie früher ben Verlust seiner Flotte und zeigte sich nur um so stolzer und kühner. Bom Sultan sich abwendend, richtete er sein Augenmerk von nun an auf den Scherist von Mekka, den Wächter des Centralpunkts, zu dem die Muhamedaner aus allen Himmelsgegenden zu pilgern pslegten, und zugleich des Punktes, von wo er Indien und Tippo Sahib am nächsten war und machte die Ansicht geltend, der türkische Sultan sep eigentlich den echten Muselmännern fremd und das höchste Ansehen gebühre dem geistlichen Haupt der reinen Araber in Mekka. Er suhr also mit doppeltem Eiser sort, die Lehre des Islam zu begünstigen und dulbete, daß der eitle Wenou förmlich zum Islam überging, sich arabisch siedene, Abballah nannte und mit einer schönen Aegypterin von einem muhamedanischen Priester trauen ließ. Bonaparte aber, sein Ablerauge jest auf Wekka richtend, trachtete vorerst schnell sich des

Safens von Sueg zu bemachtigen, von mo aus er burch bas rothe Meer mit Metta und Indien in birecte Berbinbung zu treten boffte. Somobl an ben Scheriff als an Tippo Sabib erließ er wieberholte Schreiben. Die Tragmeite feines Buges nach Sues erhellt am beften aus feiner Broclamation vom 21. Dezember: "Scheriffs, Ulemas, Sprecher in ben Dofcheen, verfunbigt bem Bolf, bag mer miber mich ift, weber in biefer, noch in jener Welt einen Rettungsort finben wird, und bag von Anbeginn bet Welt an geweiffagt ift, bag, nachbem bie Berrichaft bes Rreuges gerftort febn murbe, ich aus bem fernften Abenblanbe fommen wurde, um bas Schidfal zu erfüllen. Belehrt bas Bolt, bag in mehr als zwanzig Stellen bes Roran gemeiffagt ift, mas ich gethan und noch thun werbe. 3ch weiß alles, ich febe in ben tiefften Brund eurer Seelen, ich fenne, mas ihr noch feinem gesagt babt. Der Tag mirb kommen, an bem bie Welt flar feben foll, bag Bott mich leitet und menschliche Rraft nichts gegen mich vermag. Selig, bie fest an mich glauben." Er brauchte alfo bie namlichen Mittel, mit benen ber Brobbet Dubamed einft biefelben Bevolferungen begeiftert batte und funbigte fic als funftigen Berrn bes gangen Orients an. Aber bie Muhamebaner maren nicht fo einfaltia, wie er glaubte, und eine Broclamation bes Sultans warnte fle überbies, fich nicht von ihm betrugen ju laffen, benn allerbings feven bie Frangofen feine Chriften, aber fle glaubten auch nicht an Mab, fie glaubten gar nichts.

Der Weg nach Suez führte burch bie Bufte, bie Bonaparte äußerst interessant fand, indem er an der Seite des gelehrten Mathematiker Monge sie durchritt. Wie er selbst sagte, zog ihn die Buste an als ein Bild des Unendlichen, Grenzenlosen. Auch hatte man ihm gesagt, sein Borname Napoleon bedeute den "Löwen der Buste," was ihm sehr zu gefallen schien. Die Soldaten sanden viel weniger Behagen an der Sandwüste. Bonaparte kam zum Neujahr nach Suez, besichtigte den Hasen, ordnete bessen Ausbessessengen an und kehre wieder nach Kairo um. Wie sein beite

pober Muth nöthig war, um bie Solbaten anzusenern, ersieht man ans bem Benehmen Berthiers. Dieser wurde von einem solden heimmeh befallen, bağ Bonaparte ihm erlauben mußte, nach Frantreich zurückzusehren. Als er aber Abschieb nahm, übermältigte ihn bie Scham, er brach in Thränen aus und blieb. Sehr viele Solbaten theilten bieses heimweh. Immer tapser vor bem Feinde, hatten sie boch ein Grauen vor ber Büste und glaubten sich in biesem unheimlichen Boben aufgeopfert, ohne Mittel, je nach Frankreich heimzukehren.

Die Englander hielten alle frangofifden, fpanifden und italienifden Dafen blofirt und nur einzelne Soiffe fonnten von Blud fagen, wenn fie fic burd bie englifden Spaber burdichlichen. Aud bie frangofische Befatung von Malta unter General Baubans fam baburd in große Berlegenheit und ftarb faft hungers, weil ihr teine Lebensmittel jugeführt werben tonnten. Schon am 22. August emporte fic bas Bolt auf ber Infel Dalta gegen bie Frangofen und wollte fle (erbittert burd bie Raubereien, Die fle auch bier ausubten) alle ermorben, wurde jeboch bezwungen. 7. Rovember nabm Raifer Baul von Rugland auf Bitte einiger geflüchteter Orbensritter bie Burbe eines Grogmeifters bes Dalteferorbens an und bestimmte feine Flotte, bie Infel bem Orben gurudguerobern, mas jedoch unterblieb, weil bie Flotte guerft vor ben jonifden Infeln, bann por Neavel und Ancona beschäftigt war. Auch Relfon begnügte fich bamals bie Infel nur zu blotiren, weil ihn ihre Eroberung zu viel gekoftet haben murbe und er mehr ju thun hatte. Damale bemachtigte er fich ber Safen von Livorno und von Bort Mabon auf Minorca (28. und 30. Nov.), überall portebrent, bag Bonaparte in Meapyten feine Rufubr que Europa befomme.

Man muß es als einen feinen Bug im Charafter Bonaparte's bezeichnen, bag er gerabe bamals, als ihn bie Englanber am meiften erbitterten, fie burch Grogmuth zu beschämen bemuht mar. Sie versuchten eine untluge Landung bei Abufir, wurden aber übel

empfangen und viele gefangen, im October. Die Gefangenen wurten nach Kairo gebracht, wo sie auf ihr Chrenwort frei umhergeben durften und sich aus Neugier einmal dicht an Bonaparte
brängten. Als man ihn warnte, rief er heiter: "Engländer sind
keine Meuchelmörder." Ein Schiff voll Comödianten auf dem Nil, von Alexandrien herfommend, scheiterte vor Kairo, die englischen Offiziere, die zufällig am Ufer spazierten, stürzten sich in's
Wasser und retteten viele Personen. Als es Bonaparte ersuhr,
ließ er sie sogleich frei und gab ihnen Reisegeld. Sie kamen,
ihm zu banken, er aber nickte ihnen lächelnd zu und sagte nur
"Krieasaluck".

Er mochte nun im Ginn haben, auf Metfa ober Inbien eingumirten, ober fich einen Landmeg in's Berg ber Turfei gu babnen, jebenfalls mußte er querft bas nabe Sprien erobern und bier Ginverftanbniffe mit ben Barteien anknupfen, bie ibm etma bienftbar werben fonnten. Der verschiebenen driftlichen Bevolferungen mar er ficher, ba fie aber ben ftarferen Turfen unterworfen maren, legte er auf fie weniger Werth und fuchte mehr bie Turten gu geminnen burd Chrfurcht, bie er fortwährend vor bem Islam beuchelte und burch Verlodung ber Bafcas. Aber es gelang ibm nicht. Der Bafcha von Saibe (Sibon) und Ct. Jean b'Acre, Achmeb, an ben er fich zuerft mit einem boflichen und liftigen Schreiben manbte, antwortete nicht, fonbern ließ ben Ueberbringer in Retten legen und, ale Bonaparte naber rudte, enthaupten. Diefer alte Bafda mar ein Turte von echtem Schrot und Rorn, ein mabres Brachteremplar, wie Alli Baida von Janing, jeder Boll an ibm ein Barbar. Faft alle feine Diener maren verftummelt in Folge feiner Diffbandlungen. Geine Frauen maren bermagen eingesverrt, bag fein fterbliches Auge je nur einen Schatten von ihnen fab. Das Bolf bieg ibn Djeggar, ben Schlachter. Der Sultan aber ernannte gerate ibn jest zum Baida von Aegypten mit Befeitigung bes fomaden Seib-Abubefr, und Admed ließ fe

fort bie ihm nachfte agyptische Festung El-Arisch mit zuverläffigen Turten befeben.

Bonavarte batte fic eine eigenthumliche Reiteret verfcafft, ein auf Dromebaren reitenbes Corps. Diefe Thiere, im Lanbe einbeimifd, foneller ale Bferbe, ftarter jum tragen fowerer Laften, fabla in ber Bufte langen Durft und Sunger zu ertragen, famen ibm febr au Statten. Inbem er felbft mit nabezu 13,000 Dann von Rairo aufbrad, um Sprien zu erobern, ichidte er Repnier poraus, ber El-Arifd nach einem febr blutigen Rampfe einnahm, 9. Februar 1799. Der Weg führte abermale burch bie Bufte, in welcher Bonabarte, nur von feinen Guiben begleitet, auf eine weit ftartere Schaar von Dameluten fließ, aber fubn auf fie loeging und fie baburd vertrieb, weil fie glaubten, er babe viel mehr Truppen binter fic. Aud Rleber murbe mit feiner Divifion irre aeführt und fand fic mit Dube gurecht. Inbeffen langte bas gange beer ohne großen Unfall am 24. Rebruar in Baza an, wo es von ben driftliden Ginwohnern freundlich empfangen murbe, bie Bufte binter fich und bas fruchtbare Balaftina vor fich batte. Sier faben bie Frangofen mit einer Art Erftaunen auch über bem grunenben Lanbe wieber bie erften Wolfen, bie fich in Aegupten faft bas gange Jahr burd nicht bliden laffen. Am 3. Marg tam bas Geer vor Jaffa an, welche Stadt es erft im Sturm nehmen mußte, bafur aber auch plunberte und morbete. Bonaparte fant bier biefelben Turfen wieber, bie er in El-Arifd gefangen genommen und auf Chrenwort entlaffen batte. Auf ber Stelle lieg er fie alle niebericbiegen, 1000-1200 Mann. Aber niemanb batte baran gebacht, baß in Jaffa bie Beft berrichte. Die frangofifden Solbaten murben fonell bavon ergriffen und burd biefen neuen Schreden gang entmuthigt. Bonaparte banbelte bier groß. Mit bochtrabenben Rebensarten war nichts mehr zu machen, aber er befag ben mabren Muth, ber bie That bem Bort bingufügt und ging verfonlich in bie Spitaler, troffete anberthalb Stunden lang bie Beftfranken, foll

fogar ihre Beulen berührt haben und wirkte in ber That ber Anftedung mit ber Best burch bie mit seinem Muth entgegen.

Bon Jaffa rudte bas beer am 16. Marg gegen St. Jean b'Acre (bas alte Accon ober Ptolemais), wie Baga und Jaffa am mittellanbifchen Meere gelegen. Sier batte fich ber alte bofe Dieggar binter febr feften uralten Mauern verfchangt und einige Bulfe aus England erhalten. Gin Britte, fo feurig wie Relfon, ber Commobore Sibnen Smith, war mit einigen englischen Schiffen im Bafen und entichloffen, ibn auf's bartnadigfte gegen Bonaparte vertheibigen zu helfen. Diefer verwegene und bartnadige Offizier mar bei ber Bloffrung von Savre, indem er gewettet hatte, in Savre in's Theater geben zu wollen, und gefangen murbe, im April 1796 nach Paris gebracht worben, mo man ihn in ben Temple einsperrte. Sier fanb er einen Mitgefangenen, ben Emigrirten Phélippeaux, ber burch einen falfden Polizeibefehl fich und ibn frei machte. Sie kamen gludlich nach England, wo Phélippeaux jum Dank ben Rang eines Oberften erhielt und fofort mit Sibney abfegelte, um Bonaparte in Aegypten zu befampfen. Beibe trugen burch ihre geschickten Anordnungen wefentlich bagu bei, bie ohnebin feften Mauern von St. Jean b'Acre uneinnehmbar zu machen. Das Blud mar mit ihnen. Gine fleine Flottille unter Capitan Ranglet. bie Bonaparte mubfam aufgebracht hatte, follte ibm eben bas gur Belagerung nöthige grobe Gefdus zuführen, aber Sibnen gewahrte fle und nahm fle meg. Bonaparte mußte noch nichts babon, als er icon mit benfelben ichweren Rugeln aus ber Reftung beschoffen wurbe, bie er gegen fle hatte feuern wollen. Die Belagerung gog fich baber febr in bie Lange. Gin erfter Sturmverfuch miglang. Der Bafcha ließ allen tobten und gefangenen Frangofen bie Ropfe abichneiben und einfalgen, um fle als Trophaen nach Conftantinopel zu ichicken. Sibnen entschulbigte fich gegen bie Bormurfe ber Belagerer, er fen lediglich nicht im Stanbe, ben Bafcha von biefer Barbarei abzubalten.

An biefen ungludlichen Punkt gebunden, ben er nicht im Ruden

laffen burfte, vermochte Bonaparte nicht tiefer in Sprien einen bringen, nicht einmal Jerufalem ju befuden. Bie es fdeint, permich er bas abfichtlich, um nicht als auter Chrift zu erfcheinen. And bemfelben Grunte ernannte er aud gerate Menou, ben neuen Muselmann, jum Gouverneur von Sprien. Ingwischen hatte Abballab, Bafca von Damabens, Beit, ein großes Beer ju fammeln und jum Entfat von Et. Jean b'Acre beranguführen. Es mar 30.000 Mann fart, aber fehr gemifdt und unbiscipliniri, fo baf 3mot, ber ihm mit geringer Dacht entgegengefdidt murbe, es gleidwohl in einem Treffen bei Ragareth am 8. April auseinanberfprengte. Allein es flog wieber jufammen und um es mirffamer au ichlagen und zu entfernen, eilte Rleber Junot zu Gulfe und erfoct unter bem Berge Tabor einen neuen noch glanzenberen Sieg am 15. Er und Junot bilbeten jeber ein Duarree, bie von ber fünfzehnmal ftarteren Uebermacht bes Feinbes, tenn fie hatten nur 2000 Mann, von allen Geiten zugleich angegriffen, aber nicht nur nicht gefprengt wurben, fonbern auch mitten im Feuer in größter Ordnung fich in ein einziges Quarree jusammenfchloffen, ein Triumph frangofficer Sactif, ber mit Recht unfterblichen Rubm verbient. Dennoch brobte ibnen bie allmäblige Ermubung Berberben. ba ber Beind nicht abließ, fle zu befturmen, und fie feinen Augenblid ruben tonnten. Da ericbien Bonaparte felbft mit 2 bis 3000 Mann und bilbete zwei neue Quarrees unter Rampon und Bigl. ble nun ibrerfeits ben Feind in bie Mitte nahmen, mit Rlebers und Junote Quarree einen Triangel bilbenb. Bmifchen biefen brei feuerspelenden Bhalangen, bie einander immer naber rudten, eingefeilt, mußten fich bie Turfen nicht mehr zu helfen und fuchten in wilber Blucht zwifden burd zu tommen. 3hr Berluft mar fo groß, baf fie nichts meiter unternahmen.

Bu berfelben Beit erhielt Bonaparte einiges Belagerungsgeschuts über Jaffa und griff nun St. Jean b'Acre mit verdoppelter Buth an, aber vergebens. Sein tapferer General Caffarelli fiel. Ein einziger ungeheuer bider Thurm, ber Schluffel zur Festung, wiber-

ftanb allen Sturmen und felbft ber Unterminirung und toftete ibn mehr Leute, ale er entbebren fonnte. Um 7. Dai zeigten fic Segel am fernen Borigont. Bonaparte hoffte, es fep eine franzöfifche Klotte, aber es mar eine englifde. Run feste er alles bran, bie Feftung burch Sturm ju nehmen, ebe bie neue Berftarfung binein fame, und mirflich brangen bie Frangofen unter General Rambault bis in bie Ctabt, murben aber bier umringt, abgefchnitten und fammtlich getöbtet. Die nicht fo weit gefommen maren, wichen zurud, ber tapfere Lannes mit einer Bunte. Doch einmal fturmte Rleber, aber eben fo vergebens. \*) Da erfannte Bonaparte, bag er feine Rrafte vielleicht icon zu febr ericopft babe und nicht mehr ftart genug fen, um Sprien zu erobern, noch bei ber fangtischen Stimmung ber Dubamebaner irgend Aussicht babe, fic burch Bunbeggenoffen im Lanbe felbft zu verftarten. Er gab alfo mit fcwerem Bergen ben großen Blan auf und ertheilte am 20. Dai feinem Beere ben Befehl jum Rudgug nach Megypten.

Es lag ohne Zweifel etwas Lächerliches barin, baß er, nachbem er bie riesenhaftesten Welteroberungspläne, eine Erneuerung
ber Theten Alexanders des Großen nicht undeutlich angefündigt
hatte, vor einem so elenden Neste, wie St. Jean d'Acre, scheiterte
und sich vor einem englischen Offizier und einem kleinen türkischen
Pascha untergeordneten Hanges zurückziehen mußte. Wenn er aber
zu viele große Worte gemacht hatte, so ist andererseits nicht zu
leugnen, daß England sein Genie sehr fürchtete und große Erfolge
besselben im Orient allerdings für möglich hielt. Englische Schiffe
kamen aus Indien burch's rothe Weer und blokirten den hafen
von Suez, um jede Verbindung zwischen Bonaparte und ben in Oft-

<sup>\*)</sup> Damals schlug eine Bombe aus ber Festung ganz nahe bei Bonas parte in ben Boben. Da schlossen ihn zwei Grenadiere rasch in die Arme und beckten ihn mit ihren Körpern. Die Bombe zerplatte, ohne einen von ihnen zu verwunden. Der eine dieser tapfern Gemeinen, Dumesnil, slieg später bis zum Range eines Generals auf, vertor in Rustand ein Beim und ftarb als Commandant von Bincennes hochwechtt.

inbien thatigen Frangofen zu verhuten. Der frangofifche Gouverneur ber Infel Isle be France war bamals febr rührig und betrieb eine Alliang mit bem mächtigen Gultan Tippo Sahib von Mpfore. Dun lanbeten frangofifche Offiziere, um Tippo Sabib zu bienen, mabrenb bereits 14,000 Mann bes Nigam, eines anbern inbifden Fürften, ausschlieflich von Frangosen befehligt murben. Als nun bamals ber Marquis Arthur von Wellesley, ber icon unter Dorf in ben Mieberlanden gebient hatte, ale Beneralgouverneur nach Inbien fam, mar er (wie Friedrich ber Große beim Beginn bes flebentabrigen Rriege) rafc entichloffen, ben Bund ber indifden Fürften gu fprengen, noch ebe er fest gefchloffen fen, überfiel baber in Gilmarichen bas Beer bes Migam gu Syberabab und nahm es gefangen (wie Friedrich bie Sachfen bei Birna), am 22. Detbr. 1798. Rach einer furgen Raft fiel Wellesten fofort auch in bas Reich von Myfore ein, um Tippo Sabib feine Beit zu laffen, ichlug ibn in mehreren Befechten und nahm feine Sauptftabt Seringapatnam mit Sturm, am 4. Dai 1799. Tippo Sabib fam babei um's Leben. Der Sieger verkleinerte bas Reich pon Mpfore, gab es einem Sprofiling bes feither baraus vertriebenen Rajah's gurud (ber Bramareligion angeborig, mabrenb Tippo Muhamebaner mar), folug einen Theil bes Reichs zu ben englischen Befitungen und gab ben anbern bem Migam, um ibn als Bunbesgenoffen zu geminnen. Das war alfo in benfelben Tagen. in benen Bonaparte vergebens St. Jean b'Acre ffurmte und gum erftenmal von feinem Gludoftern verlaffen murbe. - Wellebley bestegte nachher noch ben wilben Dhoonbia, ber ein fangtifches Beer gegen ibn aufgebracht batte, mußte aber einen Theil feines Beeres unter General Baird abgeben, welcher bie Frangofen aus Meanvten vertreiben follte. Es fcbien bemnach, als batte bie frangoffice Expedition nach Aegypten, bie ben Englandern Berberben bringen follte, nur ben Unlag gegeben, beren Macht in ben Morgenlänbern ausnehmenb zu vergrößern.

Uebrigens breiteten bie Englanber in Inbien fich nicht blos auf Roften ber eingebornen Furften, fonbern hauptfachlich auch auf

ben Trummern ber vormals bollanbifden Berricaft aus. Goon unmittelbar nach ber Eroberung Sollands burd Bidearu batten fich englische Flotten beeilt, bie bollanbischen Colonien anftatt fie bem Erbftatthalter Wilhelm von Dranien, ihrem Bunbesgenoffen. zu erhalten, bem großbritannischen Reiche einzuverleiben. Die michtigfte biefer Colonien mar bas Cap ber auten Soffnung an ber Subfvite von Afrifa, mo alle Schiffe anhalten mußten, welche bie weite Seereise von Europa nach Offindien unternahmen. Sinter bem Safen ber Capftabt aber batte fich bereits eine gabireiche bollandifche Bevolferung ausgebreitet. Die Englanber famen nun und befetten bas Cap am 16. September 1795. Die Stabt felbft mar zu ichmach, um fich halten zu konnen. Die Lanbbevolkerung aber, bie bollanbifden Boers, mobnten zu gerftreut und maren gu phleamatifd, um auf ben Regierungswechfel in ber Capftabt großen Werth zu legen, ba ihnen ber Vortheil bes Sanbels und befonders bie Berforgung ber Schiffe mit bem Rleifc ibrer Beerben gefichert blieb. Erft viel fpater haben fle fich gegen bas englifche Joch aufgelebnt. In Offindien felbft mar Collands reichfte Colonie bie arofie Infel Java mit ber Sauptstabt Batavia, bie bamale noch verfcont blieb, bann bie große Infel Ceplon, welche ben Bimmet, und bie moluffischen Inseln, welche bie Gemurznelfen liefern. Ceplon fiel fcon 1795, die Moluffen erft 1796 in die Gemalt ber Englanber, eben fo bie bollanbischen Nieberlaffungen in Malabar und Malacca. Die alte einft fo reiche und machtige bollanbifch-oftinbifche Compagnie machte Banterot. England trat in bas bollanbifde Erbe mit frifden Rraften ein. Wenn Solland fich feit zwei Jahrbunberten nicht von Deutschland getrennt, fonbern beffen Uebervolferung für feine Colonien ausgebeutet batte, murbe es fart genug gemefen fenn, England zu wiberfteben.

Dhne bie geringste Kenntniß von ben wichtigen Borgangen bes Mai in Indien suchte Bonaparte fein fehr geschmälertes Geer nur wieder ficher nach Aegypten zurudzuführen. Er trug babet große Sorgfalt fur die vielen Berwundeten, wobel ihn fein Sen

raldirurgus, ber geniale Larren, unermubet unterftuste. Es fam alles barauf an, bie burd bie Beft, bie Strapagen und vergeblicen Unftrengungen in Sprien febr berabgestimmte Urmee in Bongparte mentaftens einen treuen und vaterlichen Rubrer feben zu laffen. benn er beburfte mehr als je ber Popularitat. Con aus biefen Grunde ift unmabricheinlich, mas bie Englanber verbreiteten, et babe untermeas ju Saffa bunberte von Bermunbeten, weil fie ibm au läftig gemefen, mit Drium vergiften laffen. Auch alle beglap biaten Thatfachen, bas Comeigen ber Truppen und bie genauen Berichte ber Chirurgen miterlegen biefe Berleumbung. Rach einem abermaligen febr beidmerlichen Darich burd bie Bufte bielt Bo navarte am 14. Juni einen triumphirenben Gingug in Raire, im bem er, gute Diene zu bojem Spiel machenb, fich als großen Sieger über Sprien geberbete. Unter ten Befdenten, bie ibm bie Socife bamale entgegenbrachten, befand fich ein toftbares Bfer und ale Reitfnecht bagu ber Plameluf Ruftan, ber feitbem von ber Berfon Bonaparte's ungertrennlich blieb und in allen feinen Relbgugen bie Dienfte feines erften Rammerbieners verrichtete. icone Dann mit offenen, echt prientglifden Augen mußte fein malerijdes Coftum beibehalten gur immermahrenten Erinnerung an ben Rubm, ben fein Berr am Mil errungen.

Die Berölferung mar intessen weit entfernt, sich tem Triumph Bonaparte's anzuschließen. Mustapha-Bey, tem er früher nur zu viel Vertrauen geschenkt, empörte sich in ter Provinz Scharkzeh. Ein Scharkner gab sich für einen Engel aus, ben Allah zur Rettung tes Landes entsendet habe, und sammelte ein Glaubenschert in der Provinz Bahyreh, aber beide unterlagen dem raschen Ansgriff der Franzosen. Auch Murad Bey, den Desaix schon bis zu ten Nilkatarakten zurückzeschlagen hatte, kam jest wieder ganz nahe herbei und beunruhigte Katro, so daß man ihn rasch von da vertreiben mußte. Nicht minder sam Ibradim Bey in Gaza wieder zum Vorschein. Bonaparte mußte seine schwachen Truppentheile concentriren, um so mehr, als ihn ein neuer Feind vom

Meere ber bebrobte. Marmont, ber in Alexanbrien machte, melbete bie Ankunft bes Duftabba Bafca mit 18.000 Turfen bie auf 100 Schiffen aus Rhobos tamen, begleitet von englischen Rriegefchiffen. Bonaparte brach augenblicklich auf und traf ben Feind noch an ber Rufte bei Abufir, am 25. Juli. Die Turfen wehrten fich febr tapfer und ber Rampf blieb lange unentfcbieben, bie Murat ihnen in ben Ruden fiel und auf ben Bafca persönlich eindrang. Mustapha schof mit ber Piftole auf ihn und traf ibn leicht in ben Rinnbacken, Murat aber bieb ibm mit feinem Sabel ein Baar Finger ab und ließ ihn burch feine Solbaten gefangen nehmen. Die Türken floben, Taufenbe von ihnen ertranken im Meere, ba fie bie Schiffe nicht mehr erreichen konnten. Sibnen Smith, ber auch babei mar, entfam mit genauer Roth in einem Rabne. Der Sieg Bonaparte's war fo vollftanbig als möglich, baber auch Rleber, ber mit feiner Divifion um einige Stunben gu ivat fam, ibn enthuffaftifd umarmte und ausrief: "Sie find groß wie bie Welt."

Das französische Heer kehrte abermals triumphirend nach Kairo zurud. Zum zweitenmal ließ ber Obergeneral hier das Fest bes Propheten seiern und wohnte allen muhamebanischen Ceremonien besselben bei zum nicht geringen Erstaunen bes gesangenen Mustapha Bascha, der auch seinen Ehrenplat dabei einnehmen durste. Uebrigens darf nicht verschwiegen werben, daß Bonaparte im Lause bieses Sommers erstens den arabischen Scheiks sagte: "wenn der Brophet wieder auf die Erde komme, würde er nicht zu den Türsten nach Constantinopel gehen, sondern nach Mekka, wo der wahre Mittelpunkt der muhamedanischen Welt ift," zweitens aber dem Sultan nach Constantinopel schried: "er wundere sich sehr, warum er seiner natürlichsen Politik zuwider Frankreich den Krieg erklärt habe, da doch nur England und Rußland seine wahren Veinde seyen; er, Bonaparte, habe den Malteserorden aufgelöst, der die hohe Pforte grundsählich seit Jahrhunderten besehde, der russische

Raifer aber habe fich zum Grofmeister besselben Orbens gemacht. Das harakteristre hinlänglich ihre Stellung und muffe ben Sultan bestimmen, eine andere Politik zu ergreifen." In biefer Doppelmaske gestel sich Bonaparte so lange, bis er fie, bas Werfehlte seiner Bemühungen erkennend, ärgerlich vom Gesicht warf und ben Orient überhaupt einstweilen aufgab.

Bebeime Nachrichten, bie fein Bruber Lucian aus bem Rath ber Runfbunbert ibm gufommen ließ, unterrichteten ibn, bie Beit feb getommen, in ber fein ploblices Wieberauftreten in Baris ben gunftigften Erfolg baben tonne; Stallen fen verloren, alle frangofifcen Felbherrn batten burch ihre Mieberlagen bewiesen, bag Die manh Frankreich retten konne, außer Bonaparte, und bas Directorium feb fo biecrebitirt und fcmad, bag es leicht gefturgt werben tonne. Daraus erfannte ber Obergeneral, bag bie Birne nunmehr reif feb. Und mas follte er noch in Aegppten thun? Sein Beer, obgleich immer flegreich, war an Bahl febr verminbert, Counte einen neuen fraftigen Angriff ber Turfen und Englanber faum mehr aushalten und fand im Lande nicht Gulfsmittel genug, und bas Gelb mar zu Enbe, nichts mehr zu hoffen. Sollte Bonaparte burd treues Ausharren bei feinen Truppen ihr bevorftebenbes Elenb theilen und am Enbe ben Sieg, ben Ruhm, jebe Ausficht auf eine größere Butunft verlieren? Sein Entichluß mar ichnell gefaßt. Er reiste von Rairo ab, angeblich nur nach Rofette, wandte fich aber nach Alexandrien, hinterließ Rleber eine Orbre, worin er ihn gum Oberbefehlshaber ernannte, und fegelte mit feis ner engern Camarilla, Gugen Beaubarngis, Berthier, Leclerc. Murat, Beffieres, Lannes, Marmont, Anbreoffp und ben Gelehrten Monge und Denon am 23. August auf zwei frangofifden Fregatten eilenbe von bannen. Die Schicffale ber über feine Abreife unfäglich befturzten Urmee fummerten ibn nicht mehr. felbft fam eben fo gludlich nach Franfreich gurud, wie er bergefommen mar.

Diese Defertion bes Obergenerals batte eine im bodften Grabe nieberichlagende Wirfung auf bie obnehin muben, unzufriebenen und von Sehnsucht nach ber Beimath geveinigten Truppen und verfette bie Benerale, bie gurudbleiben mußten, in große Erbitterung. Rieber traute fich feineswege zu, mit ber gefchwächten Urmee bie gefährliche Eroberung festzuhalten. Er fab nur Dieberlagen und Schanbe vorher und vermunfchte ben Dberbefehl, ben er unter fo ungunftigen Umftanben erhalten batte. In biefer Stimmung forieb er einen Brief an bas Directorium, worin er bie folimme Lage ter Armee abfichtlich noch übertrieb und bringend nach einer Flotte verlangte, bie fie nach Frankreich gurudbringen tonne, um fie wenigstens fur Frankreich zu erhalten, ba fie in Alegypten fonft gu Grunde geben murte. Diefer Brief murbe von ben Englanbern aufgefangen, bie ihre Maagregeln banach nahmen, in ber Aussicht, mit leichter Mube bie gange frangofische Armee in Aegypten vollenbe vernichten ober gefangen nehmen zu fonnen. Much bie Mameluten und Turfen wurden wieder viel fühner. Murab Ben griff am 5. October Defair an, ber ihn aber in bie Bufte gurudigete. Sibnen Smith landete am 25. abermals mit 8000 Dann an ben Milmundungen, wurde aber von General Berbier gurudgeschlagen. Dun aber zeigte fich ein großes turfisches Beer, vom Grofvegier felber angeführt, an ber fprifchen Grenze. Da wollte es Rleber boch auf feinen Rampf mehr ankommen laffen, fondern bot Unterhandlungen an. Wie entmuthigt und unzuverlaffig feine Truppen geworben maren, erhellt aus bem Benehmen ber Befatung von El-Arifd, bie beim Berannaben bes Feinbes in Meuterei ausbrad und die Reftung ben Turten öffnete; faum baf ber tapfere Commanbant Cagal von einigen. Treuen gerettet wurbe.

Die Unterhandlungen begannen mit bem Großvezier, wobet aber Sibnen Smith fich einmischte. Aleber erbot fich, Aegypten zu raumen, wenn die französische Armee freien Abzug erhielte. Defaix und Davoust hatten sich lieber schlagen wollen, auch Menon

wollte ben Beilt von Aegypten nicht fahren laffen. Gleichwohl wurde ber Bertrag am 26. Januar 1800 gu El-Arifch gefcoloffen. Defair und Davouft eilten gur Gee nach Frankreich gurud, ber erftere murbe jeboch unterwegs vom englischen Abmiral Reith aufgehalten, gefangen gefest und unter bem Borwand "bie Frangofen fepen ja alle gleich" mit gemeinen Solbaten gusammengeftect, jebod nach einem Monat wieber frei gelaffen. Derfelbe Reith erflatte bie Capitulation von El-Arifd fur ungultig \*) und verlangte, bie gange frangofifche Armee follte fich friegsgefangen geben. Da ermannte fic Rleber und erließ ben latonifchen Armeebefehl: "folde Frechbeit muß man mit Siegen beantworten, ruftet euch gur Soladt!" Bas er bisber gefehlt, machte er nun auf's glangenbfte wieber aut, inbem er bas Beer bes Grogvegiers am 20. Marg bei Beliopolis angriff und in wilbe Flucht foling. Auch biesmal maren es wieber vier unüberwindliche Quarrees, mit benen bie Frangosen vorbrangen und alles über ben Saufen warfen. Ingwischen hatte Ibrabim Ben mit 15,000 Mann Rairo eingenommen und alle bort gurudgebliebenen Frangofen ermorbet. Aber ichnell umfebrend trieb Rleber ibn nach eintägigem blutigem Rampfe wieber aus ber Stabt binaus, 19. April. Gleichzeitig hatte eine englische Flotte Suez eingenommen, murbe aber wieber vertrieben, und General Berbier war in Damiette von 10.000 Turfen angegriffen worben, aber gleichfalls Sieger geblieben.

Diese echt französische Tapferkeit, ausgeübt in ber schwierigsten Lage und von müben und migmuthigen Truppen, hatte glanzende Erfolge. Murab=Ben, ber schon vor ber Schlacht seine Reutralität zugesagt hatte, ging jest förmlich zu ben Franzosen

<sup>\*)</sup> Sibnen Smith foll in seiner ritterlichen Weise acht Tage vor bem offenen Bruch Kleber von bem, was geschehen wurde, in Kenntniß gesetzt und baburch die französische Armee gerettet haben, die schon im Begrisswar, Kairo zu räumen. Dies seh auch der Grund gewesen, warum Sidenen Smith trot seiner großen Verdienste in Ungnade siel und nicht Lord werben konnte.

über, ließ fich zum frangofischen General ernennen und erhielt bas Gouvernement von Oberägypten. Er fab nämlich voraus, ber Grofvegier werbe, wenn er flege, fich nicht begnugen, ber Berrfcaft ber Frangofen ein Enbe zu machen, fonbern auch ber Unabbangigfeit ber Mamelufen. Murab boffte fic baber von nun an beffer mit Gulfe ber Frangofen bebaubten zu konnen. Dienste waren Rleber febr wichtig. Schon Bonaparte batte aus driftlichen Griechen eine ichwache Legion gebilbet, um ben Berluft ber frangofischen Truppen zu erfeten. Rleber errichtete nun noch eine fortifche und eine fprifche Legion und erbielt burd Murabs Bermittlung aus Darfur einige taufend Schwarze, bie fich trefflich zum Solbatenhandmerf anliegen, fo bag er fle fogar in bie Blieber ber Frangofen felbst einreihen fonnte. Somit brachte er bie Armee wieber auf 27.000 Mann und mar im unbeftrittenen Befit Meguptens ficherer als je. Allein als er am 14. Juni von feinem Lanbaut vor ber Stabt nach Rairo fam, um bie Ausbefferung bes beim letten Rampf febr beichäbigten Ballaftes zu befichtigen, ben er in ber Stabt zu bewohnen pflegte, wurde er in einem mit Weinlaub bebeckten Bogengange auf ber Terraffe bes Ballaftes von einem jungen fanatischen Muselmann aus Aleppo in Sprien, ber zu biefem Bebuf fo meit bieber gereist mar, erbolcht. Ein Buibe, ber berbeieilte, murbe gleichfalls niebergeftogen, boch gelang es, ben Mörber zu verhaften, ber feinen Frevel am Spiefe bufte und fterbend noch Allah pries.

Men ou übernahm ben Oberbefehl, allein je mehr er Muselmann und sehr dick geworben war, je weniger hatte er von bem Kriegsgenie sciner Borgänger behalten. Die Engländer und Türsten unternahmen im solgenden Jahr einen neuen gemeinsamen Angriff auf Aegypten. Der Großvezier kam wieder aus Syrten, eine beträchtliche englische Armee unter Abercrombie landete bei Alexandrien und eine zweite kleinere englische Armee von 6000 Mann unter Baird kam aus Indien und landete bei Cosseir. Bei biefer letzteren Armee befanden sich viele eingeborne Indier, bie

von ber Aehnlichkeit ber altägyptischen Tempel mit benen ihrer Deimath fo tief ergriffen murben, baf fie barin beteten, und Sie und Ofiris nach zwei Sabrtaufenben gum erftenmal mieber anbactige Bulbigungen empfingen, bie ber Durgg und bem Brama galten. Gine Rlotte unter Gantbegume follte Menon Berffarfungen aus Frantreich bringen, ließ fich aber zweimal von ben Englanbern gurudichreden und fam nicht an. Gine anbere Flotte unter Linois, bie fich mit ber fpanifchen unter Saumares vereiniate, wurde bei Algeftras von ben Englanbern gefchlagen und tonnte eben fo wenig nach Alexanbrien gelangen. Am 8. Marg 1801 mar Abercrombie mit 16,000 Mann gelandet, Menou ging ibm mit nur 10,000 Mann entgegen, inbem er obne Noth feine Streitfrafte theilte, und erlitt bei Mitopolis am 21. eine Rieberlage, in ber er feine gange Retterei und vier feiner tapferften Untergenerale verlor. Abercrombie fiel in ber Schlacht, murbe aber burd Butdinfon, ber mit Berftarfungen nachtam, erfest. Ein neues Unglud brach in Menou's Ruden berein, inbem fein neuer Rreund Murab ploblic an ber Best ftarb und bagegen ber englifche General Baird aus Oberagupten ben Ril beraufzog gegen Rairo. Ale nun noch 25,000 Turfen unter bem Groffvegier aus Sprien anrudten, entichlog fich ber bie Frangofen in Rairo commanbirende General Belliard zu capituliren und hatte bas Glud, bag ihm freier Abzug bewilligt murbe, am 27. Juni. Menou fab fic bagegen in Alexandrien eingefoloffen, wo er fich noch tapfer bis jum 2. September vertheibigte und bann ebenfalls capitulirte. Damit hatte bie große frangofifche Expedition nach Megypten ihr Ende erreicht und es blieb von ihr nichts als eine große Erinnerung.

Eben so blieb auch von ber Eroberung Malta's ben Franzosen nichts als bas Anbenken. Die Engländer hielten diese Insel streng blokirt und mit ihnen vereint die Portugiesen, benen diese Dienstsertigkeit später theuer zu stehen kam. General Baubois Utt beständig Mangel an Lebensmitteln, dem nur von Belt zu. Zeit und heimlich abgeholfen werben konnte. Gine kleine von Genéreux beschligte Flotille, bie ihn in ber letten Roth retten sollte, wurbe von ben Englandern aufgefangen, ber Besehlshaber burch eine Kanonenkugel getöbtet. Da mußte sich Baubois endlich am 5. Sept. 1800 an die Englander ergeben.

Wir richten nun unsere Blide wieber nach Frankreich, wo unterbeg Bonaparte angelangt war und eine neue große Rolle spielte.

## Zehntes Buch.

## Der 18. Brumaire und Marengo.

Rach feiner beimlichen, wenigstens bem Beere vorber nicht angezeigten Abfahrt aus Alexanbrien ichiffte General Bonaparte. von bemfelben Glude begunftigt, wie auf ber Berreife, von ben englifden Rreugern unbemerft über bas mittellanbifde Deer. In Aljaccio, wo er landete, begrußten ibn bie Corfen mit ungeheurem Rubel. Riemand bachte baran, ibn bie übliche Quarantaine ausbalten zu laffen, obgleich er aus bem Lanbe fam, in welchem bie Beft berrichte. Auf feiner weitern Reife begegneten ibm englifche Rriegeschiffe in ber Abenbbammerung, ohne ihn zu bemerten, unb am 9. October 1799 flieg er frifc und gefund zu Frejus an's Land. Auch bier empfing ihn ber lautefte Jubel. Doch am gleiden Tage fuhr er mit Berthier nach Paris, unterwegs überall, aber besonders in Lyon, wie ein Erretter mit ber ungebeucheltften Freude und Bewunderung vom Bolfe begrüßt, und am 16. Det. war er in ben Mauern ber erstaunten, zum Theil erschrockenen Sauvtstabt.

Die Parteien in Paris waren immer noch biefelben wie früher, nämlich eine ber Revolution zugeneigte jakobinische, gegenüber einer anbern, welche bie Rudkehr ber Monarchie, Kirche und Aristokratie wünschte. Die jakobinische Partei hatte zulest burch ben Staatsstreich bes 18. Fructibor gesiegt, aber burch bie Nieber- lagen, welche die Republik seit Bonaparte's Entfernung erlitt, sehr an Ansehen verloren. Das Bolk war schon an Siege gewöhnt worben und sah nun verlorene Schlachten, verlorene Provinzen. Mit Recht schrieb man bas Unglud ber Schwäche und Immoralität ber Directorialregierung zu. Klagen und Anklagen bestürmten die Regierung, die von beiben Parteien zugleich gebrängt wurde.

Die Royaliften maren ichwer verlett burch bie Barte, mit ber man fie feit bem 18. Fructibor behandelte. Man hatte ben Familien ber Emigrirten Geißeln und eine Anleibe von 100 Dillionen abgezwungen. Auch bie Rirchlichen maren in bobem Grabe unzufrieben, bag Lareveilliere-Leveaux immer noch bie Briefter verfolgte, bag fein philosophischer Unfinn noch immer in ber Republik getrieben wurde und bag man Ordnung und Frieten wieber berfiellen zu fonnen glaubte obne bie driffliche Rirche. Tros ber ftrengen Maggregeln nach biefer Seite bin fab man bas Directorium im übrigen fowach und verachtete es. Die Benbee ftanb wieber auf, unter einem herrn von Chatillon auf bem rechten, einem Berrn von Antichamp auf bem linken Ufer ber Loire. Auch bie Chouans murben fuhner als je unter bem riefenhaften, allem trogenben Georges Caboubal. Auch in ber Normandie, in . ber Gegend von Touloufe ac. gab es royaliftifche Bufammenläufe. Allein fle fanben boch bei ber Debrbeit in Frankreich Difibilligung. Man wollte bie Rudfebr ber Bourbons nicht. Gin Theil bes Bolks war burch bie Revolution zu febr compromittirt, ein anberer batte burd Anfauf ber Nationalguter gewonnen. 3m Directorium felbft war nur Barras ein heimlicher Royalift unb correspondirte mit Ludwig XVIII. Es faut auf, bag gerabe er, wenn er boch bie Monarchie fur unvermeiblich bielt, nicht lieber an Bonaparte bachte, ben er zuerft gehoben batte.

Die strengrevolutionäre, altjakobinische Partei war bie flärkte im Rathe ber Fünfhundert und versammelte sich gewöhnlich im Reithaufe. Ihre militairifde Notabilitat war Bernabotte. Sie war mit bem Directorium ungufrieben, weil es bie Republif ruinirte. Bas unter bem Convent gewonnen mar, brobte unter bem Directorium wieber unterzugeben. Bubem beschränkte es bie Rreffe. bie freie Deinungeaußerung. Der fcwerfte Bormurf aber für bas Directorium war, bag es fich mit einer Menge von Belfers. belfern bereiderte, mabrend bas Beer barbte und Mieberlagen erlitt. 3m Rath ber Funfhundert erbob fich ein Sturm von An-Magen in Betreff ber Betrugereien und Unterichleife ber Beamten. Die babei ichmer betheiligten Directoren Lareveilliere-Leveaux, ber in Italien nicht blos bie Rirche hatte ausrotten, fonbern namentlich auch berauben wollen, \*) und Merlin pon Thionville, ber fic bei ben öffentlichen Bauten bie gröbften Beruntreuungen erlaubt batte, zogen es vor, bem Sturme auszuweichen und legten ihre Stellen freiwillig nieber, am 18. Juni 1799. Mun riffen alle Damme und Rlagen und Bermunicoungen brachen maffenhaft auf bas Directorium berein. 3m Rath ber Runfbunbert wurden fie Monatlang faft alle Tage wieberholt und niemanb mehr geschont außer Daffena, ben man bamals im Belbe nicht entbebren fonnte. Geniffieux beschuldigte ben Obergeneral und Rriegsminifter Scherer, für 130 Millionen Rriegebeburfniffe aller Art unter ber Sand vertauft zu haben, fogar Ranonen aus ben Reftungen ic., mabrend bie Solbaten barbten. Summen, die fur Montirung bestimmt maren, nahm er ben besten Theil fur fich und ließ fur ben Reft bas elenbefte Duch an bie Solbaten abliefern. Und fo in Allem. Briot flagte nicht minber gornig ben Finangminifter Ramel an, ber beim Berfaufe ber Nationalguter ungeheuren Unterschleif gemacht batte. Die Anflage gegen Scherer wurde mit ben Acten am 22. Juni bem Directorium übergeben und am folgenben Tage feste ber Rath ber Funfhunbert

<sup>\*)</sup> Als Curiofum ift zu bemerten, daß die protestantischen Kirchenguster erst am 1. Marz 1799 für Nationalgut erklärt und bem Berkauf auss gestellt wurden, nachdem sie in der Schreckenszeit aeichant worden waren.

bie Freilaffung bes eblen Championnet burd, ber ein Opfer Scherere geworben war, weil er beffen Betrugereien nicht batte bulben wollen. Die Untersudungen gingen weiter. Um 25. Juni entbullte Moreau von ber Monne bie Raubereien Rapinats : "Schanbliche Commiffare baben burd ichamlofe Bebrudungen in einem Monat bie Fruchte mehrjähriger Siege vernichtet, g. B. Rapinat in ber Schweig, beffen Charafter und Betragen icon in feinem Namen liegt. Alle biefe Menichen muffen ber allgemeinen Bermunichung Breis gegeben werben, bamit bie Schweiz und Italien erfahren, bag wenigstens bas frangofifche Bolt nicht Theil bat an ber Schurferei." Rembel fuhr bei biefen Worten auf und fuchte feinen Schwager Rapinat zu entschulbigen, inbem er fagte, berfelbe babe ja mehr Belb aus bem Berner Schat abgeliefert, als auf bem Papier geftanben fen (eine Finte, burch bie fich Rapinat fcon fruber berauszulugen gehofft batte und bie nur beweist, wie groß bie Beute in Bern gemefen ift). Moreau blieb aber bei feinen Worten und fagte geringicatig zu Rembel, bie öffentliche Meinung babe langft über Rapinat gerichtet. . 2m 29. befolog ber Rath ber Funfhunbert, Bode's Leichnam neben bem Marceau's am Rhein zu beerbigen und Chenier pries bei biefem Anlag bie Uneigennütigfeit und Armuth bes Belben, im Gegenfat gegen bie "unverschämten, zu ihrer Schanbe berühmt geworbenen Diebe, welche Schape auf Schape bauften, mabrent bie Armeen an ben unentbehrlichften Lebensbeburfniffen Dangel litten." 2m 6. Juli entwarf Mengand ein mertwurbiges Gemalbe von Italien, wie es unter Scherers Berwaltung gelitten, wie felbft bie frangofifche Armee bort von ihren Berpflegungsbeamten fuftematifc geplunbert und entwaffnet worben fen, und Dubois Dubay fügte bingu, bie Regierung habe biefem argen Treiben nur Borfdub geleiftet, jebe Rlage unterbruckt, felbft bie Breffe gefeffelt, nur Sourten angestellt, ehrliche Manner verbrangt. Täglich famen in Maffe zustimmende Abreffen aus ben Brovingen ein mit neuen Actenftuden, bie bes Betruges immer mehr enthalten. Am ! beschloß ber Rath ber Kunfhunbert bie Anklage wie gegen Merlin von Thionville und Lareveilliere-Lepeaux, fo auch gegen Rembel und Treilbard (ber von Raftabt ins Directorium gekommen mar). Am 28. fagte Quinot: "vor feinem Tobe hatte Doche einen Dinifter, ber gegenwärtig allgemein als Urbeber unferer Unfalle genannt wirb, angeflagt, und Sode ftarb plotlic." Un bemfelben Tage riefen mehrere Stimmen: "bie Denuneiation ber Schelme und Diebe muß unfere Tagesorbnung bleiben, bis fle beftraft finb." Das Directorium aber ftellte fic taub und ftumm. waren ber Compromittirten zu viele. Man zog bie Untersuchung in bie Lange und ließ bie Runfbunbert ichreien. Am 30. verlangte Bonnere, bas Directorium folle Rechenschaft geben über alle von ibm abgeschloffenen ober gutgebeigenen Bertaufe und Bertrage: "mögen fie gittern, bie neuen Berreffe! bas Reich ber Gauner bat ein Enbe." Am 1. August wurden noch viele öffentliche Diebe am Bermögen ber Nation genannt, barunter bie Gefandten Trouvé und Fanpoult und General Grouch. Alles fdrie enblich, warum benn Scherer immer noch nicht verhaftet werbe? \*)

Das Directorium benahm fich in ber Klemme, in ber es war, mit vieler Lift, inbem es zuerst immer versicherte, ja, es werbe bem Rath ber Fünfhundert nachkommen und alles gründlich untersuchen laffen, nachber aber die kleinen Unruhen, die von den Royalisten ausgingen, benutze, um dem Rath der Fünfhundert den Bormurf zu machen, er schwäche durch seine Anklagen das Ansehen der Regierung und provocire Bürgerkrieg; es sey viel räthlicher, über die Bergangenheit einen Schleier zu beden und die Regierung mit Achtung zu behandeln, damit sie wieder fark werbe. Diese Anssicht mußte zuerst der Bolizeiminister Fouché verbreiten, dann

<sup>\*)</sup> Bon allen biefen Dingen, wie sie in ben Protofollen bes Raths ber Funshundert ausgezeichnet sind, schweigen die französischen Geschichtssschreiber der Revolution aus Nationalstolz. Auch die Raubereien im Ausslande werden von ihnen mit Stillschweigen übergangen, ober als ganz uns bebeutend nur nebenbei berührt.

wurde fie vom Directorium ausbrucklich in einem Erlag an ben Rath ber Fünfhundert vom 21. August ausgesprochen. Darin beißt es: "Wie kann bie Republik burch die Regierung gegen ben Royalismus wirksam gefchützt werben, wenn ihr die Regierenben immerfort Verräther nennt?"

Bugleich fubr bas Directorium fort, bie Breffe zu befdranten. um bie Bormurfe fdweigen zu machen. Das fand man nun wieber burdaus nicht ber republifauifden Freiheit angemeffen. Frangois von Mantes fagte am 17. Juni: "wir befinden uns in volli= ger Stlaverei, jeber Mund ift verfcoloffen. Jeber Berfaffer, ber bie Wahrheit ichreibt, wird verhaftet. Und wir im Rath ber Runfhunbert, fprechen wir von ben Raubern, fo flagt man uns als Unardiften an. Mur wenn wir weber vom Rriege, noch von ben auswärtigen, noch von ben innern Berbaltniffen fprechen, burfen wir sprechen was wir wollen. Eine traurige Freiheit!" Dagegen fagte Darracq: "ift bie Breffe eine Chrfurcht gebietenbe Macht? ift fie ber Maafitab bes Gemeingeiftes? Wird fle nicht vielmehr von Menichen gehandhabt, bie nicht beffer wie die Riacres find, bie jeben Baffagier ums Gelb fahren? ihre Unreblichfeit, ihre Uebertreibungen, ihre Kalfdungen muffen nothwendig unter bie Aufficht ber Bolizei geftellt werben. Der Gemeingeift ift burch bie Sagblatter flete nur verbrebt und verborben" ac. Dit biefer Beringicatung burfte man in ber Republit bamals icon von ber Breffe fprechen und Darracq behielt Recht, weil er ben Thatbeftanb foilberte, wie er wirklich mar, Frangois aber nur von ber reinen Ibee ausging. Eine Abreffe aus Grenoble marnte bamals: "o rettet bie Republif, bamit es nicht beiße, wir errangen bie Freiheit, aber wir verftanben es nicht, fie zu erhalten." 3ch glaube biefe wenigen aber darafteriftifden Auszuge aus ben bamaligen Brotofollen bes Rathe ber Runfbunbert mittbeilen zu muffen, weil fie am befter erklaren, warum Bonaparte fo wenig Schwierigkeit fanb, feir Bente burch ben haber ermatteter Parteien Bahn zu brechen.

Der bebeutenbfte Mann in Baris war bamals Stones

mit bem Rubm, feinem Talent bauptfachlich babe Rranfreich bie preufifche Reutralität bisher ju verbanten gehabt, aus Berlin gurudgefehrt und ine Directorium (8. Juni) eingetreten mar, fobalb an Rembel, ben er nie leiben tonnte, bie Reihe bes gefehlichen Austritts gefommen war. Siebes hatte faft alle Großen ber Revolution überlebt und ftanb immer noch fo hochgeachtet ba, wie im Er fvielte nun auch ein wenig ben politischen Anfana berfelben. Grofvater und glaubte, Frantreid merbe fiche gur Ebre fcaten. ans feiner in bergleichen Schöpfungen unerschöpflich fruchtbaren Sand eine neue Conftitution ju empfangen. Dag ber bisberige Buffand unerträglich und unhaltbar geworben fen, mar flar. Gben fo aber auch, bag bie Bourbons fic noch feine Soffnung auf eine Reftauration machen burften. Bas ichien nun naber gu liegen, als eine neuverbefferte Berfassung ber Republit, worin alle bie Bebler, bie bieber erfannt worben, fluglich vermieben murben? Siebes fab in ber Revolution überhaupt nur ein Experimentiren an ber Menichbeit, ein Kortidreiten im Berfuchen und Erproben. Der Umfturg einer gegebenen Berfaffung mar fur ihn nichts anberes, als freiwilliges Rieberreiffen eines Rartenhaufes, um ein noch funftreicheres neues zu bauen. Er fonnte jeboch bas Beftebenbe nicht umfturgen obne Gewalt und fucte zu biefem Bebufe einen General, wie ihn Barras am 13. Benbemiaire an Bonaparte unb am 18. Fructibor an Augereau gefunden batte. Er erfab fich befihalb Joubert aus, ber aber bei Movi fiel. Als Bonaparte aus Meanbten gurudtam, murbe Sienes von feiner Bartei befturmt, fic mit biefem ju verbinden, er trug aber anfange große Scheu. Bonavarte idien ibm nicht fügfam und gelehrig genug für feine conftitutionellen Blane. Im Uebrigen geborte er feineswegs mehr ber ftreng republitanischen Seite an, bie folimmen Erfahrungen ber Revolution hatten ihn belehrt, bag man nicht mit bem Bolfe reaieren konne, sonbern bag bie Regierung immer über bem Bolfe fteben muffe. Darin ftimmte bie große Debrheit bes Bolfs felbft mit ibm überein, bie wieber Orbnung und Anseben ber Regierung

verlangte, aber boch auch nicht bie alte Birthichaft unter ben Bourbons.

Im Directorium selbst hatte Siebes nur Roger Ducos für sich, Barras war heimlicher Royalist, ber alte Gohier und Moulins aber gehörten ber Partei ber Reitbahn an.

Bonaparte batte ben großen Bortbeil, bag alle biefe Barteien fich bei feiner Rudfebr um ibn bewarben, mabrent er in ben Augen bes Bolts und aller Ginfictevollen icon über ben Barteien ftanb, burch feinen Ruhm, burch fein Benie vorragend über alle anbere. Miemand fiel es ein, ihm vorzuwerfen, bag er eigenmachtig bie Armee in Alegypten verlaffen babe. Alles bulbigte ibm. Er übereilte baber auch nichts, fonbern lief bie Leute an fich tommen. Buerft fielen ibm bie Bemäßigten, bie gange bisber von Sienes geleitete Partei zu, bie auch bemubt mar, Sienes felbft für ibn zu geminnen. Beibe verftanbigten fich, obne einanber gu trauen. Bonaparte brauchte Siebes und biefer aab nach, weil er nicht ifolirt werben wollte. Mit Sieves fiel auch ber Rath ber Alten Bonaparte zu. In biefem Rath mar eine gangliche Unterbrudung ber Breffe beantragt und, nicht ohne Buthun Lucian Bonabarte's, vom Directorium am 2, Gept. befoloffen worben. Darnach wurden 155 Journale unterbruckt und 61 Rebacteure verhaftet, fo bag fein freies Wort mehr gebrudt werben tonnte und bie, welche ben Staatsftreich wollten, nur noch bas ohnmächtige und in ber Breffe nicht wieberhallenbe Gefdrei ber Fünfhundert gegen fic batten. Alle Solbaten und faft alle Generale in Baris maren gleichfalls unbebingt fur ibn, Augereau an ber Spite. Auch Moreau, ber bisber immer noch ichlecht mit bem Directorium geftanben, verfprach ben Staatoffreich zu unterftugen, ber baffelbe fturgen follte. Um bie vielen eifrigen Republifaner namentlich in ber Armee gu gewinnen, warf Bonaparte mit affectirter Entruftung jeben Gebanfen von fich, als fep es ibm um Ufurpation ber bochften Bewalt zu thun. Es gelte . verficherte er, einzig bie burch bie Schmach bes Directoriums gefährbete Freiheit burd Rraft , burch wo

Mubm ju befeftigen. Er fvottete barüber, bag man ibn mit Cifar und Cromwell vergleiche: "folecte Rollen, abgenutte Rollen, unwarbig eines Mannes von Berftanb, wenn fie nicht fcon bet ebriiden Mannes unmurbig maren! Es mare ein rudlofer Gebank, im Jahrhundert ber Aufflarnng und Freiheit etwas gegen bie to prafentative Berfaffung ju unternehmen. Rur ein Rarr tonnte bk Bette ber Republit negen bas Ronigtbum verloren geben laffen. nachbem er fie mit einigem Rubm und einiger Gefahr unterfifit bat." Dander burdicaute babei mobl feine tiefe Aralfft, mar aber weniger barüber fittlich entruftet, ale er nur fein Uebergewicht beneibete. Go Bernabotte, ber Grofmeifter ber Areimaurer gemerben war. Wegen bes Ginfluffes, ben er in biefer Stellung üben tonnte, fomeidelte ibm Bonaparte mehr als allen anbern. nabotte mußte aber mobl, bag fein Ginfing bod nicht binreide. Bonaparte in feinem Siegesfluge aufzuhalten, folog fich ihm alfs ebenfalls an. Barras mar niebertractig genug, fic mit Gelb abfinden ju laffen. Talleprand, ber vornehme, Fouche ber plebeiffche Meifter ber Intriguen, bulbigten beibe allemal ber ftarteren, neuauftommenben Gewalt, und batten überbies in ihrem Dacchiavellismus etwas bem bonavartifden Beifte Bermanbtes, obne beffen Energle und Genialität, boten fich ibm baber willig und inftinctartig als Wertzeuge bar. Nach bem Bolte frug man gar nicht mehr, man burfte vorausseben, es werbe allem guftimmen, mas Bonabarte, ber Allgefeierte, thun murbe, in bem alle hoffnungen fich vereinigten.

Somit war also nur ber Rath ber Fünshundert und bas sowache Directorenpaar, Gohier und Moulins, zu bestegen, die nichts für sich hatten, als bas Gesetz. Nachdem alles gehörig vorbereitet war, wurde ber 18. Brumaire (9. November) zur Ausstührung bes Staatsstreichs anberaumt. Im Rathe ber Alten wurde bie erlogene Nachricht verbreitet, die Jakobiner beabsichtigten eine Insurrection. Man affectirte großen Schreden, erklärte das Batersland in Gesahr, ernannte Bonaparte zum Besehlshaber ber bewasse

neten Dacht und verlegte, ba man in Paris nicht mehr ficher feb. bie Versammlung ber beiben Rathe auf morgen nach St. Cloub. Bonaparte empfing feine Ernennung in ber Mitte mehrerer Regis menter, bie er unter bem Bormand einer Mufterung um fich berfammelt batte, und erließ fogleich eine Broclamation, welche icon gebrudt mar und auf Rouche's Befehl an allen Straffeneden anaeschlagen murbe. Auch mar eine Rebe verbreitet, bie Bonaparte nach einer Nachricht an bie Solbaten, nach einer anbern, bie mabricheinlicher ift, nur in Gegenwart von Offizieren an Rathe und bisberige Unbanger bes Directoriums bielt. Darin flagte Bongparte bie Regierung an: "was habt ihr aus biefem Frankreich gemacht, welches ich euch fo glangenb binterließ? ich binterließ euch Frieben und finbe Rrieg. 3ch hinterließ euch Siege und finbe Mieberlagen. 3ch binterließ euch Millionen aus Italien und finbe rauberifche Gefete und Elenb. Bas habt ihr mit jenen bunberte taufenb Frangofen gemacht, ben Gefährten meines Rubms? Sie find tobt. Diefer Ruftand fann nicht bauern." Unbere Broclamationen bes Rathe ber Alten, ber Abministratoren bes Seinebepartemente, bes Bolizeiminiftere Rouche wiefen übereinftimment auf Bonavarte bin, als ben Mann bes Bertrauens, auf ben alle bauen fonnten, ale ben Starten, ber alles burchfegen murbe, ale ben Gingigen, ber bie Republit retten fonne. Noch an bem gleichen Morgen löste Bonaparte fraft bes ibm nur einseitig vom Rath ber Alten aufgetragenen Bollziehungsamtes bas Directorium auf. Moreau murbigte fich berab, babei bie Schergenrolle zu übernehmen und ben Ballaft Luremburg, bie Refibeng bes Directoriums, militarifc zu befeten. Siebes und Roger Ducos legten ihre Stellen freis willig nieber, wie verabrebet mar. Barras bantte gegen eine Gelbaufiderung gleichfalls ab und reiste auf fein Landgut. Der alte Gobier und Moulins machten einen vergeblichen Berfuch jum Biberftanbe. Moulins fagte: ber Solbat weicht nicht, wenn er auch auf ber Mine fteht, welche fpringen foll. Das gefiel Bonabarte. Nachbem bie Directoren entfernt worben waren, Klatichte er mit .... E. Mengel, 120 Jabre. II.

Reitpeitsche auf ben Stiefel und fagte verächtlich: "bas find also bie Manner, benen Frankreichs Geschide anvertraut waren," füge aber hingu: Moulins allein ist ein Mann, ber fich felbft achtet.

Der Rath ber Fünschundert war nicht versammelt, wußte von nichts und konnte erst am andern Tage in St. Cloud gemeinsame Beschüsse fassen. Gins der enragirtesten Mitglieder bieses Rath, ber Corse Salicetti, war heimlich im Solde Bonaparte's, lub viele andere Mitglieder des Raths zu einer heimlichen Jusammentunst in seinem Hause ein und rif sie zu lächerlichen Drohungen hin, hindert sie aber am Handeln. Ihre fürchterlichen Redensarten wurden dann mit Uebertrelbungen dem Rath der Alten berichtet, der sich dadurch bewegen ließ, noch sester zu Bonaparte zu halten. Der Bierbrauer Santerre allein wollte eine etwas ernsthaftere Demonstration machen und die Borstädte auswiegeln, Bonaparte aber, der von allem unter sichtet war, drohte ihn auf der Stelle erschießen zu lassen, und die Stadt blieb rubig.

Am anbern Tage ftromte alles nach St. Cloub, in beffen Solog beibe Rathe tagen follten, bas aber bereits mit Militar rings umftellt mar. Das Bolt, welches als Bufchauer in Denge berbeitam, machte nicht bie minbefte Miene, ben Rath ber Funfbunbert zu unterfluten, beffen Sache icon verloren mar, obaleich er noch große Worte gebrauchte. Bonaparte bewegte fich unter ben Solbaten icon mit Siegesfreube. Dan borte ibn ausrufen: "id will teine Fractionen mehr, ich will burchaus feine mehr, bas muß ein Enbe nehmen." Inbem ber Rath ber Runfbunbert feine Sigung eröffnete, prafibirte Lucian Bonaparte, gegen ben fich alebald bunbert Stimmen in wuthenben Anklagen erhoben. Die fdmache Minberbeit, bie ben Staatsftreich billigte, murbe nicht mehr gebort, bie große Mebrbeit fcwur, die Verfaffung beilig zu balten. - Als Bonaparte bon ber Bartnadigfeit bes jungern Rathe borte, begab er fich in ben Rath ber Alten, beschwerte fich bier über bie Berleumbungen. bie im Rath ber Funfbunbert gegen ibn geschleubert worben feven. verficerte beilig und theuer, bas Baterland babe feinen warmeren .

Freund als ibn, verlangte aber, man folle jest mit einer Enticheis bung burchgreifen. Linglet, ber gur Bartei ber Reitbabn geborte, forberte ibn auf, ben Gib auf bie Berfaffung gu fomoren. Bongparte aber erwieberte ihm mit Stolg und Berachtung: "es gibt feine Berfaffung mehr, ihr felbft habt fie icon am 18. Fructibor und gu mieberholten Malen verlett. Alle Barteien haben fie verlett. Miemand achtet fie mehr, und fie fann une nichte mehr belfen. Als ich nach Baris gurudfam, haben alle Barteien an meine Thure geflopft und mir bie Gewalt angeboten. Aber ich babe feine angebort, ich bin von feiner Bartet, außer von ber großen Bartei bes frangofischen Bolfe. 3d nahm bas mir anvertraute Umt nur an, um bie Sache ber Republif zu retten. Und ich habe ber Republit alanzenbe Broben meiner Ergebenbeit abgelegt. Sebt in mir feinen elenben Intriganten. Wenn eine Bartei es magen wollte, mich anaugreifen, mich etwa außer bem Gofet zu erklaren, ber bute fich mobl, bag biefer Beidlug nicht ibn felber treffe. Dann rufe ich euch, meine tapfern Waffenbrüber, euch Solbaten auf zu meinem Sout und euch und meinem Glud vertraue ich." Der Rath ber Alten flimmte ibm zu und er eilte nun, mit bem Rath ber Funfbunbert fertig zu werben.

Dhne Zweifel bilbete er sich ein, biese Versammlung schrecken und einschückern zu können, indem er selbst in ihre Mitte trat. Aber die Mitglieber sahen seinen Eintritt als eine gewaltsame Entweihung ihres gesetzlichen Heiligthums an, flürzten auf ihn los, drängten ihn zurück und schrien: "hinaus mit ihm! nieder mit dem Dictator, in die Acht den Tyrannen!" Er zog sich zurück und ließ seinen Bruder Lucian durch Grenadiere ebenfalls herausholen. Dieser Bräfibent der Fünschundert machte die Soldaten glauben, es sehen Dolche auf ihren Obergeneral gezückt worden und eine Minderheit solcher jakobinischer Dolchschwinger halte die Mehrheit der Verssammlung in Todesangst. Auch Siehes war zugegen und sagte spöttisch, wenn die Fünschundert den General hors la loi erklärten, so solle er sie nur hors la salle wersen lassen. Bonadarte lich

mit nicht auf sich warten, sondern schläte Murat mit einer Compagnie Grenadiere in den Saal, die unter Arommelschlag mit gefälltem Bajonett die armen Bolkstribunen langsam vor sich her trieben und fie zwangen, durch Ahuren und Fenster ihr heil in ber Flucht zu suchen. Mit ihnen war der letzte Biberftand beseitigt.

Lucian rief eine Eleine Dinberbeit bes Raths ber Munfbunbeit abermals aufammen, um nunmebr bem Rath ber Alten quauftimmen und bem Staatsftreich eine gefesliche Form ju geben. Durch Befolun ber beiben Rathe murbe eine proviforifde Regierung von brei Confuln (General Bonaparte, Stebes und Roger Ducot) und eine aus beiben Rathen gemählte Verfaffungscommiffion nieber gefest, welche bie neue Conflimtion entwerfen follte, am 12 Ren. Bon ben beftigften Opponenten im Rath ber Runfbunbert murben 37 gur Deportation verurtheilt, 21 unter polizeiliche Auffict ge ftellt. Als Bonaparte ben Namen Galicetti's, ber auf ber Lifte fanb, wieber ausftrid, erfuhr man jest erft flaunenb, welche Doppelrolle biefer liftige Corfe bisber gefpielt hatte. Die Deportirten wurben übrigens fammtlich balb barauf wieber begnabigt, ba fie gang ungefährlich maren. Bonaparte ließ auch unmittelbar nach bem 18. Brumaire eine Menge politifche Gefangene in Baris los und befahl gleiche Freilaffungen in gang Frankreich und Burudbe-. rufung ber Deportirten aus Capenne, benn er wollte als Retter erideinen und fich überall Freunde machen. Waren ibm auch bie Terroriften verhaft, fo begnabigte er fle gleichmobl, menn fle fic bittenb an ihn manbten und ihm zu bienen gelobten. Go Barrere, ber übrigens in einer unbebeutenben Unftellung fein beflectes bolitifdes leben enben mußte. Unter ben Burudberufenen bemertt man Bartbelemy und Carnot. Auch bie am 18. Fructibor verbannten Briefter burften gurudtebren.

Unterbeff wurde fleifig am Berfassungswert gearbeitet. Stopes batte icon einen Entwurf in ber Tafche, in welchem bie gesetzgebenden, vollziehenben und richterlichen Behörben ber Republik auf's tunftreichte gegen einander abgewogen waren und nicht minder

bas Wablrecht von unten und bas Ernennungerecht von oben. Das Saupt ber Republik follte ein unabsetbarer und unverantwortlicher proclamateur-électeur fenn, ber ju allen Memtern ernannte, abet nur aus einer Bahl Canbibaten, die vorher vom Bolfe in brei Bablabftufungen von Gemeinde-, Provinzial- und Nationalmablen gemählt worben, und ber, wenn er bie verantwortlichen Minifter ernannt hatte, fie malten laffen und felber nicht regieren follte. Sièves hatte fich ursprünglich felbst als proclamateur-électeur gebacht. Bonaparte aber, ber nur allein fich fur bie bochfte Stelle berufen glaubte, fagte ibm: "Wie baben Sie fich nur einbilben fonnen, bag ein Mann von einigem Talent und ein wenig Chrgefühl fich zur Rolle eines Maftichmeins mit einigen Millionen Gebalt bequemen werbe." Er ftrich baber an bem Berfaffungentwurf alle conflitutionellen Runfteleien weg, bebielt nur bie barin vorgefolagenen verfcbiebenen Staatsforpericaften bei, legte aber alle Bewalt in eine Sand, bie bes auf 10 Jahre ju ernennenben erften Confule. Deben ibm follten noch zwei Confule befteben, aber nur mit berathenber Stimme. Den erften Conful follte ein Senat von 80 lebenslänglichen Mitgliebern ernennen, bem bas Recht zustand, bas Confulat zu erneuern, befigleichen bas Recht, bie 300 Mitglieber ber geschgebenben Berfammlung und bie 100 bes Tribungte zu ernennen, welches lettere über Diffbrauche unb Ungefehlichkeiten zu machen, aber fein abfolutes Beto, fonbern nur bie Bflicht hatte, Berfaffungemibrigfeiten bem Senate zur Anzeige zu bringen. Außerbem ernannte ber erfte Conful einen Staatsrath gunachft um feine Berfon, bie verschiebenen Minifterien und burch fie wieber alle Civil- und Militarbeamte. Er hatte mithin alle Stellen allein zu vergeben und bie Bolfemablen waren vernichtet, bie Conftitution von 1793 in ihr vollfommenftes Gegentheil verfehrt. Wie bort alle Gewalt von unten hatte ausgeben follen, fo ging fie jest einzig von oben aus.

Die neue Berfassung wurde jedoch mit großer Oftentation einem Plebiseit unterworfen. Das Bolk solle in Urversammlungen

erklären, ob es fie wolle ober nicht? Dafür fitmmten 3,011,007 Activbürger, boppelt so viele Stimmen als für die Constitution von 1793 gesammelt worden waren. Die Berkindigung der Berfassung erfolgte am 25. Dezember: Bonaparte bezog als eifen Consul den Balast der Aulierten, der Senat den Palast Luxuburg, das Artbunat das Palais Royal, das Corps legislatif den Balast Bourdon.

Unter ben Korpphäen ber Revolution und bes Heeres, bie in Baris beisammen waren, machte Niemand bem ersten Consul seine Stelle streitig. Sièpes ergab sich schwerzlich brein, erkannte aber an, baß Bonaparte nicht übertroffen werben könne. Bewundernd und ärgerlich zugleich rief er aus: er will alles, weiß alles, kann alles. Sièpes bankte aber bafür, sein Untergebener zu werben und legte die Consustelle nieber, ebenso Roger-Ducos. Bonaparte ließ Sièpes als "Nationalbelohnung" ein reiches Landgut becretiren, was er auch anzunehmen schwach genug war. Darauf wählte sie erste Consul Cambacerés, einen eiteln Abvokaten, und Lebrun, einen sleißigen Mann aus ber alten Kanzlei bes weiland Minister Maurepas, zu Mitconsuln.

Der 18. Brumaire war in Frankreich eben so populär, wie es ber 9. Thermibor gewesen, benn man war ber Unordnung und Lüberlichkeit unter bem Directorium eben so satt, wie man früher froh gewesen war, ben Schrecken ber Conventszeit überstanden zu haben. Mancher trauerte zwar, daß die Revolution dieses Ende genommen hatte und aus der Demokratie in Militärbespotismus umgeschlagen war; jeder aber gab zu, daß die Uebertreibungen der Freiheitsfreunde bahin hätten führen müssen und daß der sittliche Fanatismus Robespierre's dem Bolke eben so unnatürliche Gewalt angethan habe, wie das unstitliche Diebsspiem unter dem Directorium. Es frug sich nun, ob die neue Alleinherrschaft des großen Generals nicht abermals die Grenzen des Natürlichen überschreiten würde.

Bonaparte murbe mit bem allgemeinften Bertrauen begrüßt,

nicht nur in Frankreich, sonbern auch in einem großen Theile bes übrigen Europa. Beim Antritt feiner neuen Gewalt batte er nicht nur bie Begeifterung ber Solbaten, bie Bufriebenbeit ber Mittelclaffen, bie von ihm Berftellung ber Ordnung, bes Crebits und Wohlftanbes erwarteten, ben brennenben Gifer ber Salente aller Urt, bie von ibm erkannt und gehoben zu werben hofften, und bie ftaunenbe Bewunderung bes gemeinen Bolfs fur fich, fonbern auch ben guten Glauben ebler, bochgebilbeter und uneigennütiger Menichenfreunde, die ibn für geneigt hielten, die Bolfer gludlich zu machen, weil er ohne Zweifel fabig bagu mar. Man fann nicht leugnen, baß bei feinem Wieberericheinen in Baris und bei ber Nachricht. er habe bie Regierung übernommen, wieber ein frifder Frühlingebauch burch bie Welt ging, wie im Jahr 1789, ale bie Denfchenrechte verfundet wurden. Bom großen Sohne ber Revolution erwartete man, er werbe ihre guten Fruchte erhalten mit Beseitigung alles beffen, mas an ihr folecht, verborben und giftig gemefen. Bon bem Manne, ber ben Bapft gegen Lareveilliere-Lepeaux in Sous genommen batte und beffen erfte Regierungshandlung bie Burudberufung armer Briefter mar, hoffte anbrerfeite bas altglaubige Bolf, er werbe burd Bieberbringung ber Rirche feine irbifche Miffion unter boberen gottlichen Sout ftellen.

Der erste Consul entsprach auch allen Erwartungen. Junächst gewann er die Talente ohne Unterschied der Partei, der sie bisher gedient hatten. Jeder war ihm willsommen, der eine Fähigkeit, Kraft und Erfahrung, einen bekannten Namen und Freunde in seinen Dienst mitbrachte und er verstand vortrefflich, jeden richtig zu placiren, alle sich zu Dank zu verpslichten, seine Gunst allen unentbehrlich zu machen. Nach der Moral frug er aber nicht. Großes Talent und Glück schien ihm hinreichend, jeden Makel in dieser Beziehung zuzubeden. Deshalb war ihm Fouche nicht so übel berüchtigt, daß er ihn nicht als Bolizeiminister hätte beibehalten und im Ansehen immer höher stellen sollen. Dagegen waren ihm Grundsätze und Unglück zuwider und er strich Jourdan

ber Lifte ber Armee aus, sowohl meil biefer General ber Arelbei . aufrichtig anbing, als auch weil er auf bem Schlachtfelb fein Glud batte. In Carnot ehrte er, unbefummert um beffen ftrengen Re publifanismus, ben Mann, ber burch bie Ausruftung ber Arme im Jahre 1793 "ben Sieg organistrt batte," und machte ibn balb. als Nachfolger Berthiers, zum Rriegsminifter. Man bemertie übrigens, bag ber erfte Conful bie Jafobiner, bie fic nicht zu ibn bekehrten, viel mehr hafte, als bie Royaliften, an benen er menigftens bie lovale Treue anerfannte und von benen er glaubte, fte wurden ben Dienft bes einen herrn leichter mit bem bes anbern vertauschen. Gleichwohl fand er viel mehr Jafobiner. Die ibre republifanischen Grundfate für feine Gunft babingaben, als Mona liften, bie ben weißen Lillen untreu wurden. Er erließ fcon am 27. Dezember ein Befet, welches Berwandten ber Emigrirten ben Staatebienft öffnete, aber es mabrte ziemlich lange, bis nach und nach altabelige Kamilien bem neuen herrn bulbigten. auferfte Armuth in ber Berbannung wurde von ben meiften lieber Die plebeitichen Jakobiner mägten bagegen bie Ehre meniger icharf ab und liegen fich burch bie reichen Befolbungen (ein Senator hatte jahrlich 25,000, ein Tribun 15,000, ein Gefetgeber 10,000 Franfen) nur ju gerne verführen.

Da im Innern Frankreichs nicht ein einziger jakobinischer Aufstand gegen die neue Militärdictatur erfolgte und nur die royalistischen Chouans noch die Wassen führten, wandte Bonaparte
gegen die letztern nicht mehr die herben Mittel des Convents, sonbern Milbe und Gute an. Er ließ eine Anzahl Emigranten, die
bei Calais gescheitert und gesangen worden waren, wieder frei. Er
trug den Chouans und den aufständischen Edelleuten in der Benbee einen Wassenstillstand und Versöhnung an. Er erlaubte die
öffentliche Ausübung jeder Religion, öffnete schon am 28. Dezember alle Kirchen wieder dem christlichen Gottesdienst,
ließ die bisher nur zum Sturmläuten gebrauchten Glocken wieber zum Gottesbienst läuten und besahl am 30. die seierliche Be-

ftattung bes in Valence verftorbenen Bapftes, ben man bis babin batte liegen laffen, weil man ibn nicht driftlich, aber bod auch nicht undriftlich hatte beerbigen wollen. Er ichaffte ferner bie Feier bes 21. Januar ab, bes Ungludstages, an welchem ber Ronia bingerichtet worben war. 3m Januar 1800 erlaubte er allen Emigrirten ungefrantt gurudzufommen, wenn fie fich von ber Emigrantenlifte wollten ftreichen laffen. Das maren allerbings geeigs nete Mittel, um ben royaliftifchen Aufftanb ju bampfen. Schon im Januar legte baber herr von Chatillon in ber Benbee bie Waffen nieber, befigleichen Berr von Bourmont in ber Bretgane. Ein Theil ber Chouans, ber fich nicht fugen wollte, wurde von General Chabot bei Sennebon beffegt (27. Januar) und ber junge Berr von Frotte, einer ber baloftarrigften, erschoffen. Da untermarfen fich enblich auch ber fuhne Georges Caboubal und herr von Autichamp in ber Benbee. Der erfte Conful hatte ein folbatifches Woblgefallen an biefer fubnen Bartei, bie ben Jakobinern fo viel zu ichaffen gemacht batte, und verschmähte es nicht, fic einige Mube zu geben, um fie an feine Berfon zu attachiren. Er lud fle im Februar nach Baris ein und unterhielt fich mit ihnen aufs bulbreichfte. Den gewaltigen Georges Caboubal qu gewinnen, gelang ibm aber nicht. Diefer Cologmenich ichlug fic, nachbem er Baris wieber verlaffen, por bie Stirn, wie er babe fo bumm febn tonnen, in Bonaparte's Cabinet bemfelben gegenübergufteben, ohne ibn gleich zu packen und zu ermurgen. Dagegen machte ber erfte Conful eine ibm febr werthvolle Acquisition an bem Abbe Bernier, ber bieber bie Bauern in ber Benbee gum Rampf für Altar und Thron begeiftert hatte, jest aber fich bereit finden ließ, im gebeimften Bertrauen Bonabarte's Unterhandlungen mit bem neuen Bapft anzufnupfen. Das große icone Frankreich ber Rirche wieberzuerobern fchien bem verftanbigen Abbe leichter mit Gulfe Bonaparte's ale mit Gulfe Caboubale.

Wie bas Landvolk hauptsächlich burch bie Wiebereröffnung ber Kirche befriedigt wurde, so ber bürgerliche Mittelfiand burch &

Beisheit, mit welcher ber erste Consul die zerrütteten Finangen ordnete und ben Credit herstellte. Das Directorium hatte ben Staatsbankerott maskirt durch Reduction ber Staatsschuld auf ben britten Theil, die s. g. Consolidirung des Sprocentigen Ortitels. Aber auch diese Werthe waren tief gesunken. Bonsparte griff energlich ein, ertheilte gemessenen Besehl, was noch vom Staatsvermögen aus den Händen der disherigen Beamten und Listennten zu retten seh, sestzuhalten, die betrüglich ausgestellten Anweisungen nicht noch zu honoriren und die Einnahmen mit äußerster Strenge zu überwachen. Da kehrte das Bertrauen zurück, die Rente stieg bedeutend und durch die französische Bankiers zu Stande brachte, wurde eine Bereinigung von Pariser Bankiers zu Stande brachte, wurde der Credit bleibend gesichert.

Um gut regieren zu konnen, mußte ber erfte Conful nothmenbig bie Bermaltung vereinfachen und concentriren. baber die vielen berathenben Elemente, die burch die Revolution in bie Bermaltung eingebrungen, und bie Bolfsmablen, aus benen bie Befetung ber Memter bervorgegangen mar, befeitigen. Stelle ber von unten gemählten und berathichlagenben Departemental-, Cantonal- und Communalversammlungen traten vom erften Conful ernannte ausschließlich befehlenbe Beamte, im Departement ber Brafect, im Canton ber Unterprafect, in ber Gemeinbe ber Maire. Man war in gang Fraufreich bes vielen Rathichlagens und Schmagens von Bergen fatt geworben, ba fic überall nicht bie weifeften, fonbern bie Unverschämteften im Rathe vorgebrangt und in ber allgemeinen Confusion nur ihren Brivatvortheil gesucht batten. Orbnung und Strenge mar bas bringenbfte Beburfnig geworben. Much in ber Gefengebung berrichte bie größte Bermirrung, mefbalb ber erfte Conful bamals icon bie Abfaffung einfacher Gefesbucher einleiten ließ. - Im Tribunat allein zeigte fic einiger Wiberftand gegen bas rafche und befehlshaberifche Berfahren bes erften Confuls. Er fdrieb ben Tribunen bie Beit vor, binnen welcher fie ibre Ginreben beenbigt baben mußten. Dagegen erhob sich im Schoose biefes Staatskörpers Wiberspruch. Dem jungen Benjamin Constant, einem philosophisch-politischen Stuger aus bem Cirkel ber Frau von Staël, war es gelungen, ins Aribunat hineinzuschlüpfen, wo er begreiflicherweise unter ben einmal obwaltenden Umständen für die politische Freiheit lediglich nichts mehr erwirken konnte, wohl aber eine erwünschte Gelegenbeit sand, sich durch seine Opposition einen Namen zu machen und alle die kleinen Eitelkeiten und Eifersückteleien gegen den ersten Consul auszukramen, von benen seine Dame voll war. Bonaparte ließ ihn im Moniteur verspotten: "eine wirkliche Opposition (b. h. eine, die nur das geringste zu bewirken vermöckte) ist im Aribunat nicht vorhanden, wohl aber gibt es in demselben Redner, die sich gerne einen Namen machen möchten, ohne zu bebenken, daß nicht nusloses Geschwäh, sondern nühliches Handeln auch ohne Wortmacherei das Verdienst und den Ruhm begründen."

In gleicher Weise wurde die Breffe behandelt. In der neuen Constitution Frankreichs war von der Presse gar nicht die Rede. Die zahllosen Blut- und Schmutblätter der Revolution hatten das Beitungswesen verächtlich gemacht und die einmal entzügelte Presse unaufhörlich die kaum vom äußersten Schrecken erholte Bevölkerung wieder aufzustacheln und in Unruhe zu verseten gesucht. Deshalb war es schon dem schwachen Directorium leicht geworden, sie unter dem Beisall und zur wahren Befriedigung des Bolks zu zügeln und Bonaparte machte noch weniger Umstände mit ihr. Er dulbete nur noch 13 Zeitungen, die dem Interesse der Regierung entweder vom 17. Jan. 1800 verbot allen Blättern, die Regierung auf trgend eine Weise zu tadeln.

Großes Verbienst erwarb sich ber erste Consul um Reorganisation bes Schulwesens. Er gründete schon beim Antritt seiner Amtsgewalt die berühmte polytechnische Schule in Paris unter Monge's Leitung und ordnete das während der Revolution sall ganz untergegangene Schulwesen in der Hexardle der Primare

und Secundarschulen. Man bemerkte, daß er barin nur das mittelbar Rügliche lehren und die Jugend ausschließlich zum praktischen Leben herandilben ließ und auf alle die Weisheit, die in beutschen Schulen gelehrt wurde, als auf etwas blos Formelles, Abftractes, aus der Wirklickeit theils in die nie existirende noc existirdare Ibealwelt der Philosophen Entrückendes, mithin eigenblich Unvernünfziges, gar keine Rücksicht nahm.

Gerabe bamals mar ber große General Bafbington, ber Befreier Amerita's, geftorben, 15. Dez. 1799. Als bie Machricht bavon nach Baris fam, ließ Bonaparte Trauer anlegen und eine große Tobtenfeier veranftalten, theils um ben vereinigten Staaten von Rorbamerita, bie unter bem Directorium beleibigt morben waren, eine Benugthuung zu geben, theils um bie noch republifanifc gefinnten Frangofen bas unschulbige Schauspiel zweier im Namen ber Freiheit verbruderter Rationen geniegen gu laffen. Allein in ber Feftrebe, welche Fontanes bei biefem Anlag bielt. mar ungleich mehr von Bonaparte als von Wasbington bie Rebe und murbe gefagt: "es gibt munberbare Manner, bie von Reit au Reit auf ber Weltbubne mit bem Charafter ber Große und ber Berricaft auftreten. Gine bobere und unbefannte Urfache fenbet fie, wenn es an ber Beit ift, um neue Reiche ju grunben ober bie Trummer ber alten wieberherzustellen. Bergebens fuchen biefe von ber Borfebung bezeichneten Manner bescheiben in ber Menge gurudaubleiben, bie Sand bes Blude reift fie über jebes Sinbernif binmeg von Sieg zu Sieg. Eine Art übernaturlicher Begeifterung belebt alle ihre Bebanten, eine unmiberftehliche Bemegung theilt fic allen ihren Unternehmungen mit. Die Menge alaubt fie noch mitten unter fich und finbet fie nicht mebr. Da erhebt fle ibre Blide und findet fle auf ber Bobe bes Rubme ftrablen."

Dem entsprach bie ganze Haltung bes ersten Confuls. Seine Macht und Größe und ber Umfang ber Tuilerien, die er bewohnte, verlangte schon eine Art von königlichem Gosstaat. Er führte in

feinen Umgebungen eine ftrenge Etifette ein, fowie in benen feiner Gemablin. Die erften Beamten ber Republit und ibre Frauen mußten fich barein finben und ben ftolzen Revublikaner. ben freimutbigen Solbaten entschäbigten für biefen neuen 3mang ber Rubm und bie febr einträglichen Memter. Ginen erften Anfang ariftofratischer Auszeichnungen machte ber erfte Conful bamals burd Einführung ber fofibaren Chrenfabel, bie er ben tapferften Rriegern feierlich überreichen lieg. Ginen engeren Sofcirtel pflegte er auf bem iconen Lanbfit Malmation zu versammeln, ben er bamals kaufte. Bon biefem neuen Sofe gingen nun auch wieber neue Moben aus. Bei ben herren verichwanden bie incropablen Wormen und machten bem Blang fnapper Militar- und Civiluniformen Blat. Das Saar begann um biefe Beit gang turg abgefonitten zu werben, wie man es an romifden Raiferkopfen fiebt. Solde f. g. Titusfopfe trugen fogar eine Beit lang bie Damen, aber gum Nachtheil ihrer natürlichen Schönbeit, weffbalb biefe Dobe balb wieber abkam. Dazegen erhielten fich bie aus Aegypten mitgebracten fleinen koketten Turbane ber Damen viel langer. Das Coftume murbe burdweg anftanbiger, Bonaparte litt bie Nubitaten ber Mabame Tallien nicht mehr. Auch bielt er ftreng barauf, baß bie Frauen mit ihren Mannern tamen, eine Reuerung, bie ibm eben fo fehr zur Ehre gereicht, ale fie von benen versvottet murbe, bie an bie Lüberlichkeit bes alten Sofes gewohnt maren.

Indem der erste Consul binnen wenigen Wintermonaten Frankreich im Innern eine andere Gestalt gab, benutzte er zugleich die durch die rauhe Jahredzeit gebotene Wassenruhe, das Interesse Frankreichs nach allen Seiten hin durch Unterhandlungen mit den auswärtigen Mächten zu sördern. Außer Spanien, welches der Friedensfürst immer noch ganz nach französischen Zwecken regierte, war damals nur Preußen der französischen Regierung befreundet, hatte jedoch seine Ansprüche auf Cleve erneuert und sogar ein Geer am Rhein aufgestellt, um seinen Nugen zu wahren, salls die Desterreicher und Russen siegen der Frankreich eingebrungen wären.

Bonaparte fab bas für teine feinbliche Demonftration an un fanbte feinen Liebling, ben gemeffenen und achtungeinfibnenben Duroc, ber gang jum Ronig pagte, nad Bertin, um ben Ronia ber innigften Freunbicaft zu verfichern. Duroc bezahrberte alle Bergen und ber Ronig fagte, inbem er ibn feinem Sofe vorftellit: "es ift ber Freund bes größten Mannes, ben ich tenne." Betruglich bat ber erfte Conful, Breugen moga bas Schiebertchteramt in Europa übernehmen und ben erfebnten Krieben berbeiführen. Defterreid felbft bot er Brieben an, aber nur auf Grund bes Friebens pon Campo Formio. Der alte Thugut war inbeg nicht geneigt, ibm bie Lombarbei wieber abantreten und bielt Arantreich für fo gerrattet, bag er nicht zweifelte. Melas merbe im nachften grabjabr flegreich in bie Brovence einbringen. Auch an ben Ronig von England forieb ber erfte Conful eigenhanbig und bot ibm Frieben an, biefe breifte Form aber miffiel in Lonbon, bie Antwort wurde nur vom englischen Minifterium an bas frangofische gerichtet unb war ablebnend und beleibigenb: "Seine britifche Dajeftat konnte feinen Frieben ichließen, fo lange Frankreich unter ber Berricaft einer jebe gesellichaftliche Orbnung umftoffenben Regierungsgewalt ftebe und bie Bourbons noch nicht auf ben Thron guruckgeführt fepen." Dan bat biefe Animofitat beklagt, ba fle bie Fortfepung eines Rriegs berbeigeführt, in welchem Franfreich nur noch immer machtiger murbe. Erzberzog Rarl mar ausbrudlich gegen ben Rrieg, weil er nur Nieberlagen porausfab, wenhalb er auch fein Commando erhielt. Es war von ber Borfebung befoloffen , bas Uebergewicht Frankreichs auf bem Festlande bis zum Aeugersten ber Unnatur gelangen zu laffen. Bonabarte felbft batte aber auch burch Burudführung bes frangofifchen Gebiets auf bas naturliche Daag ben Prieben nicht berftellen fonnen. Er fonnte nichts von bem aufgeben, mas Frankreich einmal errungen batte, ohne fich um alle Achtung zu bringen. Somit mußten benn bie eifernen Loofe bes Rriegs abermals geworfen merben und niemand freute fich barüber

mehr als Bonaparte, beffen Genie immer nur im Rriege fein mahres Element wieberfanb.

Die frangofifche Armee war burch bie ungeheuern Berlufte im vorigen Jabre febr berabgekommen. Daffena bielt fich mit noch 36,000 Mann in Genua und Mizza, Brune ftand mit 16,000 Mann in Holland, bie Sauptarmee am Rhein murbe auf 130,000 Mann gebracht, um in geraber Richtung in's Berg von Defterreich vorzubringen. Bonavarte brachte ein großes Opfer, inbem er Di ore au zum Oberbefehlshaber ber Sauptarmee ernannte und fich bie Unführung einer nur 40,000 Mann ftarfen und erft in ber Bilbung begriffenen Refervearmee vorbebielt, bie zu Dijon gebilbet werben follte. Er brauchte bie Lift, in Dijon felbft nur menige Recruten zu versammeln und exerciren zu laffen, um bie babin abgefandten Spione bes Auslandes glauben zu machen, bie Refervearmee feb nur eine Riction, um bem Ausland zu broben. Unterbeg murbe aber biefe Armee wirklich im tiefften Bebeimnif aus allen Theilen ber Republik zusammengezogen und nach ben Allpen birigirt. - Die Defterreicher batten 110,000 Mann unter Melas in Stalien, bie burd 20,000 Neapolitaner und burd 22,000 Englanber, beren Lanbung man bei Toulon ermartete, noch verftarkt werben follten, und 109.000 Mann unter Rrap am Rhein, gu benen noch 20,000 Mann Reichstruppen kommen follten. Ihre fomachfte Stellung mar mitbin bieffeits, ihre ftartfte jenfeits ber Alben, mabrend im Gegentheil bie frangofifche Dacht, bie in Deutschland overiren follte, viel ftarter mar als bie für Stalien bestimmte. Der erfte Conful verlangte baber mit Recht, Moreau folle ihm, fo wie er vom Rhein aus vorbringe, ben im Bergkriege fo geubten General Lecourbe mit 25,000 Mann nach Italien gu Bulfe ichiden. Das geschab aber nicht. Moreau nahm eine fo eifersuchtige Stellung Bonaparte gegenüber ein und wiberfprach beffen Bunfchen fo eigenfinnig, bag man vorausfegen muß, er habe eine fehr ftarte Bartet unter ben Offizieren und unter ben noch republikanisch gefinnten Truppen gehabt, von benen ber größte Theil an Moreau, Jourban, hoche ic., aber nicht an Bonaparte gemobnt war. Um fo genialer erscheint es vom ersten Conful, baß er es unternahm, mit einem keinen heer mehr auszurichten, als Moreau mit feinem großen.

Moreau führte fein heer am 25. April an bret Stellen über ben Rhein, bei Strafburg, Altbreifach und Bafel, taufcht aber Rray, ber ben hauptangriff von Strafburg aus erwarten und feinen rechten Flügel bis Maing ausgebehnt batte, ließ bie Colonne von Rehl aus fogleich wieber abichwenten, umging ben linten Alugel Rraps am fubliden Rante bes Schwarzwalbs und concentrirte feine gange Dacht am Bobenfee. \*) Dabin mußte nun auch Rray fo fonell als möglich umwenben, erlitt aber, mo er fic ben Frangofen entgegenwarf, Dieberlagen, fo bei Engen am 3. Dai, bei Dofftird am 5., und nachbem er fich gegen bie Donau gurudgezogen, wieber bei Biberach am 9. Das Glud, bas er früher in Italien hatte, fobien ihn ganglich verlaffen ju baben. Er gog fich in eine fefte Stellung bei Ulm gurud. Sier magte ibn Moreau nicht anzugreifen, umging ibn aber wieber und nabm Augsburg ein, wo er blieb, um bie Ereigniffe in Italien abzumarten, mobin er trot Bonaparte's bringenben Borftellungen nicht Lecourbe mit 25,000, fonbern Moncen mit nur 18,000 Mann burd bie Schweiz über bas St. Gottharbgebirge abgeben ließ. Nach Wien magte Morean nicht vorzubringen, ba er Rray noch im Ruden batte, aber auch biefer unternahm nichts.

In Italien hatte Melas bie Feinbseligkeiten schon am 6. April wieder eröffnet, Massen und Genua zurückgeworfen und Suchet von ihm getrennt. Die Truppen Massena's waren seit fünf Monaten ohne Sold geblieben und in dem verheerten Gebirgslande ohne Lebensmittel. Alle Zusuhr von der, Seeseite her

<sup>\*)</sup> Damals wurde die uneinnehmbare Felfenfeste hohentwiel, die im breißigjährigen Kriege viele Jahre lang ganzen Armeen tropte, von dem wurttembergischen Commandanten Bilfinger aus Feigheit den Frangosen obne Schuf überliefert.

war burd bie enalischen Schiffe und von ber Lanbseite ber burch bie Defterreicher unter General Dtt abgeschnitten, ben Melas vor Benua gurudließ. Der erfte Conful versprach Maffena balbigen Entfat und feuerte ben Duth ber mit ibm eingeschloffenen Truppen burd eine fcone Proclamation an, in ber er fie an ihre Stege vom Jahr 1796 erinnerte und fie gur Ausbauer ermahnte: "Disciplin fen bas erfte Erforberniß eines echten Solbaten, Tapferfeit erft bas zweite." Daffena machte am 30. April einen glangenben Ausfall, konnte aber nicht burchbrechen und blieb in Genua gebannt. Unterbeff trieb Melas bas fleine Corps von Suchet tros beffen geschickter Gegenwehr vor fich ber, folug ihn am 7. Mai, nahm am 11. Nizza, am 15. Savona ein und war im Begriff. in die Provence einzubringen und feine Bereinigung mit ben Englanbern, bie noch auf ber Infel Minorca warteten und bei benen fich auch Bichegru befant, zu bewerkftelligen, als ihm unerwartet bie Runbe murbe, eine frangoffice Armee habe in feinem Ruden bie Alben überstiegen und bebrobe Mailand. Er bielt bie Refervearmee bei Dijon fur eine Fabel und glaubte, es tonne fic bochftens von fleinen frangofifden Corps banbeln, bie eine Demonftration machen wollten, um ibn von ber Brovence abzugieben.

Aber es war Bonaparte selbst, ber im tiessten Geheimnis seine geniale Operation ausgeführt hatte. Während Moncen über ben Gottharb ging, um in die Ebene ber Lombarbei hinabzusteisgen, schickte ber erste Consul von seiner Reservearmee brei kleinere Abiheilungen, je von 4—5000 Mann, die eine unter Bethancourt über ben Simplon, die andere unter Thurreau über ben Mont Cervin, die britte unter Chabran über ben kleinen St. Bernharb eben bahin, er selbst aber ging mit 35,000 Mann über ben großen St. Bernhard. Lecourbe hatte gerabe damals einen vom ersten Consul mit großem Lob erwähnten Plan für den Gebirgöfrieg versaßt, worin er den Grundsatz geltend machte, die Berge würden von den Thälern aus beherrscht, jede vom Hochgebirge herabsteisgende Colonne sen mübe und könne vom Thal aus am sichersten

abgefaßt, gefangen ober vernichtet werben. Satte Melas nach bie sem Plane gehanbelt, so wurbe er bet ber Ueberlegenheit seinen Streitkräfte leichte Mühe gehabt haben, sammtliche vom Sonn ber Alpen burch enge Thaler herabsteigenben französischen Colonnen aufzufangen und einzeln aufzureiben. Ihm war indeh ber kuhne Operationsplan ber Franzosen nicht bekannt und er ham zu wenige Truppen in seinem Rücken an ben Ausgängen ber Appenpasse und zu weit von benfelben entfernt aufgestellt, bie sich fämmtlich überraschen ließen.

Der Weg bes erften Confuls führte burd Ballis über Martinad und St. Bierre. Sier erft beginnt bie mubevolle Steigma auf engen Rufpfaben über ben St. Bernharbsberg und enbet auf ber italienischen Seite abwarts bei bem Dorfe St. Remp, in einer Lange von gebn Wegftunben. Berthier wurde vorausgefdict, um in St. Remp alles aufzunehmen, was über ben Berg fame, und bie Orbnung bes Bugs berguftellen. Bonaparte felbft blieb in Martinach, bis alles binuber war. In St. Bierre begann bas Auseinanberlegen ber Gefdute und Munition, ba auf ben gefahrlichen Pfaben nur Saumthiere und Menichen pafffren fonnten. Die Ranonenläufe murben in boble Baumftamme gelegt und mit großer Unftrengung vieler Menichen fortgefdleift. Alle frangofiiden Gefdictidreiber rubmen ben Gifer, mit welchem bie Golbaten biefe ichmeren Laften bergauf und bergab geschafft batten, an ben ichwieriaften Stellen burd friegerische Musik angefeuert. Daneben gebenken fle auch ber Wallifer Lanbleute, bie um reichen Lohn babei geholfen batten, und Gourgaud malt fogar eine rubrenbe Ibulle aus. Als Bonaparte namlich \*) ber Armee nachfolgend bas Bebirge gulet überflieg, habe ihm fein treubergiger Bubrer, ein junger Bauer, geflagt, er fen zu arm, um fein ge-

<sup>\*)</sup> Auf einem Maulefel mit langsamen und sichern Schritten, nicht auf einem bergauf galoppirenden Roffe, wie Maler David, jest ein Schmeichler Bonaparte's wie früher Robespierre's, ihn als Bezwinger ber Alpenwelt bargestellt hat.

liebtes Mädden heirathen zu können, und ber erste Consul habe ihm barauf ein Gütchen kaufen laffen und seine naiven Wünsche in Erfüllung gebracht. \*) Das Kloster und Hospiz auf ber Höhe bes St. Bernhard war reichlich mit Lebensmitteln versehen worben, und hier ruhten alle Bataillone an wohlbesetzen Tafeln aus. heiteres Wetter begünstigte ben Uebergang, ber vom 16.—20. Mai währte und mit sehr geringem Berlust bewerkstelligt wurde.

Die italienische Seite war von ben Desterreichern nicht befest. Die wenigen Croaten, bie fich in Aofta befanden, murben leicht vertrieben. Nur bas fleine Fort Barb fperrte ben Weg. Eine Sandvoll Defterreicher hielt bier bie gange frangofische Urmee auf, benn ibre Ranonen ichleuberten einen Sagel von Rartatiden auf bie einzige Strafe bes Thales. Der gange Bug bielt an, bis Bonaparte felber nachfam. Auch er fonnte bier, ba ein wutbenber Sturm auf bas Fort miglang, nichts ausrichten und mußte bie gange Armee abermals auf einem ichmalen gugpfabe über ben Berg von Albarebo geben laffen, auf bem aber bas Gefdut nicht folgen konnte. Doch gelang es ben unerschrockenen Artilleriften, bie Strafe mit Mift und Matragen zu belegen und im Duntel ber Nacht fo leife und unbemerkt als moglich ihre Stude an bem gefährlichen Fort vorbeizuführen. Die Defterreicher feuerten zwar beftig, trafen aber boch nur verhaltnigmäßig wenig Befchute, Menfchen und Aferbe. Mittlerweile batte ber Bortrapp ber Frangofen unter gannes bie 9000 Defterreicher, bie unter Sabbit in ber Nabe von Aofta gar nicht abnten, wer über bie Alven fame, bereits zurückgeschlagen. In benfelben Tagen jagte Moncey ben eben fo überrafchten Butaffovich, ber mit 10,000 Mann bie

<sup>&</sup>quot;) hinter folder Boefle verbirgt fich oft eine fehr rauhe Wirklichkeit. Benigstens von Moncey's Bug über ben St. Gotthard berichtet ber Schweis zer Geograph Ebel, die Franzosen hatten auf die roheste Weise bas Lands volt, felbst Weiber und Kinder, zu ihren Lastträgern gemacht und wie Vieh mishandelt, was oft zu blutiger Gegenwehr ober zum freiwilligen Sturz in die Abgründe geführt habe.

abgefaßt, gefangen ober vernichtet werben. Sätte Melas nach bie sem Plane gehandelt, so wurde er bet ber Ueberlegenheit seine Streitkräfte leichte Mühe gehabt haben, sämmtliche vom Sone ber Alpen durch enge Thäler herabsteigenden französstschen Colon nen aufzufangen und einzeln aufzureiben. Ihm war indes be fühne Operationsplan der Franzosen nicht bekannt und er hatt zu wenige Truppen in seinem Rücken an den Ausgängen der Alpenpässe und zu weit von denselben entfernt aufgestellt, die sie sämmtlich überraschen ließen.

Der Weg bes erften Confuls führte burd Wallis über Rai tinach und St. Bierre. Bier erft beginnt bie mubevolle Steiam auf engen Fugpfaben über ben St. Bernharbsberg und enbet at ber italienischen Seite abwarts bei bem Dorfe St. Remp, in ein Lange von gebn Wegftunben. Berthier murbe vorausgeschicht, m in St. Remy alles aufzunehmen, was über ben Berg fame, ur bie Ordnung bes Bugs herzustellen. Bonaparte felbft blieb ! Martinach, bis alles binuber war. In St. Bierre beaann bi Auseinanberlegen ber Gefdute und Munition, ba auf ben gefah lichen Bfaben nur Saumthiere und Menichen pafffren fonnte Die Ranonenläufe wurben in boble Baumftamme gelegt und m großer Unftrengung vieler Menfchen fortgefchleift. Aue frango ichen Geschichtschreiber rubmen ben Gifer, mit welchem bie Go baten biefe ichmeren Laften bergauf und bergab geschafft batte an ben schwierigsten Stellen burch friegerische Dufit angefeuer Daneben gebenken fle auch ber Wallifer Landleute, bie um reich Lohn babei geholfen batten, und Gourgaub malt fogar eine rul renbe Ibulle aus. Als Bonaparte nämlich \*) ber Armee nad folgend bas Bebirge gulet überftieg, habe ihm fein treubergig Bubrer, ein junger Bauer, geflagt, er fen zu arm, um fein a

<sup>\*)</sup> Auf einem Maulefel mit langfamen und fichern Schritten, nid auf einem bergauf galoppirenben Roffe, wie Maler Davib, jest ei Schmeichler Bonaparte's wie früher Robespierre's, ihn als Bezwinger bi Alpenwelt bargestellt hat.

Bukaffovich an bie Etfch floh und andere ofterreichische Truppen in Mantua, Benebig, Toscana und Rom ftanben. In biefer Berftreuung befand fich bie große öfterreidifche Armee, fo bag Melas Mübe batte, nur 30,000 Mann fonell genug bei Aleffanbria gu fammeln, als Dit, ber aus Genua fam, icon am 9. Juni von Lannes bei Montebello eine Schlappe erlitt und Melas felbft bon einer ber feinigen ungefähr gleich ftarfen Urmee bes erften Confuls am 14. Juni in ber weiten Ebene von Marengo angegriffen murbe. In biefer Schlacht bemabrte fic ber farte Duth ber Defterreicher noch einmal aufs glanzenbfte. Insbefonbere bie Truppen Otts ichlugen alles vor fic nieber, querft bas Corps von Bictor, bann bas von Lannes, enblich felbft bie frangofische Barbe. Der erfte Conful gog fich gum erftenmal in offener Solacht zurud und ein Theil feiner Truppen war aufgelöst und in voller Klucht. Da ericbien Defaix, ber eben aus Alegypten angekommen war, mit einer frifden Divifion voller Rampfbegier, und un= gludliderweise batte ber alte Melas, bem zwei Bferbe unter bem Leibe erfcoffen worben maren und ber felbst verwundet und febr ermubet war, fich nach Aleffanbria begeben und ben Generalen Dit und Bach bie Berfolgung ber Frangofen aufgetragen. Dtt auf bem linken Flügel trieb ben Feind vor fich ber, ohne Wiberftanb zu finben. Bach auf bem rechten murbe bagegen ploglich von einer verftedten Batterie mit Rartatiden beicoffen und von Defaix aufe heftigfte angegriffen. Defaix fiel zwar töbtlich von einer Rugel getroffen an bemfelben Tage und faft in berfelben Stunde, wie Rleber in Rairo, \*) aber Rellermann feste feinen Angriff fort und brachte, ba Bach von feinem wilben Roffe fortgeriffen und gefangen wurbe, bie führerlofen Defterreicher in bie

<sup>&</sup>quot;) Er hatte ben Tob geahnt und am Abend vor ber Schlacht zu feis nem Abjutanten gefagt: "es ift schon lange, daß ich mich nicht mehr in Europa geschlagen habe. Die Rugeln kennen uns nicht mehr. Es durfte uns wohl etwas zuftoßen." Der erste Consul ließ ihm ein Denkmal auf bem großen St. Bernhard errichten.

r L

größte Nerwirrung. Bonaparte erholte fic nun fonell von ben Bestürzung seiner ersten Nieberlage und trieb von ben flüchtigen heerestheilen wieber vorwärts, so viel er vermochte. Ott im zu spät, die Schlacht herzustellen, die Flüchtlinge bes rechten kie gels stürzten sich auf ihn und riffen ihn mit fort. So wurk eine von den Desterreichern gewonnene Schlacht nach wenigen Stunden wieder verloren.

Melas batte fich feitemarts jurudziehen konnen nach Soscana, gab aber voreilig alles verloren und capitulirte foon am 15. De erfte Conful bewilligte ibm freien Abzug mit allen feinen Sruben und erhielt bagegen Benua und alle Feftungen in Biemont und ber Lombarbei, Beschiera und Mantua ausgenommen, batte mitbin alles wiebergewonnen, mas feit bem Frieben von Campo Rormie burd Sumarow fur bie Frangofen verloren gegangen mar. Er eilte nad Mailand gurud, wo er am 18. einem feierlichen Te deum in bem prachtvollen, gang aus weißem Marmor, aber in gothifdem Styl erbauten Dome anwohnte, inbem er ausbrudlich bemerfte, er thue es, "möchten bie Atheiften in Paris bavon fagen, mas fie wollten." Auch ließ er bie gefammte Beiftlichkeit zu fich entbieten, verficherte fie feiner firchlichen Gefinnungen und ließ ben Bapft, ber bamals gerabe aus Benebig, wo er gewählt worben mar, nach Rom reiste, auf's ehrerbietigfte und mohlwollenbfte begrugen. verließ er Mailand und reiste über Turin und Lyon nach Baris jurud. Ueberall auf feinem Wege fammelte fich bas Bolf voller Neuaier und Staunen, ben Unüberwindlichen zu feben, ber foon wieber mit einem Blipfdlag Defterreichs Macht gertrummert hatte. Seine Reife war ein langer Triumphzug, aber nirgenbs mar bas Bolt fo fturmifd, die Freude fo aufrichtig, wie in Lyon. Diefe gewerhsteißige Stabt glaubte nicht anbers, als ber erfte Conful, ber feiner Proclamation zufolge nur ben Frieben erfämpfen wollte, habe ihn nun erfampft und jest beginne unter biefem neuen Auguftus auch ein augusteifches Beitalter langer Rube und blubenben Boblftanbes. Baris wollte binter bem Enthuffasmus Lyons nicht zurud. bleiben; alles empfing ben ersten Consul mit lauter Bewunderung, zum Theil kriechender Schmeichelet, alles huldigte seinem Genie. Man gab ihm Feste und Muminationen, prächtiger als je unter dem alten Königthum. "Paris schwamm in Feuer." Doch ist hinterher bekannt worden, daß Fouché bereits seine Maßregeln getrossen hatte sur den Kall einer Niederlage des ersten Consuls. Man huldigte nicht der Weisheit, sondern lediglich der Stärke und dem Glück Bonaparte's. Es gab noch viele, die es lieber gesehen hätten, wenn er bei Marengo wäre geschlagen worden. Ihre Freude war erkunstelt. Fouché bezeichnete dem Sieger dieselben Personen als Verschworene, mit denen er sich verabredet hatte, was zu thun seh, wenn der erste Consul nicht als Sieger heimkäme. Bei der Armee jedoch und bei der großen Mehrheit des Volks war die Begeisterung für Bonaparte aufrichtig und das Vertrauen, das man in ihn setze, unbegrenzt.

Auch Moreau hatte bie Feinbseligkeiten wieber eröffnet unb Krap am 19. Juni bei hochstäbt zuruckgetrieben, \*) als bie Capitulation von Melas auch einen Waffenstillstand in Deutschland (zu Barstorf am 15. Juli) nach sich zog. Duroc ging nach Wien, um über ben Frieben zu unterhandeln. Die Engländer, beren Landungs-plan nun nicht mehr ausstührbar war, machten lange Gesichter.

Bonaparte benütte feinen Sieg vor allem, um bem ruffifden Raifer interessant zu werben und ihn wo möglich zum Allitrten zu gewinnen. Noch befanden sich etwa 8000 in Italien, Holland und ber Schweiz gesangene Aussen in Frankreich. Der erste Conful ließ sie neu kleiben, auf's schönste bewassnen und von rufsischen Generalen frei in die heimath führen. Das schmeichelte bem Raifer bergestalt, daß er bem ersten Consul mit Worten ber Bewunderung

<sup>&</sup>quot;) In einem der kleinen Gefechte, welche biefer Schlacht folgten, fiel der damals berühmte Latour d'Auvergne, den der erfte Conful ausdrücklich zum "ersten Grenadier der französischen Armee" ernannt hatte, weil er, obgleich ein vielsach verdienter und ausgezeichneter Mann, die Sonderbarzeit hatte, Gemeiner bleiben zu wollen.

und marmften Freundicaft antwortete und ibm von freien Studen ein Bunbniß gegen bas treulofe England anbot. ibm bie Infel Malta ab, bie fofort von Ruffen befest merben follt: mas aber vergogert murbe. Baul I. hatte als Brotector bes Maltefer orbens gegen bie Befignahme ber Infel burd bie Frangofen protefit und fic am 27. Oct. 1798 von ben gerfprengten Rittern felbt aum Großmeifter bes Orbens mablen laffen, nachbem icon porbn ein ruffifd-polnisches Grofpriorat bem Orben gugeffanben mit. Dag er ber griechischen und nicht ber fatholifden Rirde angebotte, barüber fab man binmeg. Der Orben mablte ibn und er batte aern Malta erworben als eine fefte Station fur feine Seemacht, mit ber er im Mittelmeer eine Rolle fvielen wollte. aber legte keinen Werth mehr auf Malta, weil er es gegen bie Englander boch nicht behaupten tonnte, Ruglands Allianz aber um fo gewiffer murbe, ale biefe Macht wegen ber Infel mit England in Conflict fommen mußte.

Trop allen Bemühungen, auch Defterreich von England gu trennen, gelang es bem erften Conful boch nicht. Die Friebensunterhandlungen zogen fich febr in bie Lange. Der alte Thuaut trat zwar jest enblich ab, allein fein Nachfolger Graf Lebrbad, berfelbe, ber ben Haftabter Gefanbtenmorb eingeleitet, mar ein noch bittererer Feind Frankreichs. Die Englander manbten alles an, um Defterreich zu neuen Rriegsanftrengungen zu vermögen. sprachen die Truppen, die immer noch auf der Insel Minorca lagen, in Livorno zu landen. Der öfterreichische General Sommariva follte Toscana in die Waffen rufen. Aber Bonaparte fam ihnen zuvor und ließ eine frangofische Armee unter Dupont in Toscana einruden, im November. Die Stadt Arezzo, icon fruber eine ber feurigsten im Rampfe gegen bie Frangofen, erhob fich zur Unzeit, war von ben Defterreichern nicht unterflütt und fiel nach einer furchtbaren Begenwehr in bie Bewalt ber von Cara St. Chr befehligten frangofischen Solbaten, bie auf's greulichfte morbeten unb plünderten. Munmehr begann auch ber Rrieg wieber in Deutsch-

land. Der lange Aufenthalt Moreau's in Bapern foftete biefem Lanbe und bem babinter liegenben Schwaben fcwere Opfer. Bapern mußte ibm monatlich 900,000 Gulben gablen. Regensburg murbe um 250,000 Gulben gebranbichatt, ungereconet bie Requifitionen von Bferben und Broviant. \*) Als ber Krieg wieber ausbrach. befehligte bie Defterreicher nicht mehr Rray, \*\*) fonbern bes Raifers Bruber, ber erft 18jabrige Erzbergog Johann unter Leitung bes alten Relbzeugmeiftere Lauer, ber Moreau's linten Rlugel bei Ampfing am 1. Dezember fagte und jurudichlug, aber in ben tiefen Balb von Cobenlinben einbringend am 3. von Moreau, ber ibm bier einen hinterhalt gelegt hatte, unter einem furchtbaren Schneegeftober total gefchlagen murbe. Die Defterreicher verloren bier 7-8000 Tobte und Berwundete, 12,000 Gefangene und 87 Ranonen. Sie floben über Salzburg gurud und ber erfahrenere Erzberzog Rarl übernahm ihr Commando, folog aber icon am b. Weihnachtstage zu Steper einen neuen Waffenftillftanb, nachbem bie flüchtige Armee noch einmal an ber Salza und Traun ereilt und bart mitgenommen worben mar und auch ein fleines ofter-

<sup>&</sup>quot;) In Regensburg wimmelte es von Pferben aus Schwaben. Die Spiefburger biefer Reichsstadt konnten immer noch nicht begreifen, wie es möglich seh, daß ber geweihte und geseite Sig bes Reichstags von Franzosen ungestraft sollte gebrandschapt werben und die Reichstagsgesandten waren noch so in ihrer alten Etilette vertieft, daß sie bie schonen Burgersfrauen, welche die französischen Offiziere zum Ball führen wollten, nicht bulbeten.

<sup>\*\*)</sup> Kray war durch Hofintriguen entfernt worden, Erzherzog Karl wollte wegen berselben Intriguen gar nicht mehr zur Armee gehen. Die tapsern Soldaten, ihrer hochgeehrten Führer beraubt und in der Berpflezgung vernachläßigt, wagten zu murren. Kaiser Franz mußte selbst ins Lager gehen, um zu beruhigen. Aber er brachte den verhaßten Grasen Lehrbach mit. Ein Grenzerregiment sollte becimirt werden, doch wurden nur 4 Mann gehenkt und 39 mußten Spiehruthen lausen. Im schlechen Bustand der Armee wurde nichts gebessert.

reicisches heer unter Klenau am 18. bei Rurnberg von Augena geschlagen worben war.

Durd biefe fonelle Biebertehr ber Baffenrube mar ein Unim nehmen überflüffig gemorben, bas gleichwohl unter ben ichmierialta Umftanben ausgeführt wurbe. Dacbonalb namlich führte 12,00 Frangofen in ber barteften Binterfalte und im tiefften Gonce ubn ben Splugen, um bie Armee in Italien ju verftarten, bie nach be erften Confule Abreife Brune befehligte. Der Sonee polfterte bit Relfen aus und erleichterte infofern ben Uebergang, als man nut nothig batte, Schritt fur Schritt eine Baffe burch ibn gu bahnen. Aber Schneefturme und Lawinen machten ben Weg im boofin Grabe gefährlich und einmal wurde eine halbbrigabe gang aus einanbergesprengt und hunbert Solbaten im Schnee begraben. Rade bem fic Machonalb gludlich mit Brune vereinigt hatte, erfturmten beibe in ben Beihnachtsfeiertagen bie Minciolinie, ba traf bie Nadrict vom Waffenftillftanb in Deutschland ein und beibe Generale foloffen mit bem ihnen gegenüberftebenben öfterreichifden General Bellegarbe auch ben ihrigen ab.

Der Friede zwischen Frankreich und Desterreich sollte nun bestinitiv zu Luneville abgeschlossen werben, wo Bonaparte's Bruber, Joseph, mit Herrn von Cobenzi eifrig unterhanbelte, und kam schon am 9. Februar 1801 zu Stanbe. Desterreich behielt in Italien nur bas Gebiet von Benedig bis zur Etsch, bekam noch bie Bisthümer Aribent und Brixen, gab aber Toscana und Mobena, so wie die Festung Mantua aus. In Deutschland verlor es ben Breiszgau, mit dem der Herzog von Modena entschäft werden sollte, die Grasschaft Falkenstein und das Frickthal, worüber Bonaparte bald anderweitig versügte, das Erzbisthum Salzburg und Bisthum Passau, womit (nebst dem Bisthum Eichftädt) der Großberzog von Toscana entschädigt werden sollte. Im übrigen anerkannte Oesterreich die cisalpinische nebst den übrigen von Frankreich um sich her organisirten Tochterrepubliken. Das deutsche Reich wurde weniger als se beachtet. Desterreich werlanate nur, das alle Festungen aus

rechten Rheinuser von ben Franzosen geräumt würden. Bonae gab es unter ber Bedingung zu, daß diese Festungen geschleist
den, damit sie den Deutschen nicht zum Stützunkt gegen Frankbienen könnten. So schleift sie selbst, antwortete Desterreich,
Bonaparte ließ alle Festungswerke von Düsseldorf, Chrenbreit, Rastel (bei Mainz), Rehl (bei Strasburg), Philippsburg und
reisach durch Bulver sprengen.

## Elftes Buch.

## Der erfte Conful und der Weltfrieden.

Erft burd bie Soladt bei Marengo und burd ben Rrieben von Luneville war bie Confularregierung in Frankreich feft begrünbet worben. Bonaparte batte bas Berfprechen, ber Belt ben Frie ben ju erobern, burd Beenbigung bes Lanbfriegs erfullt; es blieb nur noch ber Seefrieg mit bem unverfobnlichen England übrig. Auf blefes England malate Bonaparte alle Schulb, indem er fortmabrend behauptete, er felbft wolle nur ben Frieben. von England war ein bauerhafter Frieben auf bem Festlanbe icon beubalb unmöglich, weil fich Frantreich bereits auf eine unnaturlice Welfe ausgebehnt batte und bas Gleichgewicht ber Rationen ungebührlich forte. Nothwendig mußte einmal die Beit kommen, in welder Deutschland bas frangofifche Jod vom Naden warf unb bie verlorenen Brovingen wiebernahm, bie Beit, in ber Stallen fic feiner frangofifchen Beiniger wieber entlebigte und Spanien bie tiefe Gomad feiner Abbangigfeit von Franfreich empfanb und nicht mehr bulbete. Bonaparte verlangte zu viel, wenn er einen Arieben unter ber Bebingung ber frangofifden Uebermacht wollte. und taufcte fic, wenn er ibn je auf eine langere Dauer fur mog-114 bielt. Auf ber anbern Seite ift eben fo unleugbar, baf England ibm bon gewunfdten Bormanb gelieben bat, feine unnatur-

Braponberang auf bem Festlanbe zu rechtfertigen und immer er auf Roften ber übrigen Staaten auszubebnen. England nicht nur ihn und feine unmittelbaren Bunbesgenoffen an, ern auch neutrale Dachte, theils um fle wirklich feinem Ginzu entziehen, theils um fie nur unter biefem Bormanbe ibrer ten zu berauben und ihren Sanbel zu gerftoren. Bonaparte bte nun auch feinerfeits, bie Reutralen founen und bem engen Ginfluß entziehen zu muffen und fo wetteiferten beibe, Engund Franfreid, ihre Rrallen nach allen Seiten auszuftreden. unter bem Schein ber Schutleiftung Bolfer zu berauben unb interbruden. Europa glich in jener Beit bem tobten Stier, ben fich Leopard und Abler ganten, mabrenb fie gugleich ibn fich felbit gerfleifden. Beiben tam es zu Statten, bag Defterbei großer Energie und einem ausbauernt tapfern Bolfe faft er nur folechte Minifter und Generale batte, welche bie befte be verbarben und bie iconften Mittel vergeubeten; bag Breuin einer unglaublichen Baffivitat verbarrte und Rufland fein tem beftanbig medfelte.

Der erste Consul gab seinen Friedensversicherungen daburch jbruck, daß er in Frankreich selbst immer mehr zur allgemeinen schnung der Parteien, zur Hebung des Wohlstandes und zum meinen Glück beitrug. Vor allem andern setzte er seine Unmidlungen mit dem Papst fort, um seiner Friedenspolitik die stöse Weihe zu geben. Nach der Art, wie er sich in Aegypten Islam gegenüber verhalten hatte, war man allerdings geneigt, einer Sorgsalt für die Kirche nur Heuchelei und politische Bewung zu sehen. Allein er war Staatsoberhaupt und übte als es nur eine Psiicht und einen Act der Gerechtigkeit und Weissaus, indem er dem französischen Bolke bessen alte Kirche und mäßige Priester zurückgab. Er handelte dabei entschieden volksalich, wie der Ersolg bewiesen hat. Als der Convent den nstinnigen Beschluß faßte, die Kirche Jesu Christi in demselben ien zerstören zu wollen, in welchem sie zuerst walerend der

## Elftes Buch.

## Der erfte Consul und der Weltfrieden.

Erft burd bie Schlacht bei Marengo und burch ben Frieben von Luneville mar bie Confularregierung in Frantreich feft begrup bet worben. Bonaparte hatte bas Berfprechen, ber Belt ben Rrie ben zu erobern, burd Beenbigung bes Lanbfriegs erfüllt; es blieb nur noch ber- Seefrieg mit bem unverfohnlichen England ubrig. Auf biefes England malte Bonaparte alle Soulb, inbem er fortmabrend behauptete, er felbft wolle nur ben Frieben. von England war ein bauerhafter Frieden auf bem Feftlanbe icon beghalb unmöglich, weil fich Frankreich bereits auf eine unnaturlice Beife ausgebehnt hatte und bas Gleichgewicht ber Nationen ungebührlich ftorte. Nothwendig mußte einmal die Beit kommen. in welcher Deutschland bas frangofische Jod vom Naden warf und bie verlorenen Brovingen wiebernahm, bie Beit, in ber Stalfen fic feiner frangofifden Beiniger wieber entlebigte und Spanien bie tiefe Somad feiner Abbangigkeit von Krantreich empfand und nicht mehr bulbete. Bonaparte verlangte zu viel, wenn er einen Arieben unter ber Bebingung ber frangofischen Uebermacht wollte. und taufote fic, wenn er ihn je auf eine langere Dauer fur moalich bielt. Auf ber anbern Seite ift eben fo unleugbar, bag Enaland ihm ben gemunichten Bormand gelieben bat, feine unnatur-

liche Bravonderang auf bem Reftlande zu rechtfertigen und immer weiter auf Roften ber übrigen Staaten auszubehnen. England griff nicht nur ibn und feine unmittelbaren Bunbesgenoffen an, fonbern auch neutrale Dachte, theils um fie wirklich feinem Ginfluß zu entzieben, theils um fie nur unter biefem Bormanbe ihrer Alotten zu berauben und ihren Sanbel zu gerftoren. Bonabarte glaubte nun auch feinerfeits, bie Neutralen ichuten und bem englifden Ginflug entrieben zu muffen und fo wettelferten beibe, England und Frankreich, ihre Rrallen nach allen Seiten auszuftreden, um unter bem Schein ber Schupleiftung Bolfer zu berauben unb gu unterbruden. Europa glich in jener Beit bem tobten Stier, um ben fich Leobard und Abler ganten, mabrend fie gugleich ibn und fich felbft gerfleifden. Beiben fam es zu Statten, baf Defterreich bei großer Energie und einem ausbauernb tapfern Bolte fast immer nur folechte Minifter und Generale batte, welche bie befte Sache verbarben und bie iconften Mittel vergeubeten; bag Breufen in einer unglaublichen Baffivitat verbarrte und Rufland fein Spftem beftanbig wechselte.

Der erste Consul gab seinen Friebensversicherungen baburch Nachbruck, daß er in Frankreich selbst immer mehr zur allgemeinen Bersöhnung ber Barteien, zur Gebung bes Wohlstandes und zum allgemeinen Glück beitrug. Bor allem andern setzte er seine Unterhandlungen mit dem Papst fort, um soiner Friedenspolitik die religiöse Weihe zu geben. Nach der Art, wie er sich in Aegypten dem Islam gegenüber verhalten hatte, war man allerdings geneigt, in seiner Sorgsalt für die Kirche nur heuchelei und politische Berechnung zu sehen. Allein er war Staatsoberhaupt und übte als solches nur eine Psicht und einen Act der Gerechtigkeit und Weisbeit aus, indem er dem französischen Bolke bessentigkeit und rechtmäßige Priester zurückgab. Er handelte dabei entschieden volksthumlich, wie der Erfolg bewiesen hat. Als der Convent den wahnstnnigen Beschluß faßte, die Kirche Jesu Christi in demselben Gallien zerstören zu wollen, in welchem sie zuerst während der

Böllerwanberung ihren wunderbaren und mächtigen Zauber üke bie barbarischen Böller ausgeübt und baburch allein ben Uebenstwungen des Islam, benen Italien selber schon erlag, einen until keiglichen Damm geseht hatte; als die verderbten Schüler Bolintres die Ratur des französischen Bolis so tief verkannten, ihm is Abschwörung des hriftlichen Glaubens zuzumuthen, erhoden sich gemp Provinzen in Waffen und sand der hellige Glauben unter in Brieftern Aausende, unter den treuen Bauern Gunderttausende un Rärtprern. Indem nun aber der erste Consul dieselbe alte Linkwiederherstellte, erhod sich nirgends ein ernster Widerspruch, sind die salsche Philosophie, der Bernunsteultus, der Theophilantsprismus auch nicht einen einzigen Märtprer. Die alten Jasobina und die "Gebildeten" ärgerten sich, anerkannten aber die unerweiliche Bopularität der Maagregel, indem sie dazu still schwiesen.

Aranfreid batte bamals 60 conflitutionelle Bifcofe. Sie und ben au einem Rationalconcile in Baris versammelt, um bund ibre haltung bie in Rom gepflogenen Unterhanblungen zu unter ftuken. Bonavarte brauchte fle, um ben allzu viel forbernben Bont berabzuftimmen. Der Debrheit ber conflitutionellen Bifcofe felbf war aber febr baran gelegen, fich mit bem Papft zu vereinbarn und beffen Anerfennung zu erwirfen, benn fo lange bies nicht go foah, blieben fie beim glaubigen Bolt unpopular. Sie gaben baber bem Bapft bie bringenbe Berfiderung, fie batten ben Civileib nur geleiftet und gegen fein Bebot Bietbumer angenommen nur um in einer foredlichen und gang außergewöhnlichen Beit bie Beerben nicht gang ohne hirten zu laffen. Es fehlte jeboch auch nicht an folden, bie bem erften Conful riethen, fic um ben Babft gar nicht zu bekummern, bie frangofische Rirche als Nationallirche abzuschließen und beliebige Reformen barin vorzunehmen. ten Boridlage auf, auch Reformen in ber Lebre vorzunehmen, fic bem Protestantismus zu nabern (etwas wie Deutschfatholicismus). Aber Bonaparte freute fic an folden Runbgebungen nur, weil fie ben Bapft einschücktern und nachgiebiger maden fonnten; nachbem

er jeboch biefen 3wed erreicht hatte, wies er alle jene auf Emancipation binauslaufenben Blane gurud und erklarte, bie alte Rirche fep es allein, bie beim frangofischen Bolte Ansehen genöffe, jebe neue werbe es entbebren. Die firoliche Autoritat bem Staatsober= baupt übertragen, fen gegen alle Sitte und gegen alles Befühl ber abenblanbifchen Bolfer und fubre enblich nur zu bem, mas man in ber Turfei, annabernb in Rugland erlebe, zu einem nicht nur bie Leiber, fonbern auch bie Seelen beberrichenben Despotismus. Die firolide Autoritat einem Unterthanen anvertrauen, feb eben fo miglich, benn entweber werbe fie ben Charafter einer wirklichen Autorität verlieren und Stlavin ber Staatsgewalt werben ober fie werbe eine furchtbare Opposition bilben. Dichts fen baber für Frankreich paffenber, als eine firchliche Autoritat, bie von einem fremben unabhangigen Souverain ausgehe, ber gleichwohl nicht machtig genug feb, um bie Staatsgewalt in Frankreich zu gefabrben. \*)

Bahrend biefer Debatten in Paris unterhandelten Bonaparte's Bruber Joseph, ber einsichtsvolle Abbe Bernier und Staatsrath Cretet eifrigft in Rom. Bius VII. verkannte nicht, wie sehr

<sup>&</sup>quot;) "Bare wohl, so sprach er, bie Autorität bes Japstes ebenso allgemein anerkannt, wenn er in einem Lande restbirte, das nicht ihm gehörte, wenn er irgend einer Staatsgewalt unterworsen wäre? Der Papst ist nicht in Paris und das ift gut. Er ist nicht in Mabrid und nicht in Wien, beshalb dulven wir seine geistliche Autorität. In Wien und in Madrid spricht man ebenso. Es ist gut für alle, daß er weber bei uns, noch bei unsern Nebenbuhlern, sondern in dem alten Kom wohnt, sern vom beutsschen Kaiserriche, fern von Frankreid und vom Königreich Spanien; er halt das Gleichgewicht zwischen den kahlolischen Mächten aufrecht, neigt sich vohl ein wenig dem Stärkern zu, aber erhebt sich auch sofort gegen den Stärkeren, wenn er sich als Unterdrücker zeigen wollte. Dies ist das Wert der Zahrhunderte und sie Unterdrücker zeigen wollte. Dies ist das Wert der Zahrhunderte und sie haben es gut gemacht; für die Leitung der Seelen ist das Papstihum die beste und glücklichste Einrichtung, die sich erdenken läßt."

ber erfte Conful um bie Rirde fic verbient mache, unb wie w möglich es fen, Rechte zu reclamiren, bie einmal unwieberbrindi verloren waren, a. B. auf bas frangofifde Rirdenaut. Er wi alfo zum Entgegentommen geneigt, wollte aber auch nicht bei freiwillige Buftimmung Raubereien und Rechtsverlegungen fautie niren, welche fic bie Rirche wohl von ber außern Gemalt gefile laffen, bie fie aber nimmer gutheißen tann. Als außeres Beien, bag man bas Recht wieberberftellen wolle, meniaftens fo meit d noch möglich war, verlangte ber Bapft bie Biebervereinigung bit Leaationen (Bologna, Ferrara) mit bem Rirdenftaate, bem fie mb riffen worben waren. Dem wiberfbrach Bonaparte und gab be burd au erfennen, bag er ben meltlichen Befig bes Babftes nich in aleidem Grabe achte, wie beffen gelftliche Autoritat, und men noch, bag er es feb, ber bem Papft eine Gnabe bewillige und be ber auch bie Bedingungen vorzuschreiben habe. Das fiel bem Baf febr bart und er wollte fic in bie Unzuganglichfeit feiner Buth, in biefelbe Baffivitat, wie fein Borganger in ben letten Jahre gurudieben. Aber ben Bemubungen bes Carbingt Confalni ab lang es, indem er nach Baris ging, querft Bongbarte und bann in Rom felbft ben Bapft zu meiterer Nachgiebigkeit zu bewegen und enblid ein Concorbat qu Stanbe qu bringen, 15. Juli 1801. Man barf babei nicht vergeffen, bag Bius icon urfprunglich burd ben Einflug frangöfischer Carbinale gum Bapft gemablt morben mar und bag Spanien auf Franfreichs Seite fanb.

Im Concordat wurde anerkannt, daß die Religion ber Mehrbeit der Franzosen die katholische sey. Als ausschließliche Staatskirche wollte sie Bonaparte nicht erklärt wissen. Auch behielt er sich das Recht vor, daß keine papftlichen Erlasse ohne seine Einwilligung in Frankreich verbreitet werden sollten. Frankreich wurde auf eine neue Art in 10 Erzbisthümer und 50 Bisthümer eingetheilt. Dadurch verloren alle disherigen Bischöfe, sowohl die alten vertriebenen, die den Civileid nicht geleistet, als die constitutionellen, die an ihre Stelle getreten waren, ihre Sige. Die ersteren

fonnten nach canonischem Rechte ibre Site nie verlieren, ibr bis icoflider Charafter blieb ungerftorlich, aber ber Bapft übernahm es, fle gur freiwilligen Entfagung gu bewegen und bie meiften leifteten ibm Folge, nur bie in England fich aufhaltenben liefen fich burd englischen Ginfluß zum Biberftanbe aufreigen. Die conftitutionellen Bifcofe übernahm ber erfte Conful ju gleicher Sinaebung zu bestimmen und machte mit ben wenigen, die fich weigerten, furgen Prozeg. Ein Abbe Fournier, ber gerabe bamals in feinen Bredigten ben Tob Lubwigs XVI. beklagte und bie gange Revolution verbammt batte, fiel, weil fic Bonaparte als ben Sohn ber Revolution anfah und bie Bourbons zu beerben gebachte, in bes erften Confuls ichwere Unanabe und murbe in ein Narrenbaus gefverrt. \*) Die neuen Bifcofe und Pfarrer murben vom Staate befolbet. Das Rirdengut blieb benen, bie es als Privatgut gefauft hatten und ber Bapft, obne ben Rauf anzuerkennen, gelobte nur, bie Gigenthumer in ihrem Befit nicht ftoren gu mol-Ien. Die Sonntagsfeier murbe wieberbergeftellt, boch blieben bie Decaben bes republifanifchen Ralenbers für weltliche Dinge noch in officiellem Gebrauch, bis auch fle im Jahre 1802 abgeschafft murben und bie driftliche Reitrednung in ihr altes Recht eintrat. Der Papft feste ben Namen Napoleon (eines wenig bekannten Beiligen) in ben Ralenber (15. August) und ernannte ben Carbinal Caprara zu feinem Legaten für Frankreich und ben Dheim Bonaparte's, Abbate Reich, ber Ergbischof von Lyon geworben mar, zum Carbinal. Talleprand, ben ber erfte Conful gleich nach bem 18. Brumaire jum Minifter bes Auswartigen gemacht und ber langft feiner geiftlichen Burbe entfaat batte, wurde jest vom Bapft wieber ber Excommunication enthoben und als ein lieber Sohn in ben Schoof ber Rirche wieber aufgenommen. \*\*) Die feierliche

<sup>\*)</sup> Spater aber begnabigt, jum Raplan bes Raifer Napoleon ges macht und endlich Bischof von Montpellier.

<sup>\*\*)</sup> Er heirathete balb barauf eine Mabame Grant, bie er ihrem Manne abfantte.

B. Mengel, 120 Jahre. II.

Berfunbigung und Einweihung bes Concorbats erfolgte erft m Ofterfeft 1802. Bonaparte fubr gur Rirde Rotre Dame in eine altfonigliden Staatsmagen in größtem Bomp, umgeben von alle Civil- und Militarautoritaten und erzwang bie anftanbigfte Ruk, rbaleich man ihm gebroht batte, es werbe an Spottereien m fleinen Demonftrationen nicht fehlen. General Delmas allein wit fo breift auf bie Frage: wie ibm bie Geremonte gefallen bab! bem erften Conful ju antworten: "es war eine foone Capucinet, au ber nur eine Million Denifden fehlte, welche bas gerftort baben, mas Gie wieber aufrichten." Richtiger faßte Berr von Chateau briand, ein Royalift, bie Cadlage auf, inbem er in einer Sorift, bie bas größte Auffeben erregte, "Genie du christianisme." : erftenmal bas ben "Gebilbeten" ganglich abhanden gefommene, mit noch im gemeinen Bolte lebenbe driftliche Bewußtfenn auch wieber in ben boberen Claffen wedte. Richt unmertwurbig ift in jene Beit auch ein Berfuch gewefen, von Franfreich aus bem Rathell cienus in Deutschland mehr Schwung zu geben. Bonaparte et laubte jum erstenmal 1802 wieber bie berühmte große Broceffion gu Coternach bei Erier, bie unter Joseph II, verboten morben mar und bei biefem Aulag niachte ber frangofifche Rlerus bem beutiden Bormurfe, in falfcher Aufflarung bie Revolution vielmehr begunftiat , ale befampft zu haben. \*)

Auch gegen ben emigrirten alten Abel zeigte fich ber erfte Consul immer großmuthiger, um auch in dieser Beziehung bie Bunden Frankreichs zu heilen und um alte berühmte Namen für seinen Dienst zu gewinnen. Schon am 30. October 1800 ließ er von der großen Liste der Emigranten, beren Guter confiscirt und benen, wenn sie je zurucklehrten, der Jod gebroht war, alle Kinder, Frauen, Diener, Priester und selbst alle Ebelleute streichen, die nicht unter den verbannten Bourbons Aemter angenommen und nicht die Waffen gegen ihr Vaterland geführt hatten. Jenen allen

<sup>9)</sup> Allg. Zeitung 1802. Rr. 345.

murbe freie Rudfebr gemabrt. Durch bie Beneiatheit, bie Bongparte somobl ber Rirche wie ber Emigration erwies. lief Lubmig XVIII. fich bermagen taufchen, bag er im Laufe bes Jahres 1800 zweimal an ihn fdrieb, ihn auf's achtungevollfte begrufte, ibm auf's verbinblichfte fur alles bantte, was berfelbe fur Frantreich gethan habe, und fich ber hoffnung bingab, fofern nun einmal ber Weg ber Restauration beschritten fep, werbe bas lette Biel berfelben auch fein anberes als bie Wiebereinsetung ber legitimen Dynaftle fenn konnen. "Berr Bonaparte wolle fich beffalls unbegrengter Dankbarkeit verfichert halten und fich bie Stelle felber mablen, bie er fünftig unter ben Bourbons in Frankreich einzunehmen muniche." Das erftemal antwortete Bonaparte gar nicht, aber auf bas zweite Schreiben erwieberte er unterm 7. Sept. 1800: "36 babe Ihren Brief erhalten, mein Berr. 3ch bante Ihnen für bie Boflichkeiten, bie Sie mir fagen. Sie burfen Ihre Rudfebr nach Frankreich nicht munichen. Gie murben über eine balbe Million Leichen ichreiten muffen. Opfern Sie Ihr Intereffe ber Rube und bem Glud Franfreichs; bie Gefdicte wirb es Ihnen anrechnen. 3d bin nicht unempfinblich fur bas Unglud Ibrer Kamille; ich merbe mit Beranugen bazu beitragen. Ihre Burudaezogenheit angenehm und ruhig zu machen."

Noch nicht fünf Wochen später wurde eine jakobinische Versschwörung gegen ben ersten Consul entbeckt. Ein gewisser Arena, ehemals Mitglied ber Künschundert, konnte nicht verschmerzen, daß er am 18. Brumaire hatte aus dem Fenster springen mussen, und entwarf mit dem Bilbhauer Carachi und einigen andern einen Blan, Bonaparte in der Oper zu erdolchen; sie befanden sich aber ohne es zu ahnen, unter falschen Brüdern, die der schlaue Fouché ihnen zugesellt hatte und wurden vor der That verhaftet. Im Dezember 1800 entspann sich aber eine weit gefährlichere royalistische Verschwörung. Seitdem die Royalisten wußten, der erste Consul werde die ihm zugedachte Rolle eines Mank nicht spiecen, sondern Frankreich auf eigene Rechnung zu reglezen sorifakten.

erbitterten fie fich gegen ibn und ba fie gu fomad maren, ibm in offenem Rampf gu tropen, griffen fie gu bem unritterlichen Dind tes Reuchelmorts. Unter ber Oberleitung Georges Cabouball, ter englisches Belb rollauf batte, begab fic ein ebemgliger De rincoffizier St. Rejant mit grei Genoffen, Carbon und Limpela, beimlid nad Baris und verfertigte bort bie f. a. Sollen. maidine, um bamit ben erften Conful gu tobten. Die De idine beftant einfach in einem mit Rartatidenfugeln gelabena Bulverfaffe. Die Beridmorenen mablten ben Beibnachtsabenb gut Ausführung ber Frevelthat. Sie mußten, ber erfte Conful werk an biefem Abent in bie Oper fabren, um Babbns berühmtes Dratorium "tie Schopfung" ju boren. Gie mußten auch, er fabre gemobnlich burd bie Strage St. Micatfe und nun flellten fie ibt Ran auf einen Rarren, fpannten ein Bferb an und fubrten es bis jur engften Stelle jener Strafe, um es im Augenblick angugunben, in meldem ber consularifde Bagen vorbeifubre. Die beiben Dit veridmorenen entfernten fic, nur St. Rejant blieb ba, um bas Bulver zu entzunden und beging noch bie Graufamfeit, mittletmeile bas Bfert von einem funfgebnjabrigen Dabden balten ju laffen. Sobald er ben Wagen fommen borte, gunbete er bie Lunte an und flob. Aber bie Lunte brannte etwas zu langfam ab und ber zufällig betruntene Rutider bes erften Confule fuhr fo rafd, baß ber Bagen icon vorbei und burd eine Umbiegung ber Strafe gebedt mar, ale bas Bulver explobirte. Das Mabden, bas Pferb und bie nadften Saufer und Berfonen flogen in bie Luft. Um Wagen Bonaparte's gersprangen nur die Kenfter. Riemand abnte, von welcher Seite biefer Morbanichlag geführt worben fen. tem Borgang Arena's und Carachi's bielt man bie Jakobiner für bie Souldigen und ber erfte Conful befolog, ein Exempel zu ftatuiren. Soon am 6. Januar 1801 ließ er 130 verbachtige Erjafobiner, alte Conventsmitglieber, Communalbeamte, Septembermorber und bergl., worunter nur Roffignol einigermaßen nambaft mar, beportiren und am 31. Arena, Caraci und zwei Mitfoul-

bige binrichten. Inzwischen batte Fouche bie mabren Verfertiger ber Bollenmaschine entbedt. Limoölan entfam, bie beiben anbern aber murben verhaftet und enthauptet. Gleichwohl bemirfte bas feine Burudnahme jener Deportation ber uniculbigen Jafobiner. Der erfte Conful glaubte fich jebenfalls gefährlicher Menichen entlebigt zu haben. Auch in ber Milbe gegen bie Emigrirten anberte fic nichts, weil Bonaparte in jebem, ber öffentlich nach Frankreich gurudfehrte, einen von ben Bourbons Abgefallenen erfannte. Er ließ baber burd Senatsbeidluß vom 29. April 1802 auch noch biejenigen Emigrirten begnabigen, bie gegen Franfreich bie Baffen geführt batten, mit einziger Ausnahme ber Anführer.

England verrieth um biefe Beit auf bie rudfichtslosefte Beife, baß es bisber mit feiner icheinbar fittlichen Entruftung über bie frangoffice Revolution und mit feinem Gifer fur bie Wieberberftellung bes legitimen Ronigthums ber vertriebenen Bourbonen bod nur feinen eigenen Egoismus mastirt habe und bag es ibm nie um etwas anberes zu thun gemefen feb, als um bie Vergrößerung feiner eigenen See- und Banbelsmacht auf Roften ber frangofifchen und aller mit Franfreich verbunbeten ober verfohnten Staa-Es batte bie entfetliche Bermirrung auf bem Feftlanbe einzig benutt, um im Truben ju fifchen. Nachbem es bereits ben größten Theil ber frangofifden, fpanifden, bollanbifden und neapolitaniiden Flotten gerfiort ober geraubt batte, ging es auf weitere Berftorungen und Raubereien aus und fuchte auch mit ben friedlichften Staaten Banbel, um einen Borwand ju haben, über ihre Flotten berzufallen. Diefen muthwilligen und ichabenfroben Berausforberungen waren icon feit einigen Jahren Danemark und Schweben ausgesett, wie wenig fich auch Danemart in bie europaischen Banbel gemifcht und wie feurig auch Schweben für bie Rechte berfelben Bourbonen aufgetreten mar, welche England beschütte. . Die Englanber maßten fic an, alle Rauffahrtelfdiffe mit neutraler Flagge auf offener See zu untersuchen, ob fle nicht Waffen ober Barrathe für Frankreid und feine Bunbesgenoffen führen, und in blefem Falle fie als gute Brise zu erklären. Man bulbete bas aus Dipmacht und weil es möglich war, daß Englands Feinde fich neutaln Flaggen bedienten, um unter deren Schut ihre Aransporte zu See zu beden. Um aber ihre Handelsschiffe sicher zu stellen, we gannen Danemark und Schweden im Jahre 1798 ihre werthvollem Rauffahrteischisse von Kriegsschissen begleiten zu lassen. Da dehrten die Engländer ihr angemaßtes Untersuchungsrecht gegen alle Gerkommen und gegen alle bestehenden Werträge auch auf die Kriegsschisse aus und brauchten ihre Uebermacht, um mehren danliche und schwedische Fregatten anzuhalten und auf's schmpflichte zu untersuchen. Als Danemark sich beschwerte, suhr eins starke englische Flotte durch den Sund, legte sich vor Kopenhagen und erzwang von den Danen, sie sollten ihre Kauffahrteischisse durchsuchen und von Kriegsschissen nicht mehr begleiten lassen, 25. August 1800.

Damals sette Pitt eine große Maaßregel burch, indem er et turch Orohungen und Bestechungen bahin brachte, daß das bisher für sich bestehende irische Parlament in Dublin seine Vereinigung mit dem englischen bewilligte. Dadurch verlor Irland seine wichtigstes politisches Organ, und sein Parlament sank zu einer kleinen verhöhnten und vernachlässigten Minorität im großen englischen Parlament herab. Der Beschluß wurde vom Könige sanctionirt am 2. Juli 1801. Um die tiese Erbitterung des irischen Volkes kümmerte sich Niemand.

Im Sommer 1800 nahmen die Engländer Malta weg und weigerten sich, diese ihnen zur Beherrschung des Mittelmeeres so wohlgelegene Insel wieder herauszugeben, obgleich Bonaparte sie bem Kaiser von Rußland abgetreten und dieser sich zum Großmeister des Malteserordens erklärt hatte. Sodald Paul I. diese Beleibigung ersuhr, gerieth er in den heftigsten Jorn und ließ auf alle englischen Schisse in russischen Bafen Beschlag legen. Um aber noch mehr zu thun, streckte er seine schügenden Arme über Schweden und Dänemark aus, schloß mit diesen beiben Seeftaaten

einen norbifden Bund und gab mit ihnen gemeinschaftlich am 16. Dezember eine feierliche Erflarung ab, bemaufolge wieber, wie gur Beit feiner Mutter bas Recht ber Meutralen gur Gee aus allen Rraften gewahrt und bie englifchen Bifitationen funftigbin unterfagt und notbigenfalls mit Bemalt verhindert merben follten. Soweben batte noch einen besonbern Brund gur Erbitterung ge= gen England, ba es englische Rriegeschiffe am 5. Septhr. gewagt batten, unter ber verratberifc aufgestedten fowebifden Klagge als angeblich neutrale Rabrzeuge in ben Safen von Barcellong eingulaufen und mitten aus bemfelben beraus zwei reichbelabene fpanische Fregatten zu rauben. Auch Breugen folog fich ber Erflarung iener brei norbifden Seemachte an, weil es furz borber gleichfalls von England zur See empfindlich beleibigt worben mar. Ein englifdes Rriegefdiff batte namlich einen preugifden Rauffabrer meggenommen, mar mit bemfelben burch Sturm nach Samburg getrieben morben und follte nun bas geraubte Schiff an Breugen ausliefern. Aber ber hamburger Senat hatte viel zu große Angft vor ben Englanbern, ale bag er biefe Gerechtigfeit geubt batte, taufte bas geraubte Schiff ben frechen Britten ab und ftellte es ben Breugen auf biefe Beife wieber gu.

Sobalb bie Englänber erfuhren, baß Raifer Naul im Frühjahr Schiffe ausruften ließ und auch seine nordischen Verbündeten
zu Rüftungen aufforberte, beschlossen sie augenblicklich, jeder Demonstration von dieser Seite her zuvorzukommen und schickten eine
beträchtliche Flotte unter dem Abmiral Parker, bei dem fich aber
auch Nelson befand, abermals durch den Sund. Diese engen Gewässer vermag keine Flotte zu passtren, wenn sie zugleich vom
dänischen und schwedischen User aus beschoffen wird. Die Dänen
schoffen auch auss heftigste von der Feste Kronberg aus, aber die
Schweden thaten nichts, sep es aus Furcht vor der Rache der
Engländer, sen es aus Bestechung. Am 2. April 1801 erschien
die englische Flotte vor Kopenhagen, und während Parker in
Reserve blieb, griff Nelson die im Hafen liegende bänische Flotte

auf bieselbe Art an, wie früher die französsische bei Abulir, inder er zwischen ihr und dem Sasen sich einzwängte. Auch hier schieteten brei seiner Schiffe, aber mit den übrigen erreichte er seinen Bwed. Die Dänen wehrten sich auss helbenmüthigste, und in Abmiral Lassen wich nicht eber, die seine Schiffe brannten. Er rettete sich ans Land. Die sestliegenden dänischen Blockschiffe wurden alle von den Engländern zerkört, eben so ein Theil der Linienschiffe, aber auch sechs Linienschiffe Nelsons waren fast ganz zerkört. Man unterhandelte nun. Die Dänen sollten sich vom notwischen Bunde lossagen, weigerten sich aber. Es kam nur zu einem Wassenstilltande.

Mitten unter ben Unterhandlungen verbreitete fic bie Rad richt, Raifer Paul I. fen ermorbet worben. Das mar fur bie Englander noch ein viel größerer Bortbeil als bie Berftorung ber banifden Flotte, benn ber energische und tobtlich gegen fie erbit terte Paul murbe im Bunbe mit bem erften Conful bas gange Reftland gegen fle gewaffnet baben. Bonaparte funbigte ben Tob bes Raifers im Moniteur mit ben wenigen Worten an: "Raifer Baul I. ift in ber Macht vom 24. auf ben 25. Marg geftorben; am 31. fubr bas englische Geschmaber burch ben Sund. Befdicte wirb uns fagen, wie biefe beiben Greigniffe gufammenbangen fonnen." Die Gefdichte fagt es, ber Schleier bes Beheimniffes ift vollftanbig von ber blutigen Schredenenacht in St. Betereburg binmeggezogen morben. Raifer Baul mar von außerft jahzornigem Charafter und übereilt, machte jeboch gewöhnlich feine Barte wieber gut, \*) benn er mar voll Abel bes Gemuthe und Gerechtigkeitegefühl. Die letten Ereigniffe hatten ihn verbittert.

<sup>\*)</sup> Er ließ einmal ein ganzes Regiment, welches ihm nicht gut genug exercirte, vom Exercierplat birect nach Sibirien marschiren, rief es aber nach brei Tagen wieber zuruck. Wie Peter III. liebte er bas Solbatens spiel, spannte alles in knappe Uniformen ein und begründete jenes haßliche Oressuchten, welches noch unter Nicolaus I. Rußland vorzugsweise charafteristrte.

Die nachfte Umgebung fab fich feinen bofen Launen ausgefest und mancher mußte nicht, wenn er Morgens aufftanb; ob er Abends nicht auf bem Wege nach Sibirien febn murbe. Dan bat fogar behauptet, bes Raifers Gemablin und Gobne felber fepen nicht ficher geblieben und feine Bornwuth habe in ben letten Tagen einen mahrhaft gefährlichen Charafter angenommen. Bierin burfte mobl viel übertrieben worben febn, um bie Diffethat an ibm zu befconigen. Debr Erwägung verbient, bag ein Rrieg mit England niemals im Intereffe ber ruffifchen Großen liegen fonnte, weil fie als Grundbesiter ihre Rohproducte, ihre unermeglichen Getreibevorrathe, ihr Golg, Leber, Talg ac. hauptfachlich auf bem Seeweg und an England felbst verkauften. Rubem bingen viele ruffifche Staatsmanner und Benerale noch ber fruberen Bolittf Ratbaring's II. und ben Sympathien Sumarows an, bie burd bie gaftliche Aufnahme ber vertriebenen Bourbonen in Rugland nur erhöht worben waren. Frankreich war noch immer eine Republif. Bonaparte nicht viel mehr als ein Blebejer. Die ftolgen Ariftofraten Ruglands bachten in biefer Begiebung nicht anbers, mie bie englischen und öfterreichischen. Die plogliche Umtehrung ber ruffifchen Bolitif vom Bunbe mit England gum Bunbe mit Kranfreich mußte baber auch gang natürlicher Weise viele Gegner finben. Dag unter biefen Umftanben bie Englander felbft nicht mußig waren, ließ fich erwarten. Der englische Befanbte in St. Betersburg, Lord Bithworth, fant in naber Berbinbung mit ber Ramilie Subom, bie vom Raifer in einem Anfalle von Buth nach Sibirien gefdidt, balb aber wieber gurudgerufen und mit Ehren und Onaben übericuttet worben mar. Eine Frau von Berebfom, Somefter ber Subows, vereinigte in ihrem Salon alle Berfonen, benen ber Raifer megen feiner tyrannifchen Launen ober megen feiner Berbindung mit Frankreich verhaft mar, und ber englische Befanbte mobnte baufig ihren Cirteln bei. Bu ben entichiebenften Begnern bes Raifers gablte bie unter feiner Mutter einft machtigfte, iest jurudaeleste Ramilie Orlow, ber für bas englische Intereffe

auf biefelbe Art an, wie früher bie französische bei Abukte, knbem er zwischen ihr und bem hafen sich einzwängte. Auch hier scheiterten brei seiner Schiffe, aber mit ben übrigen erreichte er seinen Bwed. Die Dänen wehrten sich auss helbenmuthigste, und ihr Abmiral Lassen wich nicht eber, bis seine Schiffe brannten. Er rettete sich ans Land. Die festliegenden bänischen Blodschiffe wurden alle von den Engländern zerstört, eben so ein Theil der Liniensschiffe, aber auch sechs Linienschiffe Nelsons waren saft ganz zerskört. Man unterhandste nun. Die Dänen sollten sich vom norbischen Bunde lossagen, weigerten sich aber. Es kam nur zu einem Wassenstillstande.

Mitten unter ben Unterbanblungen verbreitete fic bie Radricht, Raffer Baul I. fep ermorbet worben. Das war fur bie Englander noch ein viel größerer Bortheil als bie Berftorung ber bantiden Flotte, benn ber energifde und tobtlich gegen fie erbitterte Baul wurbe im Bunbe mit bem erften Conful bas gange Feftland gegen fie gewaffnet baben. Bonaparte fündigte ben Tob bes Raifers im Moniteur mit ben wenigen Worten an: "Raifer Baul I, ift in ber Nacht vom 24. auf ben 25. Marg gestorben; am 31. fuhr bas englische Gefcwaber burch ben Gunb. Befdicte wirb uns fagen, wie biefe beiben Ereigniffe gufammenbangen fonnen." Die Geschichte fagt es, ber Schleier bes Bebeimniffes ift vollftanbig von ber blutigen Schredensnacht in St. Betereburg hinweggezogen worben. Raifer Baul mar von außerft idbrornigem Charafter und übereilt, machte jeboch gewöhnlich feine Erte wieber gut, \*) benn er war voll Abel bes Gemuthe und erechtigkeitegefühl. Die letten Ereigniffe batten ibn verbittert.

<sup>\*)</sup> Er ließ einmal ein ganzes Regiment, welches ihm nicht gut genug erreirte, vom Exercierplat birect nach Sibirien marschiren, rief es aber ach brei Tagen wieber zuruck. Wie Peter III. liebte er bas Solbatenspiel, spannte alles in knappe Uniformen ein und begründete jenes häßliche Dreffirspstem, welches noch unter Nicolaus I. Rußland vorzugsweise chasselterissete.

Die nachfte Umgebung fab fich feinen bofen Launen ausgefest und mander wußte nicht, wenn er Morgens aufftanb; ob er Abenbs nicht auf bem Wege nach Sibirien fenn murbe. Man bat foaar bebauptet, bes Raifers Gemablin und Gobne felber fepen nicht ficher geblieben und feine Rornwuth babe in ben letten Tagen einen mabrhaft gefährlichen Charafter angenommen. Sierin burfte wohl viel übertrieben worben fenn, um bie Diffethat an ibm zu beschönigen. Dehr Erwägung verbient, bag ein Rrieg mit England niemals im Intereffe ber tuffifden Großen liegen fonnte, weil fie als Grundbefiger ibre Robproducte, ibre unermeglichen Getreibevorrathe, ihr Golg, Leber, Talg ac. hauptfächlich auf bem Seeweg und an England felbft verkauften. Bubem bingen viele ruffifche Staatsmanner und Benerale noch ber fruberen Bolitik Ratharina's II, und ben Sympathien Suwarows an, bie burd bie gaftliche Aufnahme ber vertriebenen Bourbonen in Rugland nur erhöht worben waren. Frankreich war noch immer eine Republit, Bonaparte nicht viel mehr als ein Blebejer. Die ftolgen Ariftofraten Ruflands bachten in biefer Begiebung nicht anbers. wie bie englischen und öfterreichischen. Die ploplice Umtehrung ber ruffifden Bolitit vom Bunbe mit England gum Bunbe mit Frantreich mußte baber auch gang natürlicher Weise viele Gegner finben. Dag unter biefen Umftanben bie Englander felbft nicht mußig waren, ließ fich erwarten. Der englische Befanbte in St. Betersburg, Lord Withworth, fant in naber Berbinbung mit ber Ramilie Subow, die vom Raifer in einem Anfalle von Buth nach Sibirien geschickt, balb aber wieber gurudgerufen und mit Ebren und Onaben überfduttet worben war. Eine Frau von Gerebfom, Sowester ber Subows, vereinigte in ihrem Salon alle Berfonen, benen ber Raifer wegen feiner tyrannischen Launen ober wegen feiner Berbinbung mit Frankreich verhaßt mar, und ber englische Gefanbte mobnte baufig ihren Cirfeln bei. Bu ben entichiebenften Gegnern bes Raifers gablte bie unter feiner Mutter einft machtigfte. jest zurudgeseste Familie Orlow, ber für bas englische Intereste

eingenommene General Bennigsen (ein Sannoveraner) und ber Comperneur ber Sauptftabt, General Bablen, bes Raifers Gunft ling und rechte Banb, ben wohl nur Staatsgrunde gu fo großer Unbankbarteit verleiten fonnten. Man beschulbigte Bablen, er fer es gemefen, ber bem Raifer einen völlig ungegrunbeten Berbacht gegen feine Bemablin und gegen feinen alteften Sobn, ben Groß fürften Alexander, eingeflößt babe, um ibn in Born zu verfehen und im Born zu Borfaben und Befehlen zu verleiten, bie er bann wieber benutte, um ben jungen Groffürften in bie tobtlichte Angft vor feinem Bater ju verfeten und ju allem ju vermogen, mas er mit ibm bezwedte. Rur um feine Mutter und fich felbft vor ben Gefahren zu retten, bie ibm Bablen vorspiegelte, willigte Alexanber ein, bie Berichworenen nicht zu verrathen, noch zu hinbern, als ibm eröffnet murbe, es gelte, feinen Bater burd Entfernung vom Thron unicablich ju machen. Dag es auf einen Morb algefeben fen, fonnte er nicht abnen.

Alles war vorbereitet. Am 23. März um 11 Ubr bes Nachts brang Fürft Subow gewaltthatig in bas Schlafgemach bes Raifere und erklarte ibm, er verbafte ibn im Namen feines Gobnes Alexander. Baul jog ben Degen, nun fturgten aber bie übrigen Berichworenen binter Subow bervor und entwaffneten ben Raifer, ibren Berrn, ber fich aus Leibesfraften wehrte, bis Bennigfen ibn mit einer Scharbe erbroffelte. Noch in berfelben Racht murbe Alexanber zum Raifer ausgerufen. Das Bolf gehorchte ftumm. Der neue Raifer magte nicht, bie Morber zu bestrafen. Rur von Bablen jog er fich jurud, bie Subows aber blieben in feiner Bunft, und es icheint, ber Abel wußte ibn vollftanbig über bie materiellen Intereffen ber ruffifchen Lanbbefiger zu belehren, benn foon am 18. Mai wurben bie englischen Schiffe, auf bie fein Bater batte Befchlag legen laffen, frei gegeben und am 17. Juni gab Rugland burch einen feierlichen Bertrag mit England bie Anspruche bes norbischen Bunbes und bie Rechte ber Neutralen auf. England bebielt bas Untersuchungsrecht und batte vollftanbig . triumphirt. Man erkennt hieraus, baß England in ber Gewaltthätigkeit, im Mitfüßentreten frember Rechte und jeder Neutralität, im gemeinen Rauben und in der Arglist, ber auch das schlechteste Mittel gut genug ift, durchaus nicht hinter ben Franzosen zurücktand und wenigstens nicht befugt war, sich für den Vorkämpfer des guten alten Rechts gegen alles Unrecht, was aus der Revolution hervorgegangen war, auszugeben. Bei alledem lag in der Energie der Engländer etwas Großartiges im Vergleich zu den Schwächen und Schwankungen der übrigen Feinde Frankreichs.

Bonaparte mar nicht menig frappirt burd bie Rubnheit und bas Glud Englands, und beeilte fic, feinen Liebling Duroc, ber fruber in Berlin fo viel ausgerichtet, nun auch nach St. Betersburg zu ichiden, um ben jungen Raifer zu gewinnen und von England abzuziehen. Das foftete aber viel. Der erfte Conful enticolog fic zu großen Opfern und bewilligte in einem Bertrage vom 11. October bie Unabhangigfeit Reapels. Die jonifchen Infeln follten ein Kreiffagt merben. Bei ben Sacularifationen unb Entschäbigungen in Deutschland follten Rufland und Franfreich Bufammenwirken und insbesondere Bavern, Burttemberg und Baben, beren Fürften mit bem Raifer verwandt waren, begunftigen. Alexander fonnte fich biefen nur ibm gunftigen Bertrag gefallen laffen, ohne beghalb feine Berbinbungen mit England abzubrechen. Die bat Bonaparte einen ungunftigeren Bertrag gefchloffen. Er wollte offenbar nur Beit geminnen und bas englische Reuer an ber Newa ein wenig bampfen. Alexander war von bem Baabtlanber Labarpe in ber liberalen humanitatsichwarmerei bes Jahrbunberts erzogen worben, fein Liebling mar ber junge als Geifiel in Betersburg lebenbe Bole Abam Czartorpefi. Schon unter ber alten Ratharina und noch mehr unter feinem Bater gurudgefest, gebrudt, bebrobt, wollte Alexander ben Thron nicht bestiegen baben, um fich von ben Dorbern feines Baters hofmeiftern zu laffen und wenn er auch bem machtigen Abel in ber Sache nachgob, fo ftrebte er fic bod von ben ibm laftigen Berfonen lodzumaden. Das erforschte Duroc und barauf ließ fich immerhin von Sein bes ersten Consuls eine Politit grunden, ber die Hoffnung nicht ganz fehlte, ben jungen Raifer einmal naber zu Frankreich ber anzuziehen.

Unterbeg fammelte Bonaparte eine Flotte gu Boulogne, Iki bie England gegenüberliegenbe Rufte in beffern Bertheibigungefin feten und brobte mit einer Landung in England. Franfreid bid barüber in Rubel aus und brachte eine Menge patriotifde Den bar, um bie Klotte auszuruften. Da murbe Relfon abgefoid. bie Boulogner Flotte im Werben zu vernichten, aber zweimal, an 3. August, und ale er mit Berftarfungen wiebertam, am 14 mb 15.. wurde er mit Berluft von 8 Schiffen burch bas fürchterlich Reuer ber frangofischen Batterien gurudgeschredt. Das mar abn auch ber lette Ausbruch bes englischen Borns. Schon im Rrib iabr batte Bitt bas Ministerium an ben verföhnlicheren Abbingim abgetreten, und nachbem bie Berftorung ber banifchen Rlotte un Sprengung bes norbifden Bunbes gelungen mar, und anbererfett bie europäischen Dachte fammtlich gur Erhaltung bes Friebent geneigt waren, fo trat auch fur England ber Moment ein, in welchem die Friedenspartet die Oberhand gewann. In ber Ibit batte England bereits alles erreicht, mas es irgend verlangen fonnte, die Bernichtung aller mit ber feinigen rivalifirenben Rarinen und bie Eroberung ber reichften Colonien. Bon jest an bedurfte es ber großen Rriegsanstrengungen nicht mehr und fonnte ungleich mehr im Frieben burd Wiebereröffnung ber bisber ge bemmten Sanbelswege gewinnen. Man entidlog fic baber in London, am 1. October zu Amiens mit Frankreich zu unter banbeln.

Bei ber außerorbentlichen Bahigteit ber Englander und bet ftolzen Buversicht Bonaparte's war eine Ausgleichung zu ireffen überaus schwierig. Auch ware sie nie zu Stande gekommen, wenn nicht Abbington weit mehr nachgegeben hatte, als ber englische Egoismus erlaubte, weshalb er auch mit ben schwerften Borwar

fen überbauft murbe und ber Friebe felbft unmöglich von langer Dauer fenn fonnte. Abbington ließ fic von einem Berechtigfeitsgefühl beschleichen, bas gang und gar nicht im Charafter ber englischen Bolitif lag und ibm als Somache, ja als Berrath angerechnet wurde. Einmal gab er außer ber fpanifchen Infel Erinibat und bem bollanbischen Ceplon alle eroberten Colonien wieber beraus, verfprach bie Raumung Aegyptens, bas bem Gultan, und ber Infel Malta, bie bem Orben gurudgegeben werben follte, und anerfannte alle burd Bonavarte verrudte Territorialveranberungen auf bem Beftlanbe. Sobann feste er auch nicht einmal einen Sanbelsvertrag burd, ber geeignet gemefen mare, bie von Bongparte mit großen Opfern unterftutte frangofifche Inbuftrie gum Bortheil ber englischen ju ruiniren. Dagegen erlangte er bon Bonaparte nichts ale bie Raumung Reapels von franzöfischen Truppen. Das war ber berühmte am 25. Marg 1802 abgefcoffene Rrieben von Amiens. Go wenig er ben Englandern gefiel, murbe er boch eine Beitlang gehalten. Bitt felbft wollte erft bie baraus für England ermachsenben Rachtheile allen Englanbern gum Bemufitfenn fommen laffen und neue Ausbruche frangofischen Uebermuthe abwarten, um bann mit befto lauterem Beifall aufe neue bas Beiden gum Rriege ju geben.

Die gang unerwartete Nachgiebigkeit Englands hatte einen geheimen Grund in ber Furcht vor einer Landung ber Franzofen in England, die man Bonaparte's Kühnheit unbebenklich zutraute. Aber bas Ministerium burfte es ber Nation nicht eingesteben.

Breußen hatte während ber Wirren, bie ber norbische Bund veranlaßte, hannover besetzt, sogar mit Zustimmung Englands, welches die Breußen bort lieber sah als die Franzosen. Nach bem Frieden von Amiens mußten die Preußen hannover wieder verlassen, was dem Ministerium in Berlin zu nicht geringem Verbruß gereichte.

Bonaparte feierte in biefem Frieben mit England einen gro-Ben moralifchen Triumph, woburch er fich hatte bewegen laffen sollen, seinerseits nur das einmal Gewonnene zu erhalten und burch Mäßigung und strenge Rechtlickeit die Unterworsenen zu versöhnen und den Nachbarn Vertrauen einzustößen. Das that er aber nicht, sondern griff mit List und Gewalt immer weim um fic.

Der erfte Conful hatte Italien beständig im Muge behalten. Dort ben frangofifden Ginflug feft ju grunben und noch meiten Erwerbungen zu machen, mar auch nach bem Frieben von Luneville beständig feine Abficht; anfangs jeboch gugelte er fich in ber Berfolgung biefer Blane, inbem er Rudfict auf Rufland nabm, beffen Freundicaft ibm junachft ungleich mehr werth mar. gutes Einvernehmen mit bem Babfte benütenb, foicte er Murat im Beginn bes Jahres 1801 mit nur 15,000 Mann, bie aber bie gange Dacht Frankreichs binter fich hatten, in ben Rirdenftagt, ließ ibn Ancong befegen, bie Reapolitaner aus Rom vertreiben und biefe beilige Stabt bem Bapft wieber gum ausschließ lichen Eigenthum übergeben. Murat wurde weitere Schritte gegen Reapel gethan und zu biefem Behufe Berftarfungen an fich gezogen haben, wenn nicht Raifer Baul ins Mittel getreten mare. Die Ronigin Raroline von Neavel war mitten im Winter nach St. Betereburg gereist, um feine gutige Bermenbung nachaufuden, ba Defterreich ihr nicht mehr belfen konnte. Der ritterliche Raifer faumte nicht, ihren Bunfch zu erfüllen und Bonaparte willigte nur aus Befälligfeit für ibn in bie Schonung Reapels ein, von bem er icon fo oft berausgeforbert und im Ruden angegriffen worben war. Er verlangte jeboch Garantien gegen ben englischen Einfluß, mas Raifer Paul aus Sag gegen bie Englander nur billigte. In einem am 28. März 1801 zu Florenz abgefchloffenen Frieben trat Meapel an Frankreich bas Borgebirge Biombino und bie Infel Elba ab, bamit fich bie Englander bier nicht einniften fonnten und bulbete, bag 10,000 Frangofen unter Soult Tarent bis jum funftigen Frieben mit England befetten, um auch bier bie Englander abhalten zu fonnen, mit bem Rebengweck, fie, wenn es bie Umftänbe erlaubten, nach Aegypten zu schiden, bas bamals noch von ben Franzofen besetzt war.

Der unterwürfigfte Berbunbete Frankreichs war immer noch Spanien. Allein es wollte nun auch einmal feine Befälligkeit erwiebert feben. Die Konigin, felber eine Schwefter bes regierenben Bergogs von Barma, batte ihre Tochter Marie Louise mit bem Sohne beffelben, Ludwig, vermählt. Es mar ihr Lieblings. find, und ale fie fab, bag Bonaparte in Stalten icalten und malten tonne, wie er molle, lag fie ibm an, bas Bergogthum Barma zu vergrößern. Dem erften Conful war zu viel am Beiftanb Spaniens gelegen, als bag er biefe Bitte batte abichlagen tonnen. Er bot ihr alfo fur bas fleine Parma bas ungleich grofere und reichere Toscana an, in beffen Befit ber Bring von Barma ben Titel eines Ronigs von Betrurien annehmen follte. Rur biefe Bunft aber verlangte er von Spanien bie Abtretung ber Colonie Louistana in Morbamerita, bie ibm gum Erfat fur St. Domingo und Aegypten bienen follte, und 3mangemaagregeln gegen Bortugal, um es vom Bund mit England abzugieben. Beibes murbe ibm zugeftanben. Gine fpanifche Armee rudte in Portugal ein, obgleich ber Ronig biefes Lanbes Schwiegerfobn bes fpanifchen mar, und ließ fich bie Broving Olivenza abtreten. Bonaparte fand aber ihr Verfahren nicht energifch genug und ichicte auch noch eine frangofifche Armee gegen Portugal, welches biefelbe nicht abwartete, fonbern am 29. September 1801 einwilligte, ben Englanbern alle Bafen zu verschließen, an Frankreich einen Theil bes bortugiefifchen Guiana abzutreten unb 20 Millionen ju gab-Ien. Das war bie in Alegypten beschloffene Rache.

Es fiel nicht wenig auf, bag Bonaparte einen Prinzen bes Saufes Bourbon, ben Gerzog von Barma, zum König von Gertrurien erhob. Als ob er bie firengen Republikaner ein wenig batte ärgern wollen, empfing er fogar ben neuen König unb feine Gemablin, bie es jeboch vorgezogen hatten, nur unter bem Namen eines Grafen und einer Grafin von Livorno zu erscheinen, in Ba-

ris und gab ihnen Fefte. Allein er that es nur, um fic baburd bie Ronigin von Spanien zu verpflichten, und er batte fic fur feine Gefälligfeit burd bie Bufiderung von Barma entidabigt Als ber alte Bergog von Parma im October 1802 farb, annullirte Bonaparte beffen Teftament, nach bem feine Gemablin, bie öfterreidifde Ergbergogin Amalie, batte fortregieren follen, trid bie ungludliche Amalie aus bem Lande und raubte ibr foggr ihr ganges bewegliches Bermogen und ihre Juwelen unter bem Bov wand, fie gehörten zum Staatsichat. Er felbft folug biefen Raub im Moniteur ju 2 Millionen an Juwelen, 112 Bfund Golb und 225,000 Ungen Gilber an. Spanien hatte fein Intereffe, fich fur bie Bittme ju verwenben, wenn nur bem jungen Bringen Betrurien blieb, und Defterreid mar ju fomad, Ginfprace ju thun. Uebrigens wollte ber erfte Conful Barma an Spanien abtreten, wenn er bafür Floriba, bie reiche Galbinsel Norbamerifa's in ber Dabe von St. Domingo, erhielte.

Eben fo treulos und gewaltthatig rig Bonaparte Biemont an fic. Dem langit vertriebenen Konig von Sarbinien mar amgr immer noch fein Unfpruch geblieben, und aus Rudficht auf ben Raifer Baul batte Bonabarte benfelben anerkannt. Raum aber erfuhr er bes Raifers Tob, als er auch fogleich bie Einverleibung Biemonte in bie frangofifche Republit befahl und bas Decret graliftig vom 2. April 1801 als von einem Tage batirte, an welchem er ben Tob bes Raifers noch nicht hatte wiffen konnen. Damit hoffte er Paule Nachfolger, Alexander, zu taufchen. Rarl Emanuel, beffen fromme Gemablin gestorben mar, wollte nichts mehr von ben Ehren biefer Welt wiffen, entfagte freiwillig einem Thron, ben er nicht mehr befaß, am 4. Juni 1802, und überließ ben Ansvruch barauf feinem Bruber Bictor Emanuel. In Turin bauste ber aus Megypten gurudgefehrte Menou als frangofifder Statthalter wie ein Bafcha und machte fich allgemein verhaft. Die thatfacliche Bereinigung mit Frankreich erfolgte erft am 4. September.

Mun blieb Bonaparte noch übrig, auch ber cisalpinifchen Republif ben letten Schein von Unabhangigfeit zu nehmen. Sein Befanbter Betit in Mailand und bie beftochenen Saupter ber Republif leiteten auf feinen Befehl alles ein. Gine große Confulta von 450 Deputirten follte fich nicht etwa in Mailand, fonbern in: Lyon versammeln, um bier über eine zwedmäßige Aenberung ber cisalvinifden Verfaffung zu berathen, alfo nicht blos unter frangofficem Einfluß, fonbern fogar auf frangofficem Boben. Die Bemablten tamen mirtlich, bie meiften als icon im voraus gewonnen, andere gezwungen. War auch noch ber eine ober anbere Ehrenmann unter ihnen, ber bie Lombarbei nicht blinblings an Frankreich verfaufen wollte, fo fehlte ihm boch in Lyon jegliche Unterflütung ber lombarbifden Boltoftimmung. Sier berrichte nur noch ber Bille Bonaparte's, ausgesprochen burch feinen Minifter Talleprand und ben Deputirten vermittelt burch ben Braffbenten Sommariva und burd ben cisalpinifden Minifter bes Ausmartis gen, Marescaldi. Am 11. Januar 1802 fam ber erfte Conful felbst nach Loon umb murbe bier von ben Ginwohnern, bie langft eine Borliebe fur ibn batten und benen er bei jeber Gelegenbeit besonders gnabig gewesen mar, mit ber lauteften Freude und Begeifterung empfangen. Gin großer Theil ber Sombarben flimmte in biefen Wonnetaumel ein und bie Confulta fpielte nun bie perabrebete Comobie mit einem theatralifden Feuer burd, bas felbft bie Frangofen beichamte. In einer Anrebe voll Schwulft unb friechenber Schmeichelei erflebten fie von Bongvarte bie Ongbe, er als ber Burbigfte moge, wie er erfter Conful ber frangofischen Republit fen, nun auch Brafibent ber cisalpinifden werben, mas er benn auch bulbreich genehmigte, 26. Januar. Seine Antwort mar ein rudfichtslofer Ausbrud ber Menfchenverachtung, ju ber er freilich auch berechtigt erschien. "Ich habe, fagte er, unter euch Micmanben gefunden, ber bie Burbe eines Brafibenten eurer Republit verbient batte." Sie bewiefen bie Babrbeit feiner Worte, inbem fle fturmifden Beifall flatidten. Er ernannte Delgi B. Dengel, 120 Jabre. U. 29

zum Präsidenten ber Regierung in Mailand und Brina zum Fnanzminister, ber jährlich eine beträchtliche Summe an ben eine
Consul abliesern mußte, aber die Lombarden durch dem Glanz und
Prachtbauten täusche. Damals befahl er namentlich die Boldbung des herrlichen Malländer Domes. Nicht unwichtig ward gleichzeitige Weglassung des cisalpinischen Namens, an des
Stelle officiell der Name pitalienischen Namens, and Damit war ausgesprochen, daß sich die gedachte Republik viellick einmal über ganz Italien ausbehnen werde. Bonaparte suchte wächst daburch biejenige Partei zu gewinnen, die eine Einheit waganz Italien erstrebte.

Unericopflic an Mitteln, auch im Frieben Eroberungen !! maden, traf Bonaparte eine feiner genialften Maagregeln in Ben auf bie Schweiz. Es tam ibm barauf an, biefes Bollmert atal Italien und Deutschland auf eine zwanglofe Beife zu befier Franfreich follte nicht, wie bisher, bie unpopulare jafobinit Minberbeit icuten, fonbern wie zur Beit Lubwigs XIV, bie Alfdmeizer, bie foberaliftifde und ariftofratifde Debrbeit für fide winnen. Er bulbete baber, bag bie lettere Bartei in bie Regie rung ber belvetifchen Republik eintrat und bag fogar Rebin; ber tapfere Schwbzer, ben Frangofenfreund Dolber in ber Bunt bes Landammann ober Brafibenten ber Republif verbrangte. Ar bing verfehlte auch nicht, nach Paris zu reifen, ben erften Conff ju begrußen und fich mit ihm ju verftanbigen. Bonabarte empfin; ihn febr zuvorkommenb und verabrebete mit ihm bie Umanberm ber belvetischen Berfaffung. Die einzelnen Cantone follten micht mebr Gelbständigkeit erhalten, bagegen Waabt und Margau ro Bern losgeriffen und befondere Cantone bleiben. Bon Ballis folls ber Lanbestheil, burch ben bie neue Simplonftrage führte, mi Frankreich, ber übrige, fo wie auch Graubundten mit ber Sorig vereinigt werben. Die frangofischen Truppen follten bie Sonis verlaffen und biefer eine ewige Neutralitat gugefichert bleiben. All jeboch Rebing bas lettere Bugeftanbniß fo weit ausbehnte, bag n

nad feiner Rudfebr mit allen anbern Grofmadten Guropa's in biplomatifden Berfebr trat und Gefanbte berfelben bei feiner Berfon accreditirt munichte, murbe er balb belehrt, bag er ben erften Conful nicht vollkommen richtig verftanben babe. Der lettere begunftigte nunmehr eine Contrerevolution ber Belvetier, burd melde Dolber wieber an bie Spite fam, jog aber fobann alle frangolifchen Truppen aus ber Schweiz beraus, mas nothwenbigerweise alsbalb wieber Dolbers Sturg zur Folge haben mußte. Aber gerabe bas wollte Bonaparte. Alle Parteien in ber Soweig follten nach einander ihre Unfähigkeit barlegen, um bie Mothwendigfeit feiner Bermittlung zu beweifen. Raum maren bie breifarbigen Sahnen jenfeits bes Jura verfdwunden, als icon bie foberaliftifde Reaction an allen Eden ausbrach. Rebing ftellte fic an bie Spite ber Altidmeiger. Der belvetifde Regierungegeneral Anbermatt gog ibm gwar mit einigen taufenb Mann entgegen. wurde aber nicht einmal in bie Stabt Burich eingelaffen, bie bei biefem Unlag wieber auf's entichiebenfte ihre antibelvetifche Befinnung bemährte. In ohnmächtigem Born ließ Anbermatt einige Bomben in bie Stadt werfen, mußte aber vor ben ringeum aufgestanbenen Bauern gurudweichen. Mittlerweile brach auch in Bern felbft am Sit ber Regierung bie Ungufriebenheit aus, Dolber bankte ab und Reding jog triumphirend ein, 18. Gept. 1802.

Bonaparte traf nun fogleich feine Maaßregeln, ließ General Ney mit 30,000 Franzosen wieber in die Schweiz einrucken, wo man thnen keinerlei Wiberstand entgegensetze, und erklärte ben Schweizern: "ihr bietet seit zwei Jahren ein betrübendes Schauspiel bar. Entgegengesetze Barteten haben in der Gerrschaft gewechselt, alle gleich schwach und ungeschickt. Ich wollte euch völlig euch selbst überlassen und habe deßhalb meine Aruppen zurückzezogen; aber ihr wist euch nicht selber zu helfen. Ich kann eurem Unglück nicht länger gleichgültig zusehen. Ich werde also als Bermittler unter euch austreten und meine Bermittlung wird eine wirksame sehn, würdig der großen Nation, in beren Namen ich rede.

Sofort beidieb er bie Baupter aller Bartelen unb Bertreter aller Comeiger Intereffen ju einer Befprechung unter feinen Augen nach Baris. Man fiebt, fomobl feine Unrebe an bie Someiz als biek Eröffnung eines Schweizer Congreffes auf frangofifdem Boba mar nur eine Nachabmung feiner Bebanblung ber Lombarben in Lyon. Allein er ging bod nicht fo meit, fich jum Brafibenten ba belvetifden Republit ausrufen zu laffen. Das murbe bie europaifoen Racte ju febr aufgeregt baben. Er fonnte Berr ber Gomet fenn auch ohne biefen Titel. Die tiefgefrantten Altichmeizer moll ten nicht nach Baris geben, Bonaparte mußte fie erft einlaben und ihnen fomeicheln. Da fie faben, er fen aufrichtig mehr für fle als für bie Anhanger Dolbers gestimmt, fo tamen fle enblich und erhielten wirklich von ibm eine neue foberaliftifche Berfaffung, bie fich ber alten vor ber Revolution bestandenen wieber näberte. Durch bie Mediation sacte vom 19. Februar 1803 murbe feftgefest, es follte feine einbeitliche Regierung ber Someta mehr geben, fonbern wieber nur eine Tagfatung, befchickt von ben Ge fandten ber fouverainen Cantone. Der erfte Conful felbft erorterte in einer anabigen Rebe bie Borguge bes Foberalismus fur bie Someig. Die hirten in ben abgeschloffenen Thalern bes Sochgebirge konnten unmöglich bie gleiche Berfaffung haben, wie bie Burger ber reichen Stabte in ben Thalern und an ben Rluffen. Die Natur, bie Sitte, bie geschichtliche Erinnerung und bas Intereffe wirke hier zusammen zu Bunften ber Trennung. Die Schweiz werbe als Bunbesftaat viel mobifeiler regiert und fen ftarfer nach außen, weil jebes ihrer Blieber fich freier bewegen konne. Er bielt es aber auch ihrem innern Glud fur guträglicher, wenn fie fich nicht mehr in bie Sanbel Europa's mifche und fich baber in ben auswärtigen und Rriegsangelegenheiten von ihm und Frankreid vertreten laffe, mogegen er ihr garantirte, fich in bie inneren Ungelegenheiten ber Cantone niemals einmischen zu wollen. Schweiz hatte ihm fortan 18,000 Mann Truppen zur Verfügung au ftellen. 218 ein fleines Sonorar fur feine Bermittlung aber annullirte ber erfte Conful 15 Millionen Bond, bie ben Someis gern Entichabigungen für fruber Beliefertes und Beraubtes gugeficert batten. \*) Um bie Barteien im Innern mehr zu verfobnen. bulbete er nicht, bag bie ariftofratifchen Gefdlechter wieber ausfollieglich zur Regierung berechtigt fenn follten, forantte aber bas Recht ber Regierungefähigfeit auf folde ein, bie in Bern wenigftens 1000, in Burich wenigstens 500 Franten jabrliche Rente aus Lanbbefit bezogen, alfo mit Ausichluß bes bemofratifden Bobels. Bu ben alten Cantonen Bern, Burich, Solothurn, Freiburg, Bafel, Lucern, Uri, Somy, Unterwalben, Bug, Glarus, Appengell, St. Ballen, Schaffhausen tamen als neue bingu: Aargau und Baabt (früher bei Bern), Thurgau (früher von ben fleinen Cantonen gemeinschaftlich regiert), Teffin (befigleichen) und Graubundten, zusammen 19 Cantone, bie aber auf ber Tagsatung nicht nach Cantonen, fonbern nach ber Einwohnerzahl ftimmten, fo bag auf je 100,000 Seelen eine Stimme fiel. Der erfte Lanbammann wurde b'Affry von Freiburg, ein alter Solbat.

Auch die batavische Republik behielt ihre scheindare Unabhängigkeit, mußte aber alles thun, was Bonaparte wollte. Sie wurde bamals von Schimmelpennind geleitet, wie die cisalpinische Republik von Melzi, unter der Oberhobeit Bonaparte's. Sie erlangte zwar im Frieden von Amiens das Cap wieder, schulbete dafür aber Frankreich wahrlich keinen Dank, weil sie bie schone Colonie doch nur wegen Frankreich verloren hatte. Gleichwohl machte sich Bonaparte dafür bezahlt, consiscirte die gesammten Domainen des Hauses Oranien für seine Rechnung und ließ sich von der batavischen Republik noch überdies 18 Millionen für die

<sup>\*)</sup> Wie die guten Schweizer noch beim Abichiebsichmause in Barts um eine Million betrogen werden sollten, indem man ben von Bein etwas Benebelten geschwind noch eine verfälschte Urtunde zur Unterzeichnung vorslegte, was aber bes Buricher Reinhart Bachfamteit vereitelte, ergahlt Muralt im Leben Reinharts.

Sunft bezahlen, bag biefelbe nur noch 10,000 Mann Gulfstruppa ftellen burfe.

Nach bem Frieden von Luneville mar bem beutiden Reift bie traurige Aufgabe geworben, bas Gefcaft ber Gaculati fationen und Entichabigungen, welches mit bem & fabter Congreß abgebrochen worben war, von neuem zu beginna Dag Franfreich nach wie vor babei bas Schieberichteramt bebielt, verftand fich wegen ber Gifersucht zwischen Defterreich und Breufe von felbft, weil biefe beiben Dachte einanber nichts gonnten und mittelft Frankreichs einander verfürzen wollten. Defterreich ma für feinen Berluft lediglich auf bie Ausbeute ber Sacularifations und Entichabigungen im beutiden Reiche fur fich und bie vertib benen Kürften von Toscana und Mobena angewiesen. 11m burd Bonaparte's Beiftanb fo viel als moglich zu erwerben, erfaufte if benfelben burch bie bereitwilligfte Rachgiebigfeit in allen anben Bunften. Richt nur bulbete es bie graufame Bertreibung unb Be raubung ber Erzberzogin Amalie in Barma, fonbern Berr von Cobenal verrieth auch bem erften Conful bie Antrage Rebings, bie auf eine größere Selbftanbigfeit und mahre Neutralitat ber Sonel binamedten. Breugen verfolgte gang biefelbe Politif und billigk alles, mas ber erfte Conful that, wenn es nur reiche Entidable gungen für fich und ben ibm verschmägerten Erbftattbalter von Solland burchfette. Naturlicherweise fuchten nun auch alle fleine ren beutichen Fürften ihr Beil in Frankreich, und Berr von Jab leprand, bem Bonaparte bas Gefcaft übertragen batte, murte bon ben beutiden Befanbten, jum Theil auch bon Fürften und Burftinnen in Berfon formlich umlagert. \*) Die einen wollten mebr baben, bie anbern weniger verlieren. Alle bielten Bern bon Talleprand fur zuganglich und vergolbeten bie Sanb, bie einft

<sup>\*)</sup> herr von Gagern ergahlt (mein Antheil an ber Bolitit I. 117 f.) bie altbeutsche Strafe bes hundetragens habe sich hier wiederholt, inden sich vornehme Bittsteller herabgewurdigt hatten, Talleprands Schoophand chen zu tragen.

unwürdig Sacramente gespenbet und später so viele falsche Etbe geschworen hatte. Die Mittel, die von mancher Seite, zum Theil duch von Damen, angewandt wurden, seine Gunst zu erkausen, blieben jedoch hinter ber Schamlosigkeit bes herrn von Talleyrand selbst noch zuruck, benn dieser nahm von allen, hielt aber seine Zusagen nur wenigen. Die lette Entscheldung hing auch nicht allein von ihm ab, benn er mußte dabei ben russischen Gesandten Markow zu Rathe ziehen und berücksichtigen, weil der erste Consul um jeden Preis den jungen Kaiser Alexander für sich gewinnen wollte. Der russische Gesandte war aber mit wenig zufrieden. Es kam ihm hauptsächlich darauf an, Württemberg, dem die Mutter, und Baben, dem die Gemahlin des Kaisers entstammte, bet den Theilungen zu bevorzugen.

Alle Parteien waren barin einverstanden, daß die geistlichen Länder, und da biese für so viele Forderungen nicht ausreichten, auch die meisten Reichsstädte in die Entschädigungsmasse geworsen werden müßten. Bom verbrieften Rechte der Inhaber, vom Schus bes Reichs war nicht mehr die Rede. Der Kaifer selbst wollte nur noch die Beute theilen und indem er das deutsche Reich als solches aufgab, sein österreichisches Erbe abrunden. Breußen sah in der Bernichtung der geistlichen Kürstenthümer zugleich eine Miederlage des Katholicismus und des Hauses Habsburg, dem die brei geistlichen Kursürsten stets ergeben gewesen waren. Bonaparte aber nährte mit großer Ueberlegung die einander ausschließende Politik Desterreichs und Preußens, schmeichelte beiden mit bessere Abrundung ihrer Staaten und trennte beide auf's geschickteste von dem Rest des deutschen Reichs, den er unter seine eigene Obhut nahm. Dabei diente ihm hauvtsächlich Bayern.

Mehr als je bebauerte Defterreich, mit seinem alten Blan ber Erwerbung Baperns bisher immer gescheitert zu sehn, benn zu seiner Abrundung war ihm bieses Land unmittelbar im Norden von Tirol unentbehrlich. Es hoffte auch jest noch zu seinem Zweck zu kommen und die Isar zur Grenze zu machen, indem es dem Eux-

fürsten von Bayern mit allen vormals öfterreichischen, geistlichen, ritterschaftlichen und städtischen Gebieten in Schwaben entschäbigen und ihm Augsburg zur hauptstadt geben wollte. Als bas nicht perreichen mar, wollte es wenigstens ben Inn zur Grenze haben. Aber auch das murbe durch Frankreich und Preußen verhinden. Es sah sich sijolirt, von allen Seiten verlassen und verrathen um wirklich wurde das Entschädigungswerk durchgesetzt und das beutset Reich vertheilt, ohne daß ber beutsche Kaiser dabei nur zu Rathe gezogen worden ware.

Unter Buftimmung Ruglands ichlog Frankreich querft mit Breugen am 23. Mai 1802 einen geheimen Bertrag ab, bemaufolge ber letigenannte Staat bie Bisthumer Bilbesheim, Raberborn um Munfter (biefes nur gum Theil), verschiebene fleine Abteien und bie Reichsftabte Goslar, Norbhausen, Mublbausen und bie Stabt Erfurt nebft bem Eichsfelbe gewann. Breugen batte amar gerne mehr im Guben ermorben, Bonaparte aber rebete ibm bas aus, weil er es auf Norbbeutidland allein einfdranten und Mittelbeutidland unter feinen eigenen Ginflug ftellen wollte. Der Erbftattbalter bekam bas reiche Fulba. Nachbem bies abgemacht mar, folog Frankreich eben fo geheim feinen Bertrag mit Bayern, welches verschwenderisch bebacht murbe, indem es bie großen Bistbumer Burgburg, Bamberg, Cichftabt, Augeburg, Freifing, bie Abtei Rempten, bie Berrichaft Werbenfels, bie Stabt und Feftung Baffau, bie Reichoftabt Ulm und einige fleinere Stabte bekam. Defterreich war auf's tieffte emport, bag man Bavern fo groß machen wolle und namentlich wegen Baffau. Es magte baber lieber alles und ließ Paffan befegen, ebe bie Bayern tamen, 18. Auguft. Es erfolgte inbeffen wegen biefes Borfalls fein Rrieg. Bonaparte befdwichtigte Defterreich, indem er ibm nicht nur Baffau, fonbern auch die fühtirolischen Bisthumer Briren und Trient ließ, bie mit Salzburg bem Großberzog von Toscana bestimmt gewesen maren. bem bafur Bayern bas icon bewilligte Bisthum Cichftabt abtreten mußte. Diefer Großherzog befam außer Salzburg und Gichftabt

noch bas Bisthum Baffau ohne bie Stabt, und Berchtesgaben und wurde beutscher Kurfürst. Der Herzog von Mobena erhielt ben bisher öfterreichischen Breisgau, blieb aber in Benebig, wo er sich von seinen gesammelten Schätzen vergnügte. Es ist bezeichnend, baß England gegen biese Zerreisfung bes beutschen Reichs nicht protestitte, sondern sich mit dem Bisthum Osnabrück, das man Hannover gab, beschenken ließ.

Damit waren bie Sauptanftanbe gehoben. Alles übrige mar Nebenfache. Bon ben brei geiftlichen Rurfürften lebte nur noch ber von Trier, ber ale Bifcof von Augsburg feine weitern Unipruche machte, und ber von Daing, ber frubere Coabiutor, Rarl von Dalberg, ber ale Reichbergfangler beibehalten murbe, feinen Sis in Regensburg nahm und bie Refte bes Mainger Ergbisthums auf bem linken Rheinufer nebft Afchaffenburg erhielt. Das mar eine Concession fur bas beutide Reich und Defterreich, bie Bonaparte jeboch nur befibalb machte, weil er in Dalberg bereits ein fünftiges Werkzeug feiner ferneren Blane ausgefunden batte. Aus Rücksicht auf Rugland wurben Burttemberg und Baben zu Rurfürstentbumern erboben und reichlich mit Erwerbungen bebacht. Erfteres erhielt bie reiche Probftei Ellwangen, eine Menge Rlofter und neun Reichsftabe, barunter Seilbronn, Eglingen, Reutlingen, Rottweil, Sall; Baben erhielt Conftang mit allen Theilen ber Bisthumer Conftang, Bafel, Strafburg und Speier auf bem rechten Rheinufer, die bisherige Abeinpfalz auf bemfelben Ufer mit Mannbeim und Beibelberg, bie Berrichaft Lahr und viele Abteien und fleben Reicheftabte, Offenburg ac. Much Beffen-Darmftabt unb Naffau wurden burd Theile bes Mainger und Wormfer Bisthums, Reichoftabte und fleine Aemter vergrößert, Deffen-Caffel erhielt nur wenig von Mainz, aber bie Rurmurbe; Olbenburg megen ber ruffifden Bermanbtichaft bas Bisthum Lubed. Bon alten Reichsund freien Stabten blieben nur noch Frankfurt am Main, Rurnberg, Augsburg, Regensburg, Weplar und bie Sanfeftabte Samburg, Lubed und Bremen übrig. Das beutiche Reich anerkannte alle

blefe Beranterungen in bem Reichsbeputationshauptfolug im 25. Rebruar 1803.

Das Schimpfliche, was in biefen größtentheils vom Ausland bietirten Vertbellungen lag, wurde bem beutschen Reich einigermaßen baburd gemilbert, baß wenigstens um so mehr Winkelsouverainein und Kleinstaaterei zu Grabe ging und bas Dickicht ber Farben auf ber beutschen Landkarte etwas lichter wurde.

Cobald ber Briebe mit England eingeleitet mar, unternahm ber erfte Conful eine große Expedition nad St. Domingo. Die Erbaltung biefer Colonie lag ibm febr am Bergen. Er wollte ben Rubm baben, wieber ju gewinnen, mas ber Convent verlorm batte. Er wollte einen Erfat für Megppten haben. vielleicht noch mehr, wenigftens beutet bas Anerbieten an Spanien, filr Marma floriba gu nehmen und ber Erwerb bes portugiefifden Gulana nod weltere Plane an. Da er bie englifde Dachtentwidlung in Offindien nicht batte hindern konnen, wollte er ihr vielleidt funftla in Weftinden befto fraftiger entgegentreten. Er batte fich von bem gefälligen Spanien auch ben fpanifchen Theil bei Aniel Et. Domingo abtreten laffen und entfanbte ein Beer, bad fich burd nachgeschiedte Verftarfungen bis auf 34,000 Mann vermehrte unter feinem Somager Beneral Lectere mit einer großen Motte babin ab, eine Rriegsmacht, wie noch feine frangofifche in folder Gtarle nad ben meftinbifden Bemaffern gefdidt worben um Beweife, welch großen Werth Bonaparte auf biefe Wrychltion legte. Man will übrigens bemerkt baben, bag er biefer Mruice Truppen einverleibte, bie ibm megen ihrer noch jatobinifchen Weffunung verbachtig maren und beren er los fenn wollte. auf ben fielneren frangofifchen Infeln balb barauf bie Stlaverei idimlich wiederbergeftellt murbe, brobte ben Regern auf St. Dominge obne Ameifel baffelbe Loos. Der erfte Conful butete fic aber mobl. jene Probung auszusprechen. Er hoffte bie Reger gu taufden und unter fich zu entzweien, um bann bequemer unter Muen aufraumen zu konner Touffaint=Louverture, bamals republikanisches haupt ber Insel, hatte zwei Sohne nach Baris geschick, um fie baselbst erziehen zu laffen. Der erste Consul schickte sie ihm mit einem sehr freundlichen Schreiben zurud, worin er seinen Berbiensten bas größte Lob spenbete, ihn aber aufforberte, bie Oberhoheit ber französischen Republik anzuerkennen, bie ihn zu ihren berühmtesten Bürgern zähle. Durch ihn wollte Bonaparte auf die Neger einwirken, ihren Wiberstand lähmen.

Es erfolgte jedoch nicht alles fo, wie der erste Consul wünschte und erwartete. Leclerc landete am 5. Februar 1802 auf der Insel, sand aber Widerstand und richtete so wenig aus, wie früher die Generale der Jakobiner. Zwar gelang es ihm, Toussaint durch Berrath gesangen zu nehmen und nach Frankreich zu schieken, wo er im Kerker vergessen start; aber die Neger behaupteten in surchtbaren Kämpsen ihre Unabhängigkeit und das schone französische Deer wurde durch das gelbe Fieber vollends vernichtet. Leclerc selber start, sein Nachfolger Rochambeau wurde auf der Flucht über Meer von den Engländern gefangen. — Bonaparte gab nun alle westindischen Pläne auf und verkaufte auch Louislana an die Nordamerikauer um 10. Mil. Kranken.

England behnte bagegen gerabe bamals seine Herrschaft in Oft in bien immer weiter aus. Dort abministrirte immer noch Sir Arthur Wellesley, welcher unter ber Glut ber indischen Sonne und unter ber heißen Wuth bes indischen Kanatismus die Eiskälte bes nordischen Verstandes bewahrte, und benutzte die elenden Streitigkeiten ber Mahratten-Fürsten, um einen burch den andern zu verderben. Als der wilbe Holfar dem nominellen Oberherrn der Mahratten, den Peiswa von Puna, vertrieb, half Wellesley dem letztern, setzte ihn wieder ein und machte ihn dadurch von sich abhängig. Als aber Scindia, der mächtigste Fürst unter den Mahratten, der neben seinen berühmten Reitern noch 72 Bataillone von französischen Ofsizieren besehligtes Kußvolk und 460 Kanonen hatte, auf französischen Antrieb oder aus eigener Besorgnis wegen der immer mehr anschwellenden Macht der Engländer, den Risam

als Freund der lettern bedrängte, zog Wellesley sogleich with ihn aus, besiegte ihn mit viel geringeren Streitkräften in einem einzigen Sommerfeldzug und brachte ihm die lette Niederlage is der großen und blutigen Schlacht von Asiape am 24. Septemba 1802 bei, nach welcher Scindia um Frieden bitten und alles bewilligen mußte, was England verlangte. Jetzt erst griff holfat, der schabenfroh Scindia's Niederlage mit angesehen, die Englände an, wurde aber ebenfalls durch General Lake besiegt und als Wellesley abberusen wurde, nahm er den Ruhm mit, die mächtigken Feinde Englands in Indien unschädlich gemacht und die Grenz der Compagnie um hunderte von Meilen vorgerückt zu haben. Aber er empfing zum Dank nur den Bathorden und mußte nach Europa heimkehren, um als Generalmajor unter viel verdienst und talentloseren Generalen zu bienen.

Wir fehren nach Franfreich gurud.

Der Hof bes ersten Consuls nahm, trot ber noch beibehaltenen republikanischen Formen, immer mehr von ber ehemaligen königlichen Würbe an. Jeber neue Sieg, ben Bonaparte ersocht, führte auch neue glanzende Gesandtschaften nach Paris, die ihm aufwarteten. Ueberdies lockte sein Ruhm eine Menge vornehme und ausgezeichnete Fremde nach Paris, die seine edle Einsachbeit, den Geist in seinen Umgebungen und die liebenswürdige Grazie im Cirkel seiner Gemahlin nicht genug bewundern konnten. Eine Menge Berichte von Reisenden aus jener Beit geben davon Beugnis. Nach dem Frieden von Amiens fanden sich auch Engländer schaarenweise in Baris ein, um den Helben des Jahrhunderts anzustaunen. Auch For kam herüber und wurde vom ersten Consul aufs ausgezeichnetste wie einer seiner intimsten Freunde empfangen. Biele vornehme Treunde blieben in Paris, namentlich zierten reizende Bolinnen den

lon ber Mabame Bonaparte. Auch Gelehrte, Kunftler, Rotaäten bes Geiftes fanben leicht Zutritt. Im Uebrigen behielt Kof ein vorherrschend militärisches Aeußere. Täglich parabirten vor ben Tuilerien, beren Anblick bem erften Conful so unentbehrlich war, als ihnen ber seinige. Er sorgte bafür, baß sie oft wechselten und baß er ihrer nach und nach so viele als möglich unter die Augen bekam. Die Musterungen mährten lange. Er untersuchte alles, frug die Soldaten nach allem, bemerkte jeden Fehler, sorgte für alles. Dadurch machte er sich im Heer unermestlich populär und hielt die Generale in Athem. Zugleich blenbete der Anblick dieser schönen und berühmten Krieger die Bariser wie die Fremden und verdürgte dem ersten Consul seine Gewalt. Zum Kern der Truppen machte er eine Consul argarde von 8000 Mann, aus den besten und verdientesten Soldaten der übrigen Regimenter auserlesen, unter denen sich besonders die Grenadiere mit ihren Bärenmühen durch martialische Haltung auszeichneten.

Inbem ber erfte Conful ber Monardie entgegenging, mar er feft überzeugt, bagu wie ber Rirche, fo auch ber Ariftofratie gu beburfen. Das fonnte nun aber nicht ausschließlich bie alte Ariftofratie fenn, bie noch ben Bourbons anbing. Wie gerne er biefelbe aufnahm, fo mußte er bod auch ben großen Berbienften und Mamen ber burgerlichen Emportommlinge gleiche ariftofratische Rechte gemahren. Noch mar an bie Wiebereinsetung eines eigentlichen abeligen Standes nicht zu benten, aber Bonaparte bereitete biefelbe vor burd Grundung ber Chrenlegion, einer Orbendritterfcaft, in bie jebes Berbienst aufgenommen und bie eben baburd vom gemeinen Bolf unterschieben werben follte. Die Legion hatte eine militarifde Ginrichtung. Sie murbe gu 6000 Mann berechnet. eingetheilt in 15 Coborten mit je 30 Offizieren, 20 Commanbeure und 7 Großoffizieren. Jeber Ritter erbielt einen fabrlichen Solb von 250 Franken, ber Offigier von 1000, ber Commanbant von 2000, ber Großoffizier von 5000. Das Orbenszeichen war ein am rotben Band getragenes Rreug mit funf Armen (ein darafteriftifdes Mittelbing zwifden Rreug und Stern). Als Berlier im Staatsrath bie neue Einrichtung migbilligte und bie Orben ein Spielmert ber Monarcie nannte, nicht wurdig einer Republit, in welcher bie Babl jum Amt ber einzige Lohn ber Tugenb febn

muffe, erwieberte ber erfte Conful: "3ch forbre Jeben auf mit eine alte ober neue Republif zu nennen, in ber es feine Auszeich nung gegeben batte. Man nennt bas Spielzeug, aber mit folden Spielzeug leitet man bie Erwachsenen. 3ch murbe bas auf einn Tribune nicht fagen, aber in einem Rath ber Weifen barf man alles fagen. 3ch glaube nicht, bag bas frangofifche Bolf bie Reit beit und Gleichbeit liebt. Die Frangofen haben fich binnen gehn Sabren nicht geanbert, fie find beute noch immer, mas bie glien Gallier waren, eitel und leichtfertig. Gie find nur fur ein Gefühl empfänglich, fur bas ber Ehre. Auszeichnungen paffen baber für fie und find ihnen unentbehrlich. Bor allem ber Armee. Glauben Sie, bag man bie Solbaten burch vernünftige Borftellungen jum Schlagen bringt? Das konnte nur ein Stubengelehrter fich einbib Den Solbaten muß man burch Auszeichnungen, Lobn und Ruhm gewinnen. Es hanbelt fich aber auch noch um etwas an beres. In ber Revolution ift alles umgefturzt worben, wir muffen nun nothwendia wieber aufbauen. Die Gefellichaft beffeht auf Sandförnern, mir können ihre Inflitutionen nur befestigen, mem wir einige Granitmaffen auf ben Boben Frankreichs werfen. Staaterath Thibaubeau machte bem erften Conful ben geiffreichen Einwurf, bas frangofifche Bolt habe gerabe bas in ibm porbert fcenbe Ehrgefühl burd bie republifanische Bleichheit befriebigen wollen, benn bas fen bie Ehre eines Jeben, bem Unbern gleich ju fteben, mabrend bie Ehre von 6000 Rittern für bie übrigen 30 Millionen zur Aurudfetung und Beidimpfung merbe. fehrte im Tribunat ju Bonaparte's Auffaffung gurud, fpottete über bie bem Bobel jugemuthete Ehrenhaftigkeit und ließ fich als Begeichnung ber frangofischen Nation bent Ausbrud "erbarmlich" ent folupfen. Das erregte lebhaften Unwillen und nicht nur bas Iribunat, fonbern auch bie gesetzgebenbe Berfammlung nabmen bas Gefet ber Chrenlegion nur mit febr geringer Debrbeit an Aud bemerfte man, bag viele Benerale, bie ber ftrengrepublifanifden Partei angebort batten, bie neuen Rreuge lacherlich fanben und fic

schämten, bieselben anzunehmen. Allein ber erste Consul kummerte sich um biese Ausnahmen nicht und hielt die Regel sest. Auch täuschte ihn seine Menschenkenninis nicht. Das Kreuz ber Ehrenslegion wurde bas populärste Ding in Frankreich und ist es heute noch. Das Datum ber Stiftung war ber 19. Mai 1802. Die wirkliche Vertheilung ber Kreuze erfolgte aber erst etwas später.

Um bieselbe Beit, gerabe nach bem Krieben von Amiens, ber bem erften Conful ein neues Unfeben verlieb, beantragte ber Genat, ibm einen Beweis ber Nationalbankbarkeit ju geben, inbem man ibn jum erften Conful auf weitere gebn Jahre ernenne. Das war aber weniger, als Bonaparte wollte. Er nahm baber eine verstellte Demuth an, meinte, er konne nicht einwilligen, bevor nicht bas Bolt unmittelbar gefragt werbe, ließ aber bem Bolt eine gang anbere Frage vorlegen, nämlich ob er auf Leben szeit ernannt werben folle? Der verbluffte Senat mußte biefe Beicamung binnehmen und im Blebiscit erhielt Bonaparte 3,568,185 Stimmen gegen 8000. Die lette republikanische Opposittion im Tribunat zu unterbruden. ließ er ein Drittel feiner Mitglieber ftreiden und ihre Babl überhaupt auf 60 berabfegen. In England, fagte er bei biefer Gelegenheit, in einem altconftitutionellen Lanbe ift eine gemäßigte parlamentgrifche Opposition, bie nur eine Detnungeverschiebenbeit ber berrichenben Ariftofratie ausbrudt, ungefährlich; gang anbere in Frankreich, wo fie theile von Jakobinern, theils von Royaliften ausgeht, welche beibe ben Staat umfturgen wollen. In ber Broclamation feiner neuen Burbe bieg es übrigens noch im republifanischen Style, burch bie Lebenslänglichfeit bes Confuls werbe bie Dauer bes Staatsprincips überhaupt gefichert, mithin "murbe bie Freiheit und Gleichheit fortan unüberminblid fenn." Der 15. August als Geburtetag Bonaparte's wurde ju einem Fefttag ber Republit bestimmt und von nun an fette ber erfte Conful feiner Unterschrift ben Taufnamen Napoleon voran. Der treuefte Unbanger conftitutioneller Burgichaften fomobl ber Freiheit als ber Orbnung, Lafavette, ber burch Bonaparte's

Ebelmuth aus seinem Kerker in Olmütz erlöst worben war wi seitbem ruhig in Frankreich lebte, hielt es für seine Bslicht, wa ersten Consul in einem Memoire ans Gerz zu legen, wie sehr d seine Pflicht und zugleich die Bedingung einer glücklichen und dawn haften Regierung sey, constitutionell zu handeln und die Breibe ber Nation, namentlich ihre parlamentarische Bertretung, nicht ganz zu unterbrücken; aber Bonaparte fand seine Mahnungen nicht zeitgemäß und nannte ihn einen "Unverbesserlichen." Lafapette zu sich nun wieder ganz zuruck.

Inbem Bonaparte bem Biele, bas er fich vorgefest, imme naber fam und bie boofte Gewalt ibm nicht mehr entgeben fonnt, nahm er begreiflicherweise auch icon auf ihre Erblichfeit Bebacht Er hatte von Josephinen feine Kinder und konnte feine mehr wi ihr hoffen. Sie glaubte aber, er werbe ihren Sobn erfter Et, ben treuen und fconen Eugen, ben er fo fehr liebte, als Som aboptiren. Dagegen waren nun Bonaparte's Bruber aufs bibigk eingenommen, benn ihnen und ihren Rinbern, meinten fie, ftebe bit Nachfolge in mannlicher Linie zu. Gie verfehlten baber nicht, go gen bie arme Josephine zu intriguiren und auf beren etwas leicht finnigen Charafter ichmere Anklagen zu grunden. Damentlich fol es nach Bonavarte's Rudfehr aus Megypten an beftigen Kamilien fcenen nicht gefehlt baben. Josephine murbe von ben Brubern ibre Gemahls ber Untreue beschulbigt; aber fie beschwor ibn auf ben Rnien und unter taufend Thranen. Er verließ fie nicht, er blieb ihr holb und wibmete ihr von neuem bie feurigfte Bartlichfeit. Um beibe Familienvarteien auszugleichen, vermablte Bongrarte bie um terbeg berangemachfene Tochter Josephinens, bie liebliche Bortenfe. mit feinem jungeren Bruber Louis, am 3. Januar 1802; mas ie bod bie alteren Bruber Lucian und Joseph wieder febr übel nab men, weil ber erfte Sohn jenes neuvermählten Baares Mapoleont Erbe werben follte. Aufs neue wurden baber bie bosartiaften Be rudte ausgesprenat, insbesonbere Louis leibe Bortenfens Cobs

r ben Namen, ber mahre Bater fen Napoleon felbft. Ingwifchen rb bas angefochtene Rinb im garten Alter.

Großes Berbienft um Frankreich erwarb fich ber erfte Conful rch Werke, bie zugleich ben Glang feiner Friebensregierung unb n Ruhm feiner Weisheit erhöhten. Dabin gehören vor allem r code civile, ber im November 1801 fertig wurde und noch ute als bas Civitrecht Franfreichs gilt, berühmt burch feine Rlarit und Ginfachheit. Ferner bie practvolle, an vielen Stellen rch bie Felfen gehauene Simplonstraße, welche Frankreich mit alien verbinden follte, bie neuangelegten Canale von Durg, St. uentin und Aigues-Mortes, bie burchgangige Berbefferung ber tragen, Anlagen von Chauffeen burch gang Frankreich , bie Beng ber Induftrie, insbesonbere ber Baumwollenspinnereien (um n England meniger abhängig zu fenn), endlich überhaupt bie bung bes Credits, die Berftellung ber Orbnung in ben Finan-1. Sichtbar nahm unter feinen Augen ber Wohlftanb Frankreichs Auch Wiffenschaften und Runften erwies er Ehre. Den jatonifden Maler Davib hatte er balb jum Someidler gewonnen. n bie Stelle ber vormaligen Akabemie grundete er bas Institut n Frankreich, bas bie berühmteften Namen ber Wiffenschaft in h aufnahm. Den Dichter Boufflers, ber emigrirt war, nahm er fe gnabigfte auf. "Er bat une mit Gpigrammen angegriffen, ate Bonaparte, jest wirb er Lieber bichten, bie wir brauchen." ur die Frau von Stael jog fich feine Ungnabe ju, weil fle aus frantter Eitelfeit in ihrem Cirfel alle versammelte, bie aus irgenb tem Grunbe mit ihm unzufrieben waren und auf ihn lafterten. ie erhielt im Jahr 1803 gemeffenen Befehl, ihren afthetischen beeteffel anberowo bampfen zu laffen unb feine Staaten ungeumt zu verlaffen.

## Zwölftes Buch.

## Gründung des frangfifchen Kafferreichs.

Der Weltfrieben mar trugerifd, weil er nur Frantreid Bob toell brachte, von allen anbern Mächten aber mit foweren Opfin erfauft war, well er ein folechthin unnaturlices Uebergemit franfreide, einen gespannten unnaturlicen Buftanb im übriga Unique verewigen tollte.

Mus bemfelben Grunbe mar auch bas Glud Bonaparte's trie Unter feinen Vorbeern lauerte bie Giftichlange wie im Dant bei Webufa. Alle groß immerbin feine Dacht und uner idiville lein Gente fenn mochte, er batte fich ein unerreichbare illel neffeit und war jum Theil vom Schickfal felber in bie Babn urbidigt worben, auf ber er nie mehr flille fteben fonnte. Dan inge nicht baf allein unbandige Thatenluft und Chraeix ibn fortneilfen batten Mewift war biefem Feuergeifte nirgenbe mobier ald im Donner ber Echlachten. Bonaparte ließ baber nie auf fic wenn ibn bas Edidfal wieber auf bas Velb ber Thaten 111411411 Wi war aber gu einfichtsvoll und befonnen, um nicht zu beniellen melites bichit gewagte und gefährliche Spiel ber Arfea für ton ten benn er munter beflandig flegen, die fleinfte Dieberlage ger-Morte ben Banber felnes Damens, feiner Dacht. Es mar ibm abei nicht montid. fic bee Rrieges gu enthalten, menn er aud

gewollt batte. An eine freiwillige Aufopferung beffen, mas er und mas icon por ibm bie flegreichen Generale ber Republit erobert batten, mar nicht zu benten. 11m ben unrechtmäßigen Erwerb gu buten, mußte er beftanbig mit bem Schwert geruftet fteben, noch mehr bagu erobern, jebes Unrecht, bas er bem Rachbar gufugte, burd ein zweites, brittes vertheibigen und fo eine Machtausbebnung ohne Maag und Biel fortfeten. Er felbft außerte einmal gegen ben englischen Gefanbten, benfelben Lorb Bithworth, ber bas englifde Intereffe in Petersburg fo rudfictelos als gludlich vertreten batte: "Ich gelangte in früher Jugend zu einer Dacht, zu einem Rubme, bem fich fower etwas zufegen liefe. Glauben Sie, baf ich biefe Dacht, biefen Rubm in einem verzweifelten Rampfe auf bas Spiel feten will? Sagen Sie felbft, ob ich, machtig, gludlich, unangefochten, wie ich es jest bin, burch ein tollfühnes Unternehmen Macht, Glud, Rube auf bas Spiel feten möchte? ob ich aufrichtig bin, wenn ich Ihnen fage, bag ich ben Frieben will?" So fagte Bonaparte biesmal und auf jeber neuen Stufe feiner Erbebungen, und jebesmal ift es ihm ficher Ernft gewesen. Aber es fam nicht barauf an, ob er ben Frieben wollte; es konnte fein Friede febn, fo lange bie frangofifche Nation eine fo unnaturliche. Bewaltherricaft über bie anbern Bolfer übte.

Die öffentliche Meinung in England war balb barüber einig, man hätte ben Frieden unter günstigeren Bebingungen oder gar nicht abschließen sollen. Je weniger die englische Bolitik selber geneigt war, den Frieden aufrichtig zu halten, um so mehr setzte sie gleiche Arglist auch bei der französischen voraus. Beibe Cabinette belauerten sich auf eine beleibigende Art. England gab Malta keineswegs heraus, sondern brauchte allerlei Bormande, die Insel noch besetz zu halten, selbst dann noch, als mit Zustimmung Ruslands durch den Bapst schon der Bailli von Ahomasi zum neuen Grosmeister des Walteserordens ernannt war. Andererseits benahm sich General Sebastiani, den der erste Consul zu einer politischen Recognoseitung des Orients abschiedete, ziemlich brutal. Zuerst begab er sich

nad Tunis, beffen Den tury vorber burd eine frangoffice Rlotte gebemuthigt und gur Berausgabe geraubter Schiffe unb Denion gezwungen worben war, bann nach Megypten, welches bie Englanber immer noch nicht geräumt batten, und nabm bie Diene an. als ob Bonararte balb eine zweite Expedition babin abgeben lafe fen murbe. Die englische und frangofische Breffe faßten biefe badb Telen auf und begannen ben Rrieg mit giftigen Worten. Frange fifde Emigritte verfagten in Lonbon Somabichriften auf ben erften Conful, feine Bemablin und gange Familie. Das nabm er entfetlich übel und affectirte vielleicht noch mehr Born, als er wirklich empfanb, um mehr Unrecht auf England zu baufen, ba er mobl einfab, ber Bruch fen nicht mehr zu vermeiben. Beltier, ber Berfaffer ber ärgften Schmäbidrift, murbe gwar in London por bit Berichte geftellt und zu einer leichten Strafe verurtheilt, feine Bertheibigung aber mar ein Triumph fur ibn und Frankte ben erften Conful noch tiefer. Gine fonigliche Botidaft an bas Rarlament vom 8. Marg 1803 forberte Mittel zu neuen Ruftungen und machte auf bie Möglichkeit eines naben Rriegs aufmertfam. Der erfte Conful fagte beghalb zu Lord Withworth vor allen anbern Gefandten bie heftigften Dinge. \*) Man versuchte noch eine lette Berftanbigung, aber fle miglang, ba England bestimmt erflarte, es gebe Malta trot ber Bertrage nicht beraus, wenn Bonaparte nicht holland und Niemont raume. Sofort mar ber Bruch offen und ber englische Gefandte verließ Paris am 3. Mai. In Dover bem aus London gleichfalls gurudberufenen frangofifden Befanbten Beneral Andreoffp begegnend, umarmte er benfelben in Gegenwart gablreicher Buidauer. Beibe fühlten tief, mas ihr Abidieb gu bebeuten babe.

Bierzehn Tage später (17. Mai) eröffnete England ohne

<sup>&</sup>quot;) Napoleon behauptete fpater, ber Lord habe in feinem Bericht bie Sache übertrieben, es fen burchaus nichts Unschickliches vorgefallen. Jebens falls war es England, was einen Borwand jum Bruch suchte.

Rriegserklärung die Feinbseligkeiten, indem es plohlich alle in englischen häfen befindlichen französischen und holländischen Schiffe und Waaren consisciren ließ und nach allen Richtungen Caper aussandte, um die noch in See besindlichen Schiffe gleichfalls wegzunehmen. Der handelsstand, der dem Frieden getraut hatte und nicht gewarnt worden war, erlitt dadurch unermeßliche Verluste, die besonders Holland trasen. In wenigen Wochen hatten die Engländer 200 Schiffe geraubt, die größtentheils reich beladen waren. Der erste Consul brach in großartigen Jorn aus, erstlärte am 22. Mai England förmlich den Krieg und vergalt nicht nur hinsichtlich der Schiffe und Waaren Gleiches mit Gleichem, sondern ließ auch, weil dies seine viel größeren Verluste nicht erstehen konnte, alle in Frankreich anwesenden Engländer verhaften und als Kriegsgesangene behandeln.

Die munbefte Stelle Englands auf bem Reftlanbe mar Sannover. Der erfte Conful fammelte in Solland eine Armee unter Mortier und befahl bemfelben, Sannover zu befegen. Mur wie im Borbeigeben ließ er auch in Samburg, Rigebuttel und Curhaven frangofifche Truppen einruden, bie Elbe fperren, alle engliichen Schiffe und Baaren meanehmen und ben Sanfeftabten eine neue Zwangsanleibe von 3 Millionen auflegen. Breugen. als Director bes nieberfachfiiden Rreifes, batte bier wie in Sannover icousend einschreiten follen, und Minifter Saugwis rieth bem Ronige bringenb, biefe icone Gelegenbeit zu benuten, ben Rrangofen zuvorzukommen, hannover mit preugischen Truppen zu beseten und eine Baltung einzunehmen, welche ben erften Conful ohne Bweifel bewogen haben murbe, Iteber hannover ben Breugen gu laffen, als es auf einen neuen Continentalfrieg, in welchem Preufen ihm gegenüberfteben wurde, ankommen zu laffen. Innerhalb ber fruber bezeichneten Demarcationslinie burfte Breugen nie eine Einmischung ber Frangofen bulben, fich bie Begemonie in Norbbeutschland nie entreißen, in biefer Beziehung nie eine Schwäche bliden laffen. Aber ber Ronig batte bei ber früheren Befetung Bannovers wenig Chre eingelegt und wollte es nicht zum zweinmale nur befeten, um es am Enbe boch wieber berausgeben ge muffen, ideute ben Rrieg mit England, ber bem preufifden bar bel au verberblich merben fonnte, wie ben Rrieg mit Rranfreid. ben er bod batte riefiren muffen, und furchtete enblich auch Auf land. welches bamals mit England einverftanben ibm mit einer Rriegserflarung brobte, wenn er Truppen in Sannover einruden liefe. Somit verharrte ber Ronig von Preugen in feiner um aludliden, iebe Borausficht wie jebe Rudficht auf bie energijde Politif Friedrichs bes Großen ausschließenben Baffivitat . und Mortier brang in Sannover vor. Bonaparte befdwichtigte Breugen mit ber vagen Bufiderung, er wolle Sannover nur fo lange behalten, bis England bie Infel Malta ausliefern murbe. Die Subrer ber fleinen, nur 9-10,000 Dann gablenben bannoveriden Armee, Bergog von Cambridge, jungerer Sohn bes Ronfas von England, George III. und General Ballmoben, erkannten bie Unmöglichkeit, fich gegen bie frangofifche Uebermacht wirkfam au vertheibigen, foloffen baber am 3. Juni zu Sublingen eine Cavitulation ab, ber zu Folge bie Sannoveraner fich binter bie Elbe jurudgieben und auf Chrenwort, fo lange ber Rrieg gwifchen England und Frankreich mabre, nicht gegen bie lettere Dacht bienen follten. Aber biefe braven Truppen waren über eine folde Rumuthung emport, wollten fich viel lieber ichlagen und fingen Tumulte an, besonders bie vortreffliche Reiterei. Mit Dube gelang es ben Fuhrern, fie nach Medlenburg zu bringen. Alls nun vollenbs ber Ronig von England bie Capitulation nicht anerkannte und Mortier nunmehr auf Entwaffnung ber fammtlichen bannoverfchen Truppen brang, liefen biefe ichaarenweise auseinanber. Mortier fonnte fich nur ber Feftungen und bes Rriegsmaterials bemachtigen, ber größte Theil ber Mannschaft aber entwich über bie See nach England, mo fie balb in einer Starte von 8000 Mann wieber organifirt mar und unter bem Ramen ber "beutiden Legion" bas erfte Beisviel unversöhnlichen Frangofenbaffes unb

einer patriotifchen Aufopferung gab, welches erft viel fpater, bann aber auch mit unwiberfteblicher, flegerzwingenber Rraft von ben Breufen nachgeahmt murbe. Wir werben auf bie munbervolle Sapferfeit biefer Legion gurudfommen. Es maren lauter gemeine Leute, ehrliche Bauernfohne, geführt von einigen ftolgen Gbelleuten, in benen noch echtes Blut ber Cheruster ftromte. Die Bolitif ber beutiden Cabinette mußte bamals folde Bolfselemente nicht zu murbigen. Die Stimmung ber gurudgebliebenen Sannoveraner gab fich baburch zu ertennen, bag trop Mortiers Berbot und trot ber angebrobten Tobesftrafe immer noch bunberte beimlich nach England gingen und bagegen zu ber von Mortier angeorbneten Berbung einer frangofifch - bannoverichen Legion nur amei Inbivibuen fich melbeten, barunter ein Muslanber. Uebrigens mußte bas arme Land fich auf gewohnte Weife von ben Frangofen ausfaugen laffen und namentlich mit feinen berühmten Bferben bie frangofifde Cavallerie beritten machen.

Den Sauptangriff wollte Bonaparte auf England felbst machen. Die früher schon beabsichtigte Landung in England wurde im großartigsten Maaßstabe von ihm vorbereitet. Es war ihm bamit ohne Zweifel volltommen Ernst, und selbst wenn er die Aussührung ihrer Schwierigkeit wegen lange verschieben mußte, hatte er von seinen Küstungen boch jedenfalls den Vortheil, die Engländer zu schrecken und vielleicht einen neuen Frieden von ihnen zu ertroßen.

Der Mittelpunkt ber französischen Rüftungen wurde ein großes Lager bei Boulogne. Man kann von hier aus über ben Canal hinüber die Kreibefelsen bes englischen Ufers sehen und in wenigen Stunden hinübersahren. Zwei Landzungen, die ber erste Consul befestigen ließ, beschützen hier eine schlammige Bucht, die er zu einem geräumigen Hafenbassis austiesen und ausweiten ließ. Strandbatterien und Kanonenboote hielten die Engländer ab, die mehrmals die Arbeiten zu storen versuchten. Der erste Consul selbst erfand ein Mittel, die englischen Schiffe aus einer

Entfernung von 2300 Toifen gu befchießen, inbem er haubige nad Art ter Morfer in einem Winkel von 45 Grab fome Granaten auf fie foleubern lieg. Bugleich lieg er in allen fio tofficen Bafen mit großen Roften neue Lintenfdiffe und tauf ron veridiebenartigen Lanbungeboten bauen, auf benen er im Armee ber englischen Rufte guführen wollte. Die meiften die Bote murten im Innern bes Lantes gegimmert und icon fem ober wenigstens bas bolg bagu auf ben Fluffen in bie Seihin gebracht. Gie beftanben aus großen Schaluppen fur foren Beidus, aus Ranonenboten fur Belbgefdus unb aus f. g. Ben den, langen Ruterboten fur bie Ueberfdiffung ber Solbaten Ihre Bahl follte auf 2000 fteigen. Die Ranonenboote ermiefn fich in fleinen Seegefechten mit ben ben Bafen von Boulogu fortmabrent blokirenten großen Schiffen ber Englanber als feb prattifd, inbem ibr tiefer abgegebenes Feuer bie Schiffe befin traf, ale fie felbft vom bober abgegebenen Reuer ber Schiffe ab troffen wurden. Die Sauptfache mar aber, alle biefe gablreiden Kabrzeuge aus ben einzelnen meit von einander abgelegenen bafen Franfreichs in Boulogne zu vereinigen, mas mit ber größten Be fabr verbunden mar, ba alle biefe Bafen von englischen Rlotten versperrt maren. Man mußte bie Beit ber Sturme abmarten, in ber fich bie Englander von ber Rufte entfernten, ober Binbftillen, in benen fle unbeweglich lagen, um felbft auslaufen gu fonnen. Dan mußte fich fo nabe als moglich am Ufer balten . um burd Stranbhatterien gefdust zu merben. Erft im September und October gelangten etwa 1000 Fahrzeuge auf biefe Weise gludlich nach Boulogne und gingen burch bas Feuer ber Englanber ober burch Sturme nur wenige verloren. Bas aber mit ben Boten gelang, fofern tiefe bidt an ber mit Ranonen befetten Rufte binruberten, gelang nicht mit ben großen Schiffen, bie es nicht magen burften, bie verfdiebenen Gafen zu verlaffen, ohne ber Uebermacht ber auf fie lauernben englischen Flotten zu erliegen, und boch mar eine Bereinigung aller frangofifden Linienschiffe und Fregatten

rumganglich nothwendig, um bie gahlreichen Landungsboote gu fougen, wenn biefe über ben Canal feten follten.

Der erfte Conful begab fich felbft nach Boulogne, um bie offen Arbeiten bafelbft zu befichtigen, und behnte biefen Ausflug t einer Runbreife burd bie Nieberlanbe aus, mobet ibn feine emablin und ber Cardinal Caprara begleiteten, ber lettere um n ftrenafatbolifden Belgiern bas innige Ginverftanbnif ber neuen taatsgewalt mit ber alten Rirche vor Augen zu ftellen. Um age feiner Abreise von Baris, am 23. Juni, erließ er bas beichtigte Decret, welches bie Ginfuhr aller englischen Waaren rbot, jeboch nur, fofern fie aus England pher beffen Colonien imittelbar famen. Das reiche England fonnte biefe Sperre eine eitlang aushalten, ben größten Berluft babei aber erlitt Golland. achbem es feine Flotte, feine Colonien verloren, war es nunmehr ing vom Meere abgefdnitten und mußte noch bagu aus eigenen litteln ungeheure Ruftungen machen, um bie von Boulogne gu iterftuten, und eine frangoffice Armee im Lande ernabren, welche efe Ruftungen übermachte. Der majeftatifche Sanbel ber alten epublik holland, bie mit ihrer Flagge alle Meere beberricht itte, mar zu einem zwar immer noch einträglichen, aber gebeien, nachtlichen und verfolgten Schmuggelhanbel berabgefunten.

Spanien machte bamals einen schwachen Versuch, sich ber anzösischen Bormunbschaft zu entziehen, aber Bonaparte schlig n augenblicklich mit größter Entschiedenheit nieber. Bonaparte itte Spanien die Insel Trinibab und Louisiana abgelockt, dann e erstere an England überlassen und das zweite ben Nordamerinern auf eigene Rechnung verkauft. Um Frankreichs willen aren spanische Flotten zerftört ober geraubt, die spanischen Säsen ofirt, der spanische Sanbel schwer erschüttert und fast ruinirt orden. Nach dem Bruch des Friedens von Amiens mußte daher panien sehnlichst wünschen, mit England in Frieden zu bleiben ib nicht wieder von Bonaparte in den Krieg fortgerissen zu erden. Godon handelte in diesem Sinne und knüpste Verbin-

Entfernung von 2300 Toifen gu beidiegen, inbem er Santier nad Mrt ter Dierfer in einem Bintel man 45 Gran idme Granaten auf fie ichleutern ließ. Bugleid ließ er in allen fic abiliden Bafen mit großen Roften neue Liniemidiffe und taufd con veridiebenartigen ganbungeboten bauen, auf benen er ich Armee ber englischen Rufte guführen wollte. Die meiften gie Bote murten im Innern tes gantes gezimmert unt icon fin ober menigftens tas Doly bagu auf ten Gluffen in bie Sebiff gebracht. Gie beftanten aus großen Chalurren für idmed Beidus, aus Ranonenboten fur Relbgeidus unt aus f. a. Pen den, langen Ruterboten fur bie Ueberidiffung ber Soiram Ihre Babl follte auf 2000 freigen. Die Ranonenboote errifa fich in fleinen Seegefechten mit ten ten hafen von Boulouw fortmabrent bloffrenten großen Schiffen ter Englanter als ich praftifd, inbem ihr tiefer abgegebenes Feuer bie Coine feffa traf, ale fie felbit com bober abgegebenen Feuer ber Gdiffe ab troffen murben. Die Sauptsache mar aber, alle tiefe zahlreiche Sabrzeuge aus ben einzelnen meit von einander abgelegenen baid Franfreichs in Boulogne ju vereinigen, mas mit ber größten Go fabr verbunten mar, ba alle biefe Bafen von englischen Alone versperrt maren. Man mußte bie Beit ber Sturme abmarten, it ber fich bie Englander von ber Rufte entfernten, ober Winbfillen, in benen fie unbeweglich lagen, um felbft auslaufen gu fonnen. Man mußte fich fo nabe ale moglich am Ufer balten . um burd Stranbbatterien geschütt zu merben. Erft im September unt October gelangten etwa 1000 Nabrzeuge auf tiefe Beife gludlit nach Boulogne und gingen burd bas Feuer ber Englauber obn burch Sturme nur menige verloren. Bas aber mit ben Boin gelang, fofern biefe bicht an ber mit Ranonen befetten Rufte bim ruberten, gelang nicht mit ben großen Schiffen, bie es nicht magen burften, bie verschiebenen Safen zu verlaffen, ohne ber Uebermadt ber auf fie lauernben englischen Rlotten zu erliegen, und boch mit eine Bereinigung aller frangofischen Linienschiffe und Fregatte

afang beffelben Jahres bie Rechte ber Reichsritterschaft ausbruckh verburgt worben waren, so bemächtigten fich boch jest Bahern,
kurttemberg und beibe Heffen aller in ihrem Bereich liegenden
effsungen ber Reichsritter und mediatisirten biese Herren eigenkatig.

Bahrend bies auf bem Festlande geschah, blieb England nicht inthatig, fich ber ihm brobenben Befahr zu erwehren. Es traf Bertheibigungeanftalten , befeftigte feine Ufer , vermehrte feine Truppen und rief alle Englander unter bie Waffen. Aber bicfe zugeübten Leute batten einer frangofficen Armee ichwerlich viel Sowierigkeiten im Lanbe entgegenseten konnen. Der Sauptidut Englands mar bas Deer, feine Sauptwaffe bie Flotte. Man pufte wohl, es gelte bie Lanbung gar nicht zu Stanbe fommen gu affen. Bonaparte unterhanbelte mit ben unzufriebenen Irlanbern, Denen eben Bitt bamals ihr Barlament, bie lette fcmache Stupe brer Intereffen, entriffen und burch bie Union mit bem engifcen vereinigt batte. Bonavarte versprach ibnen, bag er einen Theil feines Beeres auf ihrer Infel lanben laffen wolle, wenn fie felbft wenigstens 20,000 Mann aufbrachten. Auch ließ er burch verkleibete Offiziere beimlich bie Meerestuften an allen Ufergegenben fonbiren, bie zu einer Landung geeignet maren. triebe fcienen bie zu rechtfertigen, bie ihm England entgegenfeste. Bahrend Ludwig XVIII. mit bem Bergog und ber Bergogin von Angouleme fic bamals in Baricau aufhielt, hatten fich ber Ger- . zog von Artois und beffen jungerer Sohn, ber Bergog von Berry, nach England gemenbet, um von bier aus auf die royalistische Partei in Franfreich einzuwirfen. Bei ihnen befand fich auch bas Daupt ber geflüchteten Chouans, ber energifche Beorges Caboubal, bazu bie Generale Dumouries und Bichegru. Bon biefen ging nun ber Blan einer Reftauration ber Bourbons aus und wurde offenbar von England gebilligt und heimlich unterflütt. Der Sauptgebante mar, ben erften Conful aus ber Belt zu ichaffen und die baraus entflebenbe Bermirrung zu benuten, um bas Beer

bungen mit England, Rugland und Defterreich an. Aber Bond parte ließ fogleich ein Beer an ber fpanifchen Grenze bei Banonn fammeln, foredte ben fpanifchen Gunftling burch bie furchtbarfte Drobungen und fcbrieb zugleich einen Brief an Ronia Rarl IV. felbft, worin er bemfelben bie gange Somach, fich von einem ich den Gunftling beberrichen zu laffen, enthullte. Daburd eines idudtert, mufite Gobon mit Gulfe ber Konigin gmar fo viel # erreichen, bag ber Ronig jenen Brief gar nicht las, unterwarffie aber allen Forberungen Bongbarte's und blieb unter biefen Be bingungen am Stagteruber. Spanien vervflichtete fich am is October, bem erften Conful alle Monate 6 Millionen Bulfegebe gegen England zu fchiden, fo lange ber Rrieg bauern murbe, mi jugleich Bortugal ju zwingen, bag es feinerfeite gu bemfelba 3med monatlich eine Million gable. Die enormen Berlufte Spe niens wurben noch vermehrt burch ben frangofischen Speculante Dubrard, ber bem Ronia Rarl IV. bie notbigen Summen ams poricoff, bafur aber bas Monopol aller Lieferungen für bie for nifde Armee und Marine, bas Labatsmonopol, ben Bact be einträglichen Blei - und Quedfilberminen und enblich quo bo Monopol bes Sanbels in bie fpanifchen Colonien verlangte mb erbielt.

Der erste Consul gab sich bamals nicht geringe Mühe, auch Preußen näher an sich zu ziehen und ließ es behfaus nicht er großen Versprechungen sehlen. Wenn er nämlich in England lawben wollte, mußte er ben Rücken frei haben und das konnte nicht sicherer geschehen, als durch eine enge Allianz mit Preußen. Allein Friedrich Wilhelm III. ließ sich zu nichts Bindenbem bewegen und blied in der bisher behaupteten Passivität zu Bonaparte's nicht geringem Aerger. Mehr als je war dieser beshalb entschlissen, sich bie kleinen deutschen Kürsten zu verpslichten und ihnen seinen Schuggegen Desterreich und Preußen zugleich anzubieten. Daher das auffallende Umsschreifen dieser kleinen Potentaten schon im Spähherbst 1803. Obgleich im Reichsbeputationshauptschluß noch zu

Truppen murben mohl ihm, nie aber ben Bourbonen geborchen Ten. Bei biefer Ertlarung blieb er auch, gur Bergweiflung > oubals. Moreau haßte ben erften Conful auf's tieffte und ließ Fid auch in untluger und fleinlicher Beife merten, mabrent ber e Conful ibn mit ausnehmenber Rudfict und Gebulb auf eine brhaft großmuthige Beife behanbelte. Er hatte von biefer Berung icon im Rriege bes Jahres 1800 eine glanzenbe Probe telegt, indem er Moreau bie Sauptarmee ließ und felbft nur fowache Reservearmee übernahm. Aber Morcau fonnte ibm ne Größe nicht verzeihen, spielte ben eifrigen Republifaner, taite, wibelte, tropte, folug es aus, ben erften Conful zu einer Berichau zu begleiten, weil er nicht bie zweite Stelle einnehmen oute, und fpeiste mabrend eines großen officiellen Diners bes ern Confule mit feinen Anbangern in einem benachbarten Gaftof, um bem Bublitum feine Opposition recht augenfällig und anbalos zu machen. Bonaparte ignorirte ibn feitbem völlig, ohne m bas geringfte zu leibe zu thun, und behauptete gerabe baburch n gewiffeften feine moralifche Ueberlegenheit.

Er hatte, als er lebenslänglicher Consul geworben war, ber sentlichen Meinung ein Opfer gebracht, indem er ben unwürdigen id verhaßten Fouché aus dem Ministerium entsernte. Seitdem er waren die Argusaugen der Polizei eingeschlasen. Nur Fouché bst hatte die seinigen stets offen behalten und war durch seine heimen Agenten auf die Spur einer neuen royalistischen Bermörung gekommen. Das machte er nun geltend, um seine Unstehrlichkeit für das Porteseusle der Polizei zu dewelsen. Bosparte stuzte und wurde unruhig. Es war ihm sehr einleuchtend, siches große Interesse England haben müsse, seiner gerade in dien Beitpunkt vor der Landung durch eine Ueberraschung, durch ein Mord los zu werden, wie Bauls I. Er legte daher schwes Gewicht auf die Entbedung. Er selbst schäfte seinen durchingenden Blick, um mehr zu sehen, als andere. Er ließ sich die sten aller Berhasteten bringen und sein Ablerauge fand in dieser

burd Bidegru und noch mehr burd Moren, ber mi Intereffe 10g, bas Boll burd bie Chouans und noch mich einen frangofifden Bringen, ber fic alebalb öffentlich geine für bie Bieberberftellung bes tonigliden Abrone ju gui England ftellte ben Berfdworenen Gelb unb Soiffe und it wirtung feiner biplomatifden Agenten gur Berfügung. Of Berbinbungen murben unterhalten burd bie englischen Gefal Ammbolbt in Samburg, Laplor in Raffel, Spencer Call Stuttgart, Drate in Munden. Lubwig Beinrid, Bergegi Engbien, Entel Conba's, offenbar unter ben Bourbonn! welcher burd feine Jugenb und haltung popular qu werbn: meiften geeignet war, nahm bicht an ber frangofficen Gril Ettenbeim im Babifden feinen Bohnfis, mit einer girff Reigung jur iconen Pringeffin von Roban, einer Emigi und mit ber Jagb befdaftigt, fdeinbar gang barmios. Bid mar er auch wirklich harmlos und follte erft erfahren, melde ibm bestimmt feb, wenn bie Beit gekommen war. Darfiber be Dunfel.

Die Berichwörung konnte ihren hauptzweck nur in felbft erreichen. Dabin begaben fich Bichegru und Caboub einer Angabl entichloffener Chouans und emigrirter Chelleute. bem fie auf englischen Schiffen bei Racht am 21. August 18 bem Felfen von Biville gelanbet und von vertrauten Schmu aufgenommen worben maren. Caboubal trug eine Milli Bedfeln bei fic. Bertleibet und von Gefinnungsgenoffen v brachten fie Monate in Baris zu, ohne erfannt zu werben. arn, fruber von Moreau verrathen, übernahm es gleichmob ju gewinnen, und fcopfte vielleicht gerabe aus beffen fri fleinlichen Benehmen bie Boffnung, feine Charafterfdmache beuten zu konnen. Moreau ging auch auf bie Antrage ein langte aber in feinem langgenabrten Reibe, bag, wenn Bon gefturgt werbe, bie Regierungsgewalt ibm, bem General De ju Theil werben folle und nicht ben Bourbonen, mobel er be

Eruppen murben mobl ibm, nie aber ben Bourbonen geborchen Bei biefer Erklarung blieb er auch, zur Berzweiflung pubals. Moreau hafte ben erften Conful auf's tieffte und ließ ich auch in untluger und fleinlicher Beife merten, mabrent ber Conful ibn mit ausnehmenber Rudficht und Gebulb auf eine rhaft großmutbige Beife behanbelte. Er hatte von biefer Beang icon im Rriege bes Jahres 1800 eine glangenbe Brobe Tegt, indem er Moreau bie Saubtarmee lieft und felbit nur idmade Reservearmee übernahm. Aber Morcau fonnte ibm Größe nicht verzeihen, fpielte ben eifrigen Republifaner, ta-, wigelte, tropte, folug es aus, ben erften Conful zu einer ichau zu begleiten, weil er nicht bie zweite Stelle einnehmen te. und fpeiste mabrend eines großen officiellen Diners bes er-Confuls mit feinen Unbangern in einem benachbarten Baftum bem Bublifum feine Opposition recht augenfällig und balos zu machen. Bonaparte ignorirte ibn feitbem völlig, ohne bas geringfte zu leibe zu thun, und behauptete gerabe baburch gewiffesten feine moralifche Ueberlegenheit.

Er hatte, als er lebenslänglicher Consul geworben war, ber itlichen Meinung ein Opfer gebracht, indem er ben unwürdigen verhaßten Fouché aus dem Ministerium entsernte. Seitdem waren die Argusaugen der Polizei eingeschlasen. Nur Fouché thatte die seinigen stets offen behalten und war durch seinen Agenten auf die Spur einer neuen royalistischen Berdrung gekommen. Das machte er nun geltend, um seine Unschrlichkeit für das Porteseulle der Bolizei zu beweisen. Bosirte stutze und wurde unruhig. Es war ihm sehr einleuchtend, jes große Interesse England haben müsse, seiner gerade in diez Beitpunkt vor der Landung durch eine Ueberraschung, durch in Mord los zu werden, wie Bauls I. Er legte daher schwessenicht auf die Entdedung. Er selbst schärfte seinen durchgenden Blick, um mehr zu sehen, als andere. Er ließ sich die n aller Berhasteten bringen und sein Ablerauge fand in dieser

te

Menge von Ramen ben rechten beraus. Querel, ein wemit Arat ber Benbeer, mar fürglich erft wieber als verbächtig mit morben, nebft vier anbern. Sollten fle nicht aus England gen men fenn? Der Argt, fagte Bonaparte, mirb obne Enthufite und nur von Geminnfucht geleitet fenn, er wirb une bite Sie murben idarf unt liftig ausgefragt; grei bavon freigefput amel andere, bie fic als fanatifche Benbeer bekannten und mit aeftanben, ericoffen; ber funfte aber, jener Argt, ließ fich's idudtern und befannte, mit Caboubal gelanbet gu fenn it Abficht, ben erften Conful zu ermorben. Much bezeichnete baju eine Weinhandlung in Paris, wo bie Berfcomorenen baufig? fammentamen. Gier nun ergriff man noch Caboubale jungen ! ner. Bicot, und einen alteren Offizier Bouvet be Logier, 8, # 1804. Der lettere wollte fich im Rerter bangen, febrte abet if · Leben gurud und mar burch ben Borfall fo erfduttert, baie "bem Schatten bes Tobes zu entfliehen," fich zu offenem Befit nin anbot, benen fluchenb, bie ihn in biefes Unglud gefturit & ten. hierauf geftant auch Picot. Allein fie wollten nicht zuget: ban fie gemeine Meuchelmorber fepen; fie legten baber großes & wicht barauf, bag ein Bring erwartet worben fen, ber fich an it. Grine batte ftellen follen, um in offenem Rampfe ben erften Con ful anzuareifen. Gie beriefen fich auf bie vornehmen Chelleute, ti mit ibnen gefommen fenen, namentlich auf bie Brüber Boliana: benen ber Bring babe nachkommen follen.

Somit wurde die Aufmerksamkeit des erften Conful auf des Prinzen gespannt. Ueber Moreau war er ruhig, er ließ ihn ver haften, sagte aber, er verzeihe seiner Eitelkeit und Schwäche. Da Prinz allein schien ihm gefährlich. Sein Vertrauter Savary mußte sich heimlich mit Gensb'armen in der Nähe des Felsens von Bisville verstecken und auf die Ankunft des vermeinten Prinzen lauern, wochenlang vergebens. Noch aber waren die Hauptverschworenen in Paris selbst versteckt. Dan mußte ihrer um jeden Preis hab, haft werden. Bonaparte ließ Paris absperren, wie es einst Dan-

wahrend ber Septembermorbe gethan hatte, bag niemanb berwelonnte, und feste bie Tobesftrafe barauf, wenn jemanb ben Berfcworenen, bie man suche, Obbach gebe ober fie nicht anzeige. Die Angft vor bem erften Conful war wirklich fo groß, bag bie meiften Berfomorenen aus ben Berfteden, in benen fie fic gebal-Jen, ausgewiesen wurben und fich taum fur bie bochften Gelbfummen auf einige Stunden einen neuen Schlupfwinkel erkaufen konn-Bichegru murbe um ben Breis von 100.000 Kranken von einem Aufwärter verrathen, und Georges Caboubal auf ber Strafe in einem Cabriolet erfannt und nach blutiger Gegenwehr verhaftet. nachbem er einen Boligeimann getobtet, einen anbern fcwer verwundet batte. Auch bie Bruber Armand und Jules von Bolignac und ber Berr von Riviere fielen ber Bolizei in Die Banbe. alle behaupteten aber, wie bie querft Berhafteten, fie feben teine Meudelmorber, fonbern nur treue Diener eines Bringen, ber mit gemaffneter Sand fein Recht auf ben frangofischen Thron babe geltenb maden wollen. Ber biefer Bring fep, wußten fle felber nicht, ba er erft batte nachkommen follen.

Savary kehrte enblich zurud und ber erste Conful rathschlagte mit Talleyrand und Vouche, wo ber Prinz wohl zu suchen sey? Man forschte nach bem Aufenthalt aller Glieber bes Hauses Boursbon und fiel endlich auf ben armen Herzog von Enghien. Ein vertrauter Agent wurde nach Ettenheim geschieft und berichtete, ber Herzog sey häusig von bort abwesend und reise heimlich nach Strasburg, sey auch schon einmal in Baris selbst gewesen, sein nächster Bertrauter und Gesellschafter aber sey der General Dumouriez. Der Agent hörte nämlich den Namen Thumery, so hieß der unsschulige Abjutant des Prinzen, und verwechselte ihn mit dem berühmten General der Republik. Dieses Mißverständniß war es hauptsächlich, was dem Prinzen zum Verderben gereichte. Die Anwesenheit Dumouriez's in Verdindung mit dem Antheil, den Bichegru und Woreau an dem Complott genommen hatten, mußten den ersten Consul im höchsten Grade frappiren. Das Gerücht

von ber heimliden Reise bes Prinzen nach Paris war falsch, mu aber burch ben Umftand mahrscheinlich gemacht, bag ber französst. Gefanbte in Wien melbete, ber Graf Cobenzi habe im Namm Wenglischen Gesandten Stuart bei ihm angefragt, ob wohl ber do zog von Enghien einen Laß erhalten könne, um burch Frankitzu seiner Familie nach England zuruckzureisen.

Bonaparte mar furdtbar aufgeregt. Er glaubte fein Liba feine Macht ein für allemal gegen bie ronaliftifchen Complotte but eine Bewaltibat fonten zu muffen, welche geeignet mar, felm Beanern geborigen Schreden einzuflogen. "3ch will, fagte er, te Revolution ein blutiges Pfant geben und ihr ben Ropf bes bo 30gs von Enghien gumerfen; bas Blut biefes Pringen foll gwiften mir und bem Pratendenten (Lubwig XVIII) fteben." conful Cambaceres mollte ibn milber ftimmen , aber Bonaban fuhr ibn an : "feit menn geizen Gie benn fo mit bem Blute M Bourbons?" Cambaceres batte nämlich im Convent für ben It bes Ronige gestimmt. Der Bergog von Enghien murbe in & Dacht bes 15. Dare in Ettenbeim ergriffen und querft nach Strei burg, balb barauf nach Paris geführt und im Schlog von Die cennes vor ein Rriegsgericht geftellt, bem General Gulin praffbirt. Alber Savary mar babei und batte bestimmten Befehl vom erftm Conful, rafc zu verfabren. Der Pring behauptete in einer chil und offenherzigen Bertheibigung, nichts von Dumouriez, auch nicht von einer Berichwörung in Baris zu miffen, noch bie frangofijde Grenze überfdritten zu baben, nur bas fen mahr, bag man ibm gerathen babe, am Rhein zu vermeilen, ba er vielleicht balb eine Rolle werbe zu fpielen haben. Durch biefes unvorsichtige Geffantnig beftätigte er ben Argwohn Bonaparte's, auch wenn er felbft babei uniculbig und nur bas Opfer anberer mar. Er bat bringenb, ben erften Conful perfonlich fprechen ju burfen. Man fagt. Staatsrath Real fen auch von bem letteren beauftraat morben,

Bincennes zu geben, um flarer in ber Sache zu feben, habe feine gabrt babin verfpatet und Savary in übertriebenem

ensteifer zu schnell entschieben. Indes ift nicht wahrscheinlich, wie ein Diener bes mächtigen Gebieters in jenen Tagen gewagt ben würbe, gegen seinen Willen weber zu langsam, noch zu rasch versahren. In ber Nacht bes 20. März wurde ber unglückliche einz, nachdem ihn bas Kriegsgericht zum Tobe verurtheilt hatte, Kestungsgraben von Vincennes erschossen und starb mit einer uthigen Ergebung ohne Klage. Bonaparte befand sich an biesem bend in Malmaison und ließ viel Unruhe blicken. Unter anderem ef er einmal aus: "sie wollen die Revolution vernichten, aber ich erbe sie vertheibigen, benn ich bin die Revolution, ich, und von weute an wird man barauf Acht haben, benn man weiß jetzt, wozu ver fähig sind."

Diefe blutige That erreichte vollftanbig ihren 3med, benn ber rfte Conful hatte fortan vor ben Royaliften Rube \*); aber fle mar son einem unermeflichen moralifden Rachtheil fur ihn, inbem fie ben guten Glauben an feine Grofmuth und humanitat gerftorte und feinen rielen Bewunderern bas häfliche Bilb eines Thrannen \_\_ zeigte. Die bittere und unverfohnliche Feinbicaft ber Englanber gegen ihn gemann baburch eine Rechtfertigung, bie fle auch febr F-gut auszubeuten verftanben. Gin Schrei bes Entfegens unb ber E Rache ging burch alle Lanber, in benen Frankreiche Ginflug nicht flummes Dulben gebot. Der Raifer von Rufland legte mit feinem gangen Sofe Trauer an, aber Bonaparte ließ burd Talleprand ber ruffifden Gefanbticaft infinutren: "was wohl Raifer Baul gethan baben murbe, menn er erfabren batte, bie Berichmorenen, bie fein Leben bebrobten, batten fich nur eine Stunde weit meg von ber ruffifden Grenze befunden ?" Der Raifer von Ruffland lieg beim beutiden Reichstag feierlich Proteft einlegen gegen bie Berletung

<sup>\*)</sup> Er felbst hat spater oft und aufs bestimmteste wiederholt, diese That sey bas einzige Mittel gewesen, die Meuchelmorder abzuschrecken, das her haben Nothwehr und Staatstlugheit sie gerechtsertigt. Ja noch in feinnem Testament auf St. helena versicherte er, daß er unter ahnlichen Umständen jest noch gang eben so versahren wurde.

Der große Gerichnirungkoratif in Barte mile - uim feberg Greifent. Pickegen nurbe am f. Arml im fierem Reffer ermangt gefanten Shon bor feiner Gefor bennebmare bin: fid eridfrien mollen. Er batte jetenfalle feinen alter Erta fmmer verloren und nichte mehr au erleben, bie Edange ich tit es mobeldelilla, bag er fit felfit umgebrade ba-Malolate Bonaparte, er babe ibn beimlid burd sies Maria fteongultern loffen, noru berfelbe aber nicht bas minbelle raimit Mently gelaht batte. Much in tiefer Gade ift ter Grand-ant fin genannt morten. Er foll Bidegru Gnate unt bie Berfesung na Wagenne berfecten haben, mo er einer großen Coloniffrung til werfteben follen. Hadther aber fen Real nicht mehr qu Biden gefommen und biefer habe fich aus Bergmeiflung umgebrat: Monagarte felbft batte mohl mehr Recht, menn er porqueiten Alldearu babe aus Scham und gefranftem Chrgete feine Bratt ausgeichlagen. Betenfalls murbe Bichegen jo gut Gnate gefund baben, wie Dioreau. Diefer vertheibigte fich mannlich, ebel, feine großen Ruhmes nicht unwurdig, fonnte aber ben Dactel, mit in Complott gewesen zu fenn, nicht von fich abmafchen und murbe ju

amei Jahren Gefängniß verurtheilt. Bonabarte entließ ibn frei nach Amerita und faufte ibm fein Lanbaut um eine beträchtliche Summe ab, bamit er nicht unbemittelt ins Exil gebe. Auch bie fammtlichen royaliftischen Ebelleute, bie im Complott gewefen. wurben gefcont. 3mar hatte Armanb von Bolignac, Rivière, Bouvet be Logier, ben General Lajolais und noch brei anbere bie Tobesftrafe getroffen, aber Frau von Bolignac und bie vierzehnlährige Tochter Lajolais' fielen bem erften Conful unter Thranen ĒŦ au Fugen, Josephine bat fur fie und Bonaparte fprach bas Gnabenwort aus. Nur bie plebejischen Berschworenen, Caboubal mit £ 11 Gefährten wurben am 25. Juni hingerichtet. Er ftarb wie ein Belb. Die Begunftigung bes Abels war ohne Zweifel barauf berechnet, ibn von ber Sache ber Bourbonen abzugieben.

Ħ

• 5

į

Bonaparte foritt über bie Leiche bes Bergogs von Engbien binmeg zum Throne. Wenn ihr, ichien er ben Royaliften zu fagen. nun boch ben Thron wieber aufrichten wollt, fo will ich euch zeigen, mer allein murbig ift, benfelben zu befteigen. 3m Beer und Bolf war bie Monardie langft vorbereitet. Wer einmal fo machtig und popular mar, wie ber erfte Conful, fonnte vor bem leeren Throne nicht fill fteben. Der republifanische Raufd mar langft verflogen. ber terroriftifche Bobel in bie Binfel ber Borftabte gurudgetrieben; felbft bie mahrften und ebelften Freunde burgerlicher Freiheit hatten fic aus Edel an ben jafobinifden Ausschweifungen gur Bartei ber Orbnung bekehrt ober trauerten in flummer Resignation. In ben Borbergrund aber maren bie Baffengefahrten bes erften Confuls und bie ebrgeizigen Schmeichler getreten, bie jeber neuen Bewalt bulbigten. Sie erfüllten Franfreich ausschließlich mit bem Bebanten ber Große und bes Ruhms und mit ber Bewunderung eines Gingigen, in bem bie Mation allein noch miffen follte, bag fie lebe. Sein übermaltigenbes Genie, ber Rauber, ber ibn von feinem erften Eintritt in bie Beltgefdichte an umfleibet batte, rechtfertigten bie allgemeine Bulbigung, in bie felbft offene Reinbe aus Bahrbeitsliebe einftimmten und bie von ben beimlichen burch niebrige Rriedeni abfichtlich übertrieben murbe.

Alles war icon abgefartet und jebem feine Rolle augetheilt, mobel Roude ben größten Gifer zeigte. Der Cenat übernabm es, ben erften Conful, ber gar nichts bavon zu abnen ichien, auf ben all gemeinen Bunich bes Bolfes aufmertfam zu machen. Am 27. Don ichidte er eine besonbere Deputation an ibn ab. bie ibm fagen mußte: "ber Glang ift nichts ohne bie Dauer. Großer Dann, vollenben Sie Ihr Bert. Sie gaben uns bie Bobitbaten ber Gegenwart, fichern Sie auch unfere Bufunft!" Bonaparte antwortete erft am 23. April, ale verftunbe er ben Senat nicht unb bat berfelbe moge feine Bebanten beutlicher aussprechen. Unterbef ma auch bas Tribunat bearbeitet morben und ftellte ben beftimmtes Antrag, ben erften Conful zum erblichen Raifer gu machen. Alle fimmte gu, nur Carnot erhob fic und erflarte: "3d bin weit entfernt, bas bem erften Conful gefrenbete Lob fcmalern zu mollen, aber Ehre und Vernunft gebieten, bag ber nationalen Dantbarteit boch eine gewiffe Grenze gezogen bleibe. Wenn ein Burger bie öffentliche Freiheit wieberbergeftellt bat, fann man ibm bod nicht eben biefe Freiheit felbst zum Opfer bringen wollen. Weil er bas Baterland gerettet bat, fann man es ibm bod nicht fcenten, nicht jum erblichen Gigenthum überlaffen wollen. Dan tonnte, mas jest geschiebt, lange vorausseben. Aber ift benn bie Freibeit bem Menichen nur gezeigt worben wie eine Locksveise, die er boch nie ergreifen und genießen fann? Mein, ich betrachte fie nicht als eine bloge Taufdung. Mein Berg fagt mir, bie Freiheit ift moglid und mit ihr fann man langer besteben als mit ber Tprannei. 30 babe gegen bie Lebenslänglichfeit bes Confulats geftimmt, ich flimme auch gegen bie Monardie." Seitbem jog fich Carnot auch von allen Wefchaften und in's Privatleben gurud, obgleich ihn Napoleon febr achtungevoll behandete und ibn gu behalten munichte. Der Senat aboptirte ben Antrag bes Tribunats, und nur Sièves, L'anjuinais, Gregoire und Wolney ftimmten bagegen. Die neue

Berfaffung bes Raiferreichs mar bereits am 18. Mai fertig und Mambaceres, ber fich anfangs boch ein wenig geftraubt batte, aber burd Liebkofungen und Gnaben gewonnen worben mar, bielt bie Mnrebe an ben neuen Raifer und proclamirte ibn vor bem Bolfe. , Napoleon antwortete: "Alles mas zum Wohl bes Vaterlandes beitragen fann, ift mit meinem Glud innig verbunben. 3d nehme ben Titel an. ben Sie um bes Rubmes ber Ration willen für angemeffen halten. 3d unterwerfe bas Befet über bie Erblichfeit ber Beftatigung bes Boltes. 3ch hoffe, bag Frankreich bie Ehre, bie es meiner Familie bewilligt, nie wird zu bereuen baben. Bebenfalls murbe mein Beift nicht mehr auf meiner Dadtommenicaft ruben, wenn fie je aufboren fonnte, bie Liebe und bas Bertrauen ber großen Nation zu verbienen." Diese Worte murben mit bem lauteften Jubel aufgenommen. Das Bolf, welches nicht -mehr über bie Raifermurbe felbit, fonbern nur noch über beren Erblichfeit abzustimmen batte, erflarte fic bafur mit 3.521.675 Stimmen.

Der Kaiser erhielt eine Civilliste von 25 Millionen und bie sammtlichen Balaste und Krondomainen bes alten Königshauses. Seine Brüder wurden französische Prinzen und bekamen jeder jährlich eine Million. Der Kaiser behielt sich aber den unbedingtesten Alleinwillen in seinen Familienangelegenheiten vor und maß mit ungleichem Maaße. Die prinzliche Würde erhielt sein älterer Bruder Joseph, dessen Che mit der Tochter des reichen Kausmann Clary anerkannt wurde. Der zweite Bruder Lucian, um drei Jahre jünger als Napoleon, wurde von der prinzlichen Würde ausgeschlossen und ledte im Exil zu Kom, weil er nach dem Tode seiner ersten Gattin (der Schwester des Gastwirths Boyer) erst 1803 die Wittwe des Bankier Jouberton geheirathet hatte und sich nicht von ihr trennen wollte, um eine vornehmere Verbindung einzugehen. \*)

<sup>\*)</sup> Als Rapoleon ihm als eine Schmach vorwarf, feine Maitreffe ges heirathet zu haben, antwortete Lucian: "ich will boch lieber meine eigene

Ueberbaupt wollte fic biefer Bruber, ber eigenen Beift genug batt, ber Tyrannei Napoleons nicht untermerfen. Die jungeren 86 fomifter, melde fammtlid zu Bringen und Bringeffinnen erhoben murben, maren noch: Elife, mit bem Corfen Bacciochi verbeirathet; Lubwig, mit bem Napoleon feine Stieftochter Bortenfe vermibt hatte; Bauline, bie Wittme bes General Leclerc, wiebervermablt mit bem reichen romifden Kurften Borgbefe, berühmt burd ibn Sconbeit und treue Anbanglichkeit an Napoleon, aber von febt freien Sitten; Raroline, bie Gemablin Murate; Jerome, ber in Norbamerifa als Raufmann gelebt und erft 1803 bie Raufmannb tochter Elife Batterfon gebeiratbet batte, jest aber auf Rapoleons Befehl zurudfehrte und fich von feiner Frau burgerlich icheiben ließ. Das waren bie Napoleoniben, beren Mutter Lätitia übrigens bet Lucian in Rom wohnte und fic, auch wenn fie nach Barte fam, nicht gerne ben Launen bes faiferlichen Sohnes unterwarf.

Die nächsten an bem neuen Throne waren die Großwürdenträger, ber Großwähler Brinz Joseph; ber Erzkanzler Cambacered; ber Erzkammerer Lebrun; ber Connetable Brinz Ludwig; ber Staatskanzler und Großadmiral, beren Stellen einstweilen vacant blieben. An die großen Staatskamter schlossen sich große Hofamter, ber Großalmosenter Carbinal Fesch, ber Großkammerhert Talleyrand, ber Großiagermeister Berthier, der Großstammerhert Talleyrand, ber Großiagermeister Berthier, der Großstammerhert Coulaincourt, ber Großceremonienmeister Segur (von altem Abel, früher Gesandter bei ber Kaiserin Ratharina), und der Großmarschall bes Palastes Duroc. — Das heer lieserte gleichfalls seine Großwürdenträger in 16 Marsch heer, mozu jedoch vorläusig nur 14 ernannt wurden: Jourdan, Berthier, Massena, Lannes, Rey, Augereau, Brune, Murat, Bessiers, Moncey, Mortier, Soult, Davoust, Bernadotte. Auch die Kaiserin Josephine erhielt ihren

<sup>&#</sup>x27;aitreffe geheirathet haben, als bie eines anbern." Das bezog fich auf Perhaltniß, in welchem Josephine Beanharnais zu Barras geftanbes pll. ebe Rapoleon fich mit ihr verband.

Hofftaat, tem bie geiftreiche Frau von Lawchefoucauld, wie Segur vom alten Abel, als erfte Ehrenbame vorstand. Der neue Raifer bebiente sich auch in niebern Hofftellen alter Diener bes früheren königlichen Hofes, um bas Ceremoniel schnell zu regeln, und hielt mit großer Eifersucht auf bie ftrengste Etikette.

Die Senatoren empfingen reiche Dotationen, ber Gehalt ber Tribunen wurde auf 25,000 Fr. erhöht, bagegen bas Gesuch, ber Presse, ber Wahlfreiheit, ber Unverletzlichkeit ber Gesetze und ber Berantwortlichkeit ber Minister einige Burgschaften zu geben, in Gnaben abgeschlagen. Der Raiser erklärte jebe solche Burgschaft für eine Wasse ber Opposition, die ber Monarchte gefährlich wersben musse, sobalb einmal ein schwacher Regent auf bem Thron sitze. Der Senat könne nie ber Regierung gegenüber stehen, er habe keinen nationalen und repräsentativen Charakter, er seh nur ein mitregierender Theil ber Regierung, beren Gewalt von oben ausgehe.

Die Borgange in Frankreich hatten zur nächsten Folge, baß in England der entschiedenste Feind des stolzen Kaisers der Franzosen, Pitt, der bisher im hintergrunde gestanden und nur indbirect durch seinen großen Einsluß gewirkt hatte, wieder in's Ministerium trat, 12. Mai 1804. Er machte zur Bedingung, über 60 Millionen geheime Ausgaben ohne Verantwortung verfügen zu dürsen. Die Landung der Franzosen in England wurde immer wahrscheinlicher. Bitt war darauf gesast und hatte 100,000 Maun Soldaten, 80,000 Milizen an den Küsten und ein Ausgebot von 400,000 Freiwilligen in Reserve; 500 englische Kriegsschiffe schwärmten im Canal und bewachten die französsischen User, vor allem das Lager von Boulogne.

Nachbem Raifer Napoleon am 14. Juli in ber Kirche ber Invaliben zu Baris bie erste große Austheilung ber Ehrenlegions-treuze vorgenommen hatte, begab er sich im Juli nach Boulogne, um die Rustungen baselbst burch seine Gegenwart zu beschleunigen. Man erwartete bie Landung schon im August, allein bazu war

noch keine Beit; bie frangofischen Flotten batten immer noch nich aus ben blokirten Gafen auslaufen konnen und in Boulogne felbi waren nicht Rriegeschiffe genug vorhanden, um bie Ueberfahrt # beden. Statt eines wirklichen Rampfes erfolgte baber nur ein vomphafte Schauftellung. Am 16. August, bem Tage nach feines Geburtstage, ließ fich Napoleon beim herrlichften Wetter von be gangen bier versammelten Armee von 100.000 Mann und eine ungablbaren aus ber Nabe und Rerne berbeigeftromten Bolfement bulbigen. Sein Ihron war auf einer Anhöhe aufgefdlagen, wi wo man ganb und Meer weit überfeben fonnte. berholte er die Austheilung ber Legionsfreuze und Mann für Ram mußten bie Tapfern an bie Stufen bes Thrones treten und bal Rreug aus bes Raifers eigener Sand empfangen. Die Begeifterung ber Truppen erreichte ben bochften Brad. Sie murben aber nicht gegen ben Feind geführt. Napoleon machte vielmehr, wie in vorigen Jahre, eine friedliche Runbreife, biesmal in bie beutiden Rheinlande. Nicht ohne Abficht verweilte er in Nachen, ließ fic bie Reliquien Rarle bes Groffen zeigen, ale beffen Nachfolger et erscheinen wollte, und fucte inebesonbere bie Beiftlichkeit burd viele Befdente für fich einzunehmen, benn es mar ibm nicht unbefannt, wie gerabe in biefen Gegenben ber Ratbolicismus am tiefften wurzelte. Bugleich besichtigte er bie Festungen fur bet Fall eines neuen Continentalfrieges, vermehrte beren Berfe, verbefferte ben Stragenbau ac. 3m September fam er nach Main und befahl fogleich, ben gefchleiften Brudentopf Caftel am rechten Rheinufer wiederherzustellen, ebenfo Rebl, ben Brudentopf von Strafibura.

In Mainz empfing er bie Besnche ber subeutschen Fürften, bie schon in ihm ihren Protector verehrten, mahrend ber beutsche Kaiser von ihnen verlaffen wurde. Franz II. besorgte, bas Reich werbe balb ganz auseinander fallen und somit auch die beutsche Kaiserwurde aufhören; er nahm baher am 10. August neben dem Aitel eines erwählten römischen noch den eines erblichen öfterreich

t

"den Raifers an, bamit ihm jebenfalls ber lettere bliebe. Breufen jegte gleichfalls Beforgniffe. Die icone Ronigin Louife, ber bas mige Nachgeben gegenüber einem fo unerfattlichen Forberer wie Navoleon unerträglich vortam, gewann einigen Ginfluß auf ben Ronig; Saugwin, ber unbedingt immer eine innige Allianz zwischen Rrankreich und Breugen wollte, wurde entfernt und Barbenberg an bie Spite bes Ministeriums gestellt. Allein biefes Mannes Salbbeit war langft erprobt und fonnte nur bagu bienen, bas bemoraliftrenbe Spftem ber Zweibeutigfeit auf Roften ber preufifden Chre au verlangern. Er ichmeichelte fich wieber mit ber Bermittlerrolle amifden Frankreich und Rugland und erkannte fich binreidend befriedigt, ale Mapoleon ben am 25. October willführlich in Samburg verhafteten englischen Geschäftstrager Rumboldt auf preußische Requisition wieber frei ließ. - Schweben erkannte Navoleon als Raifer nicht an. Rufland mar feit bem Morbe bes Bergogs von Enghien noch nicht verfobnt, berief feinen Befandten von Dubril aus Baris ab und fcidte auch ben frangofifden, Geren von Rayneval, aus Betersburg meg, ohne bag es jeboch zum Rriege getommen mare. - Spanien mar eine ber erften Dachte, welche bem neuen Raifer bulbigten, weghalb Lubwig XVIII. bem Ronig von Spanien ben Orben bes golbenen Bliefes gurudididte. Spanien murbe unmittelbar für feine Singebung an Navoleon beftraft, benn am 3. September nahmen bie Englanber vier fpanifche Gallionen meg, bie Silber aus Amerifa brachten, im Werth von 16 Mia. Biaftern.

Napoleon maskirte mit seiner langen friedlichen Rundreise und mit der auf den Dezember anberaumten Krönungsfeier in Paris die Landungsplane, mit denen er blutigen Ernst machen wollte. Er mußte nothwendig die Zeit des Spätherbstes abwarten, in welcher die englischen Blokadegeschwader durch Stürme entsernt werden wurden, bevor seine Flotten aus den verschiedenen Safen Frankreichs auslaufen konnten. Abmiral Villeneuve in Toulon und Misself in Rockefort sollten im October und November nach den

Antillen fegeln und einen Theil ter englischen Flotte bahin loden; Abmiral Gantheaume aber follte von Breft aus im Dezember 18,000 Mann nach Irland führen und bann nach Boulogne eilen, wohln um diese Beit auch Billeneuve und Misselffless wurden zurucksomme können, um die Landungsflotte zu beschüßen. Die Landung war also für die Neujahrszeit sestgeset nach Beendigung bereftenungsfeste.

Navoleon bestimmte ben 2. Dezember gum Sag feiner Rib nung und wollte fic bie Rrone felbft auf's Saupt feten, ale Ufmpator, ber fie burd eigene Rraft erworben und nicht geerbt batte. Allein er wollte zugleich, ber greife Bapft folle in ber rauben Winterszeit nach Baris tommen, um ihn unmittelbar por bet Selbfifronung zu falben und feiner Erhebung bie volle Beibe ber Rirche zu geben. Bius VII. ließ ibn bagegen erinnern, fammtliche Ronige von Frankreich fepen nach alter Sitte in Rheims vom Erzbischof baselbft mit bem b. Dele gefalbt und gefront worben, Rarl ber Große aber feb um vom Papft gefalbt und gefront ju merben, nach Rom gefommen. Gleichmobl erbot fich ber Babit, Napoleone Bunich zu erfüllen, aber nur unter ber Bebingung, bag er ihn nicht blos falben, fonbern auch fronen burfe, und bag Mapoleon bie geraubten Legationen, Bologna und Ferrara, wieber mit bem Rirchenstaate vereinige. Denn fo zieme es bem Rachfolger Raris bes Großen, eines Fürften, ber ben Rirchenftaat fur ein Rabrtaufend feft begrunbet batte. Napoleon mar fo machtia, bag er biefen Bunfc bes Bapftes mohl batte befriedigen konnen, obne bağ feiner Berricaft in Italien baraus ein Nachtheil erwachfen fenn murbe, mabrend ibm ohne Ameifel eine freundliche und gutrauenevolle Stellung jum Papft von größtem Rugen fenn mußte. Aber er hatte fich foon ju febr gewöhnt, burd Schrecken, Ginfouchterung und Lift alles, mas er wollte, burchzusegen und vergaß, baß er felbft noch vor nicht langer Beit bas Unfeben, welches ibm ein unabbangiger und felbständiger, über ein eigenes Land ge-Sietenber Bapft bringe, weit bemienigen vorgezogen batte, welches

in burdaus abbangiger Batriard als Unterthan feinem meltlichen Berrn gewähre. Nach uraltem Bertommen fann es im fatbolifden Rirchengebiet wie nur einen Papft, fo auch nur einen Raifer geben. Benn Napoleon, wozu er bamals bie Macht hatte, bie bisherige Burbe eines römischen Raisers beutscher Nation in die eines römiiden Raifers franzöfischer Nation umwanbeln wollte, so mußte er auch ben Bavft fo stellen, baß berfelbe mit allen seinen Sympathien fich bem neuen Raiferhaufe gumenbete, nicht aber aus fteter Angft und Digtrauen noch feinen beimlichen Ruchalt an Defterreich So gebot es Napoleons eigenes Intereffe, fo murbe er ben Begriffen und Gewohnheiten ber abenblanbifden Rirde entforoden baben. Aber Rapoleon unterwarf fich feinem biftorifden Gefes. fonbern glaubte ber Dit- und Nachwelt neue geben zu burfen, und actete fein Rect eines anbern mehr, inbem er fich ftart genug wußte, alles zu erzwingen und jeben Wiberftanb nieberbrechen gu tonnen. Da es ibn inzwifden in Berlegenheit gefest baben murbe, wenn ber icon angefunbigte Bapft nicht nach Paris gekommen mare und bie Beit brangte, fo erlaubte Napoleon feinem Obeim, bem Carbinal Fefc, fic ber Lift zu bebienen. Fefch fagte bem Babite zu, er folle ben Raifer nicht nur falben, fonbern auch fronen, und ließ ihn merten, mas bie Legationen betrafe, fo murbe biefer Bunft in munblider Befbredung unter ben Ginbruden allgemeiner Freude und bei bem beiberfeitigen Intereffe bes Raifers wie bes Papftes, freunbichaftlich zusammenzuhalten, wohl befriebigenb erlebigt werben tonnen. In biefer hoffnung reiste nun ber beilige Bater ab, nicht ahnend, wie garftig er murbe betrogen merben.

Seine Reise war ein fortwährenber Triumphzug. Sie führte ibn über Barma, Biacenza, Turin, Lyon. Ueberall warteten ihm bie französischen Truppen und Behörben auf. In Turin beugte sich ber Muhamebaner Menou tief vor ihm. Noch viel mehr aber überraschte und entzückte ben greisen Bapft bas Zuströmen unzäh-

licen Bolls in Granfreid felbft. Uebevall auf bem weiter son ber franzöfifden Grenze an lag bad von allen Seien be Aromenbe Landvolf auf ben Anten, um feinen Gegen ju aen. Er glaubte ju traumen. Go batte er fic bas len i Salabiner nicht vorgestellt. Rapoleon hatte eine Jagb in bei aenb bon Bontainebleme veranftaltet und ricotote of fo ein, bifd am 25. Rovember bem Bauft nur wie aufällig auf feinet benennete. Er flieg fogleich vom Bferbe ab unb Bins mi Beaen, und bie etwas fomutige Strafe himberte fie nicht, an umarmen. Mittlerweile war ein talferlicher Bagen angefifte fin ben beibe Botentaten einftlegen, ber Bapft gur rechten, mi mur miffällig bemertt murbe, bag ber Mamelut auf bem fan. Der Raifer überbot fic an Liebenswürdigfeit gegen fin Baft. Sie blieben in Kontainebleau, bamit ber Band anich ausruben tonne und fuhren am 29. gufammen nach Baris. im bem Babft in ben Tuilerien felbft Gemacher bereitet maren. " Beborben wurden ibm vorgeftellt, wobei Fontunes in einer foons Anrebe fagte : "alle irreligiofen Gebanten find unpolitifde & banten, jeber Angriff auf bas Chriftenthum ift ein Angriff auf bie Befellicaft."

Josephine nahte sich bem b. Bater mit ber ganzen Demut einer frommen Katholifin und beichtete ihm, sie sey mit ihren Gemahl nur bürgerlich, aber noch nicht kirchlich getraut worben, was thr Gewissen sehr beunruhige. Der Babst erklärte sogleich, die Trauung musse noch vor ber Krönung vollzogen werben. Repoleon war wüthend und ließ seinen ganzen Jorn an Iosephinen aus, ja brohte ihr mit Scheibung, wobei seine Brüber eifrigst bat Feuer schürten. Allein Iosephinens Thränen bezwangen sein herz und er begriff wohl, daß ein öffentlicher Scandal hier nicht am Plate sey, ließ sich also noch in der Nacht des 1. Dezember mit ihr kirchlich trauen, welche Ceremonie sein Oheim Vesch verrichtete.

٠.

Der Rronungstag \*) war bell, aber febr falt, bas Bolt in ungeheurer Menge berbeigeftromt und um bie Tuilerien und bie Rirche Rotre Dame verfammelt, in welch letterer bie Reier bor fic geben follte. Der Bapft begab fic zuerft babin, in einem Brachtwagen, voran ein Rreugtrager, ber nach alter Sitte auf einem Efel ritt mit einer Ernfthaftigfeit, bie ben Barifern nicht erlaubte, ihre Mienen zum Lachen zu verziehen. Das faiferliche Baar folgte faft über eine Stunde fvater in einem Blasmagen mit golbenem Rabmen, über bem eine Rrone ichmebte. Josephine zeigte noch verweinte Augen. In ber Berftreuung festen fich beibe auf ben Rudfit, und obgleich fle ben Irribum ichnell mieber gut machten, fab man ibn bennoch ale ein bofee Omen an. Det Raifer trug ein balb romifches, vom Maler David erfundenes Coftum. Sein mit golbenen Lorbeern bebectter Ropf zeigte in ber That die vollfommenfte antile Schönheit und ber togaartige meiße Mantel pagte gut bagu. Aber ben Bale umgab ein fteifer fpanifcher Spigenfragen und bas fpanifche Coftum unter bem Mantel war zu auffallend ber Theaterconvenienz entlebnt, um ber boben Burbe bes Mannes und ber Rleinheit feiner Figur zu entfprechen. Man vermifte babei ben Ausbruck bes Babren, Boltsthumlichen und harmonischen. Das Gefolge, die Rirche felbft ftrablte von Reichthum und Bracht. Napoleons Bruber bielten ibm ben Mantel, feine Schweftern mußten trot ihres innerlichen Wiberftrebens Josephinen bie Schleppe balten. Der Bapft falbte ben Raifer auf Stirne, Arme und Banbe, und murbe ibm bie Rrone, bie er icon in ben Sanben bielt, aufe Saupt gefett baben, wenn Napoleon fle nicht ergriffen und fich felber aufgefest batte. Sierauf feste er ber vor ibm fnienben Josephine eine anbere Krone auf mit einer Miene voll hulb und Liebe. Als bas

<sup>\*)</sup> Bignon bemerkt, am Tage vorher habe sich Napoleon lebhaft mit ber Insel St. helena beschäftigt, die er durch eine ber kleinen Flotillen besehen laffen wollte, welche er damals in die entfernteren Meere schickte, um die englische Flotte von Europa wegzulocken.

faiferliche Baar bie Rirche wieber verließ und bas Gefolge nachftromte, blieb ber Bapft wie vergeffen gurud. Unter ben fremben Chrengaften bemertte man ben Erzfangler bes beutiden Reichs und bie Bringen von Baben. Drei Tage nachber vertheilte ber Raifer auf bem Marsfelbe bie neuen golbenen Abler, bie fortan feine tapfern Beere gleich ben alten romifchen Legionen tragen follten.

Die großen Refte maren poruber, aber bie Ueberfabrt nad England ließ vergebens auf fich warten. Der allzu fünftlich angelegte Blan ber frangofifchen Abmirale mar mifflungen. Bille neuve war zwar von Toulon ausgelaufen, aber aus Rurcht vor ben ibm überlegenen englischen Klotten wieber babin gurudgefebrt. Er follte nun im Marg ben Berfuch wieberholen. Auch fam ein neuer Plan zum Vorschein, 35,000 Frangofen nach Oftinbien gu fciden, um bie englische Berrichaft bafelbft zu gerftoren und gugleich bie englische Flotte vom Mutterlanbe wegzuloden; allein er blieb unausgeführt.

Der arme Bapft war ben Winter über in Baris geblieben und febr geliebtost morben, hatte aber von Mapoleon auch nicht bas fleinfte Bugeftanbnig erlangt. Um 4. April 1805 trat et feine Rudreise nach Rom an, abermals unter ungebeurem Ruftromen ber Gläubigen, fo bag er wenigstens ben Troft mitnabm. bie frangofifche Ration in Bahrheit eben fo firchlich gefunden gu haben, als ihr Dberhaupt ben Schein bavon haben wollte. Gewiß bat ben Bapft biefe Wahrnehmung geftärft und gegen fpatere Berfolgungen gefestigt.

Mur wenig Bochen nach bem Babft reiste auch ber Raifer nach Italien ab. Schon am 17. Marz batte er fich von bem Biceprafibenten ber italienischen Republit, Melgi, und einer Deputation. bie zu ihm nach Baris fam, bie bodfte monarchifche Bemalt auch für Italien antragen laffen und biefelbe angenommen. Balb barauf wollte er fich in Mailand felbft als Ronig von Italien bulbigen laffen und reiste babin ab. Unterwegs am 5. Mat bielt er

ein großes Manoeuvre frangofifder Truppen auf bem Schlachtfelb von Marengo, jog bann am 8. triumphirent in Mailand ein und feste fic am 26. in bem großen Dom bafelbft bie berühmte eiferne Rrone ber alten Lombarbenkonige mit ben berkommlichen Worten auf: "Gott hat fle mir gegeben; webe bem, ber fle antaftet." Db es bie echte alte Rrone ober eine nachgemachte war, bie Wirfuna blieb bie nämliche. Der Rronung folgte Weft auf Weft in ber fonften Sabreszeit. Gine Menge frember Befanbten batte fic eingefunden, ber preufische brachte bem Raifer bie Infignien bes fowarzen Ablerorbens, worauf ber Ronig von Schweben bie feinigen beffelben Orbens nach Berlin gurudicite, weil er nichts mit "Berrn Bonaparte" gemein haben wolle. Der fpanifde Gefanbte brachte bas golbene Bließ, ber baberifche ben Subertus-, ber portugiefifche ben Chriftorben ac. Napoleon orbnete bas neue Reich und feste zum Bicefonig beffelben feinen Stieffohn Eugen Auch verfündete er gur Beruhigung ber Dachte, Stalien folle nur mabrent feiner Lebzeiten mit Franfreich unter einem Saupt vereinigt bleiben, nachber ein unabhangiges Ronigreich bilben. Damale .tauchte ber Bebante auf, Amalle, Tochter ber Konigin Raroline von Reapel (biefelbe, bie nachber ber Bergog Lubwig Philipp von Orleans beirathete) mit Eugen zu vermählen, mas aber ber Stolz ber Mutter verbinberte. Diese Dame \*) fab mit Entfeten, wie machtig Napoleon wurde, regte aufe neue bie tapfern Calabrefen auf und fucte um ruffifche und englische Bulfe nach, ließ fic aber burd Franfreichs Drobungen einschüchtern und bielt Rube.

Am 4. Juni erschien in Maisand ber ungluckliche Doge Duraggo mit einer genuesischen Deputation vor bem neuen

<sup>\*)</sup> Im bitterften Schmerz sagte fle einmal zu bem französischen Gefanbten Alquier, wie sehr fle Napoleon hasse, muffe fle ihn boch bewuns bern wegen ber Größe seiner Thaten in einer Zeit, in ber kein Friedrich ber Große und keine Katharina II. mehr leben und nur noch Schwachtopfe auf Europa's Thronen siken.

ŀ

Rinig von Reallen und flehte ihn um bie Gnabe an, er med nunmehr bod auch bie ligurifde Republit ummittelbar ju beben iden und mit bem neuen ftalienifden Ronigreid gu verfdmelt aeruben. Dan fab an ber bleichen Beffurgung bee Dogen, weld gezwungene Stolle er fpielte. Dapoleon grfullte bulbreid fein Bunfa und begab fic am 30. fetbft nach Genna, wo b Somers ber alten Republitaner im Glang ber befohlenen Freubt fefte unbemertt bileb. Eine Dachtfeler mar bler von befonbet Bracht. Die gange anybitheatralifd um ben Safen fid ausbri tenbe Stabt war erleuchtet und ber Safen felbft batte fic in ein ameite fomimmenbe Stabt verwandelt, fo voll mar er von fun liden Infeln und fowimmenben, bellerleuchteten Coiffen. In b Mitte erbob fich auf vielen Ganten ein Tempel bes Revim m umber tangten auf ben Bellen fcmimmenbe Garten, vier m Baumen und Springbrunnen reich gefdmudte Infeln ans bent bunte Ruppeln bervorragten, in benen fanfttonenbe Gloden bit aen. Rlammenbe Infdriften verbiefen bem Raifer Dapoleon b einftige Berricaft über bas Deer, gu ber über bas Banb, ble i fon befag. Eine Regara (Schelugefecht gur Gee) und eine @ ranbola vom Leuchttburme aus (aleichzeitiges Auffleigen von ub taufenb Rateten gleich bem Feuerausmurf eines Bulfane) gabe bem Wefte noch mehr Leben. Die Bitterung war bie berrlich und Rapoleon wiegte fich in Gludstraumen. Alber bie Ber fcaft bes Deeres, bie ibm bier wie in einem lachenben Bil vorfdwebte, blieb eine Fata Morgana, bie er nie erreichen foll In Benua nabte ibm Carbinal Maury und trat mit ibm in aut Bernehmen. . Den Solug feiner tralientiden Berfügungen mad bie Erhebung feines Schmagers Bacchiochi jum gurften ve Lucca und Biombing. - In bemfelben grubiabr wurde au bie batavifche Revublif ber Monardie naber geführt, inbe Napoleon ben ihm perfonlich angenehmen bisberigen, batavifche Befanbten in Baris, Schimmelpennind, unter bem Titel eine Rathepenfionarius mit faft monardifder Gewalt belleiben liek.

Die fomerfte Sorge fur ben Raifer blieb immer England. Er batte am 2. Januar abermals perfonlich bem Ronig Georg III. gefdrieben, mar aber ale Raifer eben fo falt abgefertigt morben, wie früher ale erfter Conful. Jeber Berfuch, bie Schnen ber englifden Rraft burd liftige Bertrage ju erschlaffen, miglang ibm. Die Landung aber, mit ber er icon feit zwei Jahren brobte und Die ibn icon fo viele Millionen gefoftet batte, feste ibn je langer je mehr in bie größte Berlegenheit. Gie auszuführen, fchien unmöglich, ba ber Abmiral Billeneuve gmar enblich nach ben Antillen gefegelt mar, auf bem Rudmege aber am 22. Juli am Cab Kinisterre von ber englischen Flotte unter Calber ereilt und nach furgem Befecht gezwungen morben mar, im franischen Safen von Cabix einzulaufen, mo er jest blofirt lag. Napoleon mar im bochften Rorne über biefe wieberbolten Ungludefalle. Und boch murbe ibm bie Ausführung feiner fühnften Plane leicht geworben fenn, menn er nicht unbegreiflichermeife bie Antrage bee Norbamerifanere Rul-Ion, ber fur ibn bie erften Dampfidiffe im Bafen von Boulogne bauen wollte, abgelebnt batte. Dit ber Unmenbung biefer neuen Erfindung murbe er bie Welt ins boofte Erftaunen gefett und bie englifden Blotten, bie er fo febr fürchtete, vernichtet haben. Das Bunberbarfte zu vollbringen lag ibm fo nabe, aber eine Bolfe flog über feine Augen. Inbem er nun im August in Boulogne vermeilte, die Siobsroft von Villeneuve erfuhr, fich mehr als je außer Ctanbe befand, bie lleberfahrt feines gabireiden von bem beften Beift befeelten Becres zu bemerfftelligen und mit feiner englifden Expedition por aller Welt laderlich zu merben fürchtete. zeigte fich ihm ein bochft erfreulicher Ausmeg, benn er erhielt fichere Madrict von einer neuen Coalition und fonnte nun bas Beer, bas fo lange mufig am Canal gestanben, neuen Siegen auf bem Reftlanbe entgegenführen.

## Register jum zweiten Bande.

| Seite                  | . Seite                                                     | Seite                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Machen 121. 488        | e Seite<br>8 Auffenberg . 315. 354                          | Baftille 13             |
| Abercrombie 389        | Mugereau 269. 276. 285<br>399. 426<br>August, ber vierte 22 | Batavifche Repn=        |
| Abruggen . 337. 339    | 399. 426                                                    | blif 453                |
| Abutir 368. 385        | August, ber vierte 22                                       | Baudot 119              |
| Admed Bascha . 377     | 'Anvignon 58.59                                             | Bayern 202. 291. 314    |
| Acton 332              |                                                             | 455                     |
| Addington 444          | <b>B</b> aboeuf 210                                         | Beauharnais 118         |
| Meanpten . 287 f. 364  | . Bacchiochi . 486. 496                                     | Beaulieu 246, 250 f.    |
| Albert v. Sachsen-     | Bachmann . 71. 80                                           | Beaumarchais . 216      |
| Teichen 86             | Baben 457                                                   | Beaurevaire . 84        |
| Albini 316. 357        | Bagration . 350. 357                                        | Bellegarbe 426          |
| Alerander I. 442, 481  | Bailly 5. 8. 16. 27. 148                                    | Benniafen . 442         |
| Alexanbria 364. 366    | Baraguan b'hils<br>liers 277                                | Bergparthei . 54 f.     |
| Ali Pascha 373         | liere 277                                                   | Bern 303                |
| Alvinzy 266 f.         | . Barbarour 59. 64. 92                                      | Bernatotte 263. 272     |
| Amberg 263             | 112, 121, 131, 138                                          | 311. 351. 394. 400      |
| Amiens 445             | Barnave 7. 21. 36. 49                                       | Bernhardsberg . 417     |
| Ancona . 349. 358      | 76. 148                                                     | Bernier . 409. 431      |
| Angoulome, Bers        | 76. 148<br>Barras 131. 183. 188<br>193. 208. 209. 284 f.    | Berthier 248. 326. 362  |
| zog von 235            | 193. 208. 209. 284 f.                                       | 376. 418                |
| Antillen 205           | 393. 400                                                    | Bertrand de Molles      |
| Arcole 267             | Barrere 106. 115. 142                                       | ville 55 1.             |
| Arezzo 424             | 184. 198. 404                                               | Besenval 11. 13. 18. 35 |
| Armfelt 236            | Barthelemy 226. 234                                         | Baffieres 255           |
| Arras 122              | 284. 404<br>Bafel 234. 302                                  | Beurnonville 85. 105    |
| Artois, Graf v. 17. 43 | Bafel 234. 302                                              | Billaud Barennes 70     |
| 46. 54. 173. 205. 235  | Baffano 259                                                 | 81. 90. 142. 184        |
| Assignaten . 35. 47    | 35 slives 135                                               | 198                     |

| Birmingham . 216 Carra . 54. 63. 148 Conborcet 42. 54. 68                                                                                                                                                                                                                                                                   | 68   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Bischofswerber 241, 243 Carrier 126, 192, 196 74, 150                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50   |
| Bijchofswerber 241. 243 Carrier 126. 192. 196 74. 150<br>Blücher 173 Caffano 347 Confalvi 432                                                                                                                                                                                                                               | 32   |
| Profits b'Anglas . 197 Castiglione 258 Constant 411                                                                                                                                                                                                                                                                         | 111  |
| 198. 285 Carales 33 Continentalfperre 473                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 73   |
| 198. 285 Cazalés 33 Continentalsperre 473<br>Bologna 256 Cazotte 79 Convent 74. 84. 137<br>Bonaparte 132 f. 174 Ceylon 383 Corbay, Ch 138                                                                                                                                                                                   | 37   |
| Bonaparte 132 f. 174 Ceplon 383 Corban, Cb 138                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38   |
| 208, 245 f. 361 f. (Shahat 54, 90, 96, 164 (Sarbeliers) 44                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44   |
| Bonnier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :65  |
| Borbeaur 130 Championnet 328 Couthon 54, 129, 142                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42   |
| Borabefe 486 333 f. 358 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87   |
| Bouchotte 106 Charette . 124, 210 Cuffine 86.106. 117. 144                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44   |
| Bouille 15. 41 43. 50 Chartres, f. Lub: St. Cor . 327. 328                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28   |
| Bouillé 15. 41 43. 50 Chartres, f. Lubs       St. Cyr . 327. 328         Boulogne 444. 471. 487 wig Philipp .       Cgartorysfi 443         Bourbon . 70. 183 Chafteler 347       347         Bremen 298 Chateaubrianb                                                                                                      | 43   |
| Bourbon . 70, 183 Chaffeler 347                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Bremen 298 Chateaubrianb . 434 Daenbele 199. 298. 355                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55   |
| Brienne . 134. 147 Chatelineau 123 Danemart 437 f.                                                                                                                                                                                                                                                                          | f.   |
| Briffot 36.54. 59.91.93 Chaumette 70. 154. 167 Dalberg 457                                                                                                                                                                                                                                                                  | 57   |
| 131, 149 Chenier 57, 187 Dampierre 120                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 20   |
| Brueps 368 Chouans 126. 204. 393 Danton 26. 44. 54. 62                                                                                                                                                                                                                                                                      | 62   |
| Brumgire, ber 18, 400 f. 408 70, 74, 76 f. 88, 91 f.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 f. |
| Brumaire, ber 18. 400 f.<br>Brune 303. 356. 426 Ciealpinische Repu- 408 70. 74. 76 f. 88. 91 f. 102. 137. 142. 165 f.                                                                                                                                                                                                       | 5 f. |
| Buchholz 225 blif . 278. 449 Davib 73. 139 Burfe \$215 Clavière 147 Davouft . 105. 387                                                                                                                                                                                                                                      | 39   |
| Burfe \$215 Clavière 147 Dapouft . 105. 387                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87   |
| Burfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19   |
| : Glermont Tonndre 10 Deleffart . 55 f. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81   |
| 20 AA 72 Canon 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 169  |
| Cabarrus 131, 183, 193       Cloots       37, 155, 156       Defaix       119, 173, 262,         Caboubal 393, 409, 436       162, 164       372, 387, 421         475       f. St. Cloub       402       Desmoulins       12, 39, 44         Caen       121       Cobenzl       279, 291, 426       51, 109, 149, 161, 165 | 82.  |
| Caboubal 393. 409. 436 162. 164 372. 387. 421                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21   |
| 475 f. St. Cloub 402 Desmouline 12, 39, 44                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44   |
| Caen 121 Cobengl 279. 291. 426 51. 109. 149. 161. 165                                                                                                                                                                                                                                                                       | 65   |
| Calonne . 46. 54. Coblena 173 Deutsches Meich 61 291 f.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 f. |
| Cambacérès 406. 480 Coburg, Herzog v. 454<br>Cambon . 185. 198 104 f. 120 f. Dietrich 119<br>Campo Formio . 280 Colli 246. 250 f. 350 Dillon 63. 144                                                                                                                                                                        | 54   |
| Cambon . 185. 198 104 f. 120 f. Dietrich 119                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19   |
| Campo Formio . 280 Colli 246. 250 f. 350 Dillon 63, 144                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44   |
| Kamud 37 Kallat h'Garhaid 54 00 Winastarium 207                                                                                                                                                                                                                                                                             | ነበማ  |
| Cap 383 124. 129. 163. 182 Diffentis 317                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17   |
| Carnot 116.,190. 199 184. 186. 198 Dolber 450. 451                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51   |
| 245. 284. 285, 404 Conbé 55. 203, 235 Dombrowefi 266, 349                                                                                                                                                                                                                                                                   | 149  |
| Eap 383 124. 129. 163. 182 Diffentis 317  Garnot 116.,190. 199 184. 186. 198 Dolber 450. 451  245. 284. 285. 404 Conbb 55. 203. 235 Dombrowefi 266. 349  408. 484 262 St. Domingo 135. 458                                                                                                                                  | 58   |

500

| Geite                    | . Geite                                                                                   | <b></b>                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Onemat 444 040           | Carbinant nan                                                                             | eent .                  |
| 20 TORES 144. 210        | Geite Georg IV Braunschweig 69. 75 Gironbe                                                | 218                     |
| Supporting 147           | vicanicovery '68. 75 Gironbe                                                              | 53 į                    |
| Dubois Grance . 128      | 84. 106. 118. 169 Bakel                                                                   | 455 167                 |
| <b>жилпторся</b> 120     | — v. 2081ana <b>G</b> odoy 2                                                              | 34. 274. 473            |
| Dugommier 174            | — v. Loscana Godoy 2<br>257. 345 Görres .<br>Ferfen 47 Görs                               | 299                     |
| Dupesme 340              | Berfen 47 Gors .                                                                          | 292                     |
| Dumonriez 60 f. 85 f.    | Selfs 135, 433, 491 (Secondary                                                            | 4 E E 4 4 5 7           |
| 92. 104 f.               | geniuanis 51 f. Grouchy                                                                   | 350                     |
| 20 uppot 325             | Bieffeues 13 Gnabet                                                                       | <b>53. 110.</b> 122     |
| 2) uport 71. 36. 76. 148 | Fruilants 51 f. Grouchy<br>Fleffelles 13 Guabet<br>Bleuriot 181<br>Fleurus 172 Guftav III | 131                     |
| EURTOC 132. 248. 370.    | gieurus 172 Guffav III                                                                    | 47                      |
| 414                      | Louisuca 412 Anhed IA.                                                                    | Moolph                  |
|                          | Borfter 87. 117                                                                           | 236, 293                |
| Chrenbreitftein . 297    | 400 000 400 404 4                                                                         |                         |
| Whrenlegion 461          | 100 100 100 0                                                                             | :98 <b>. 4</b> 39. 469  |
| Cibée 124, 204           | 407. 423. 477 Sammerftei                                                                  | n 171                   |
| Elifabeth, Bringeffin 66 | Fonlon 17 Hannover                                                                        | . 445. 469              |
| 176                      | Bouquier Spinville Parbenberg                                                             | 233. 243                |
| <b>E</b> lfaß 118        | Fouquier Thinville Parbenberg Fournier 433 Hangwig                                        | 489                     |
| Emigrirte 17. 31. 43     | Bouttniet 433 Daugwig .                                                                   | 243                     |
| 46. 55. 58, 69. 203 f.   | For . 215. 245. 460 Santi 87. 90 Debenftreit                                              | 135                     |
| 262. 434                 | Grans IT 69 169 f Sahart 70 7                                                             |                         |
| Enghien 235. 476. 479    | Frang II. 68. 168 f. Debert 70. 7                                                         | y. 110. 145             |
|                          |                                                                                           |                         |
| 132. 200. 213. 274       | Freiburg 304 Deinrich, Br<br>Freron 48. 90. 131. 183 Gelvetifche M<br>193 henriot 86      | ing . 70                |
| 287. 355. 382. 428       | Dieton 40. 80. 131. 183 Dement 9                                                          | epublit 305             |
| 467 f.                   | Triebrich I na-                                                                           | , 111. 181              |
| 467 f. Grlach 303        | Friedrich I. von<br>Württemberg 298 Herault de S                                          | 187                     |
| Efpremenil 5. 7. 67. 80. | Burttemberg 298 Herault be Sriedrich Wilhelm II. 54 139                                   | remeues 112             |
| 148                      | Wiledia Smineim II. 54                                                                    | - 143. 100              |
| Eugen Beauhars           | 400 010 6 6 fm (f ff.)                                                                    | • • 500                 |
| nais 209 248 362         | 109. TIA I. Bellent Gullet                                                                | 407                     |
| 495                      | - III. 242. 474 Deirurien .                                                               |                         |
|                          | 402. 400 4000 110.                                                                        |                         |
| Charles Little at        |                                                                                           | 286. 396                |
|                          | Gallo 273. 274 Sollenmafchin                                                              |                         |
| 90. 163. 164             | Garat 107 Sobenlinden                                                                     | 425                     |
| Fauchet . 42. 148        | Genfonné . 53. 148 Golland 104.                                                           | . 1 <b>99</b> . 298     |
| Favras 35                |                                                                                           | ,                       |
|                          | Genua 277, 349, 358 356, 383, 415, 417, 420, 495                                          | 453. 473<br>49 <b>6</b> |

| Seite                                 |                                                                                             |                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Bompeic 363                           | Rarl, Ergherzog . 104                                                                       | Latour D'Auverane 423   |
| Banhicaten . 121                      | 248 259 f. 315 f                                                                            | — Manhoura 49 75        |
| Bose . 317. 352. 353                  | 351. 356 f. 414. 425<br>Rarl Gmanuel IV. 252<br>330. 448<br>Rarl von Sübers<br>mannland 236 | Launay 14               |
| Boucharb 120                          | Rarl Emanuel IV. 252                                                                        | Lavoifier 150           |
| St. Surnaue 26                        | 330. 448                                                                                    | Lebas 119               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Rarl von Gubers                                                                             | Lebon 122, 199          |
| Naffa 378                             | mannland 236                                                                                | Lebrun 406              |
| Cofobiner . 36 f                      | - Theodor 233 314                                                                           | Veclerc 363 370, 458    |
| 3afinefi . 227. 231                   | Raroline v. Engs<br>lanb 218<br>— von Neapel 332<br>446. 495                                | Lecurbe 315 f. 354      |
| 3brahim Ben 364. 368                  | lanb 218                                                                                    | Lefebore 261            |
| 370, 384, 388                         | - von Reapel 332                                                                            | Legenbre 65. 90. 111    |
| Bellachich 316                        | 446, 495                                                                                    | 167.183.188.193.198     |
| Cemanned 88                           | Ratharina II 219 f                                                                          | Region bentitie 470     |
| Berome 486                            | Rellermann 85. 129. 245                                                                     | - , polnifche 266. 291  |
| Jaelftrom 226                         | Rleber 117, 261, 362                                                                        | Lebrbach 314. 319. 424  |
| Johann, Grab 425                      | Rellermann 85. 129. 245<br>Rleber 117. 261. 362<br>366. 378. 380. 385 f.<br>Rlenau 426      | Leoben 272              |
| Jonifche Infeln 277. 315              | Rlenau 426                                                                                  | Leopold II. 46. 54. 221 |
| 373                                   | <b>R</b> đín 202                                                                            | Lepelletier 99          |
| Joseph Napoleon 208                   | Ropenhagen 438. 439                                                                         | Lichtenau . 69. 242     |
| 426. 431. 485                         | Rorfatow . 351. 352                                                                         | Bille 86                |
| Josephine 183. 209. 492               | Rolin                                                                                       | Livorno 256             |
| Joubert 268. 271. 331                 | Rrafau 227                                                                                  | Lobi 253                |
| 349                                   | Rray 345 f. 415. 416                                                                        | Lombard 86              |
| Jourban,Marschall                     | 423. 425                                                                                    | Longwy 75               |
| 121. 172. 245. 259 f.                 | 423. 425<br>Kurland 235                                                                     | Louife, Ronigin . 242   |
| 010. 401                              |                                                                                             | Chailente . Ass. mon    |
|                                       | Rafayette 16.17.29f.463                                                                     |                         |
| 65                                    | Laharpe 252. 303. 443                                                                       | 197. 207                |
| Irland 274. 309 f. 438                | Lally Tolenbal 10. 20 81                                                                    | Lucchefini . 223. 243   |
| 475                                   | Lamballe 80 Lameth 21. 36. 44. 75. 76                                                       | Lucian Bonaparte 386    |
| Isnard 54. 102. 110.197               | Lameth 21. 36. 44. 75. 76                                                                   | 402. 403. 485           |
| Junot 132. 208 275. 380               | Landau 119<br>Landolt 307                                                                   | Lubwig XVI. 1 f. 94     |
| St. Just 95. 119. 142                 | Landolt 307                                                                                 | <b>— XVII 193</b>       |
| 168.172.175,181.184 f.                | Lanjuinais . 111. 197                                                                       | — XVIII. 176. 235       |
|                                       | Lannes 267. 372. 381                                                                        | 255. 435. 475           |
| Rairo . 367. 371 f.                   | Languinais . 111. 197<br>Lannes 267. 372. 381<br>419. 421<br>Lareveillidres Lepeau 283      | - Mapoleon 362.464      |
| Kaiferelautern . 119                  | Kareveillidre-Lepeau 283                                                                    | — Philipp von           |
| Ralender, republ. 151                 | 324. 393. 394<br>Laroche-Jacquelin 124                                                      | Drleans . 87. 103       |
| Kalfreuth 117                         | Laroche-Jacquelin 124                                                                       | Buttid) 117. 202        |
| Rati IV 234. 474                      | 126. 204                                                                                    | Luneville 426           |

## . Regifter

|                       | •             | •     |           |        |                       |       |                                        |
|-----------------------|---------------|-------|-----------|--------|-----------------------|-------|----------------------------------------|
| 502                   | •             | _     | •         | Regif  | leτ                   |       |                                        |
| l                     | (             | Beite |           |        |                       | Geite | :                                      |
| Enfner                | 75.           | 144   | Ranty .   |        | 33.                   | 496   | Rationalgarbe .<br>Rationalversammlus  |
| Satempare             | <b>202</b> .  | 299   | Max Ic    | lep b  | 233.                  | -291  | Rationalverfammlu                      |
| <b>2702</b> 84. 128.  | 422.          | 449   |           | 292.   | 314.                  | 357   | Reapel 256. 332 f.                     |
| <b>**</b> ** ** ***   | 220           |       | Mediatio  | nsacte | : .                   | 452   | Reder 2. 10 f. 18.42                   |
| The account to        | 339.          | 348   | Melas 3   | 140. 4 | 15. 41                | 17 1. | Reerwinden                             |
| <b>404</b> 6          | 222           | 226   | Monin     | • •    | 449.                  | 474   | Relfon 265. 274.<br>334 f. 343 f. 362  |
| Marraya               | JJJ.          | 348   | Manan     | 108    | 208                   | 374   | 334 J. 343 J. 362                      |
| Wallanh 253           | 347           | 420   | 20CCHUM   | 389    | 448                   | 491   | Men 438.                               |
| 2000000               | ••••          | 495   | Merlin    |        | 54.                   | 394   | A39.<br>Rep<br>Rieberlande 86 f.200    |
| Maillard 2'           | 7. 29         | . 77  | Metterni  | ido    |                       | 29 1  | Rismes                                 |
| Maing 87. 117.        | . <b>203.</b> | 292   | Meunier   |        |                       | 117   | Nordamerifa                            |
|                       |               | 488   | Milorab   | owitid | <b>.</b>              | 350   | Novi                                   |
| Malcoherbes           | 97.           | 147   | Mirabea   | u 2    | f. 20                 | . 25  | _                                      |
| Mallet bu Par         | ١.            | 69    | Mobena    | 254.   | 426.                  | 457   | Офе                                    |
| Malta 363.            | 376.          | 390   | Möllend   | orf    | •                     | 168   | Defterreich 86. 168.                   |
|                       |               | 467   | Momoro    | •      | 124.                  | 155   | 244. 291.311.352                       |
|                       | •             | 304   | Moncey    |        |                       | 418   | Dimus .                                |
| Mannheim              | 203           | 202   | Montma    | uten   |                       | 70    | Drleans, Bergog v.<br>8. 9. 26. 30. 32 |
| Manini .              | 200.<br>276   | 282   | Marean    | 171 5  | . <b>4</b> 0<br>245 2 | 59 F  | 80. 90.                                |
|                       |               |       |           |        |                       |       | Donabruf                               |
| Manuel 54             | 98            | 150   | 399       | 401    | 411.                  | 423   | Offende                                |
| Marat 26.41.          | 57.82         | 2. 90 |           | 4:     | 24. 47                | 76 f. | Ostindien . 382.<br>Ostrach            |
| 92.108,113            | . 138.        | 153   | Mortier   |        |                       | 469   | Ditrach                                |
| Marceau .             | 125.          | 264   | Moulins   |        |                       | 401   | Dit 420.                               |
| Marengo               |               | 421   | Mounier   | 5.10   | ). 20,3               | 0.31  | Duvrard                                |
| Marat                 |               | 135   | Muhlhai   | ifen   |                       | 305   | <b>4</b>                               |
| Marie Antoines        |               |       |           | Bei 36 | 4.367                 | .372  | Mache 102. 154.                        |
| mt                    | 94.           | 145   | m         | 000    | 384.                  | 387   | Pahlen                                 |
| Markow .<br>Marmont . | 219.          | 400   | warar     | 209.   | 370.                  | 300   | Paine                                  |
|                       | •             | 121   | Murtan    |        | 404.                  | 204   | Palais Royal 8.<br>Bantheon .          |
| Marfeiller            | 64            | 69    | went tell | •      | • •                   | JU4   | Pantheon                               |
| Marfeillaife .        |               | 64    | Manch     |        |                       | 41    | Baris                                  |
| Marefelb              | 40.           | 67    | Nantes .  |        | 125.                  | 126   | Barli                                  |
| Martinowis .          |               | 240   | Napoleor  | ι I.   |                       | 485   | Barma 254, 270,                        |
|                       |               |       | m ' '     | •.     |                       | 4     | Parthenopeifche                        |

| Seite                     | Seite                                                             | Seite                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bakwan Dalu . 373         | Raftabter Gefands<br>tenmorb 319                                  | Scherer 206, 345, 394                                                                  |
| Baul I. 238, 357, 363     | tenmorb 319                                                       | Schimmelvenninf 453                                                                    |
| 438 f.                    | Rebeaui 131                                                       | 496<br>Schlessen 215<br>Schneiber, E 119<br>Schwarzenberg . 172<br>Schweben . 236. 438 |
| Bavia 255                 | Rebina 78, 306, 450                                               | Schleffen 215                                                                          |
| Beliffon 14               | Regeneburg . 425                                                  | Schneiber, & 119                                                                       |
| Beftalozzi 308            | Reinhart 453                                                      | Schwarzenbera . 172                                                                    |
| Betion 49. 66. 67. 70     | Revolutionstribu-                                                 | Schweben . 236. 438                                                                    |
| 71, 81, 91, 102, 112      | nal 103, 178                                                      | Schweiz 299 f. 450 f.                                                                  |
| 122. 131                  | nal 103. 178<br>Rewbel 117. 202. 210                              | Schweizer Garben 72                                                                    |
| Bichegru 119, 134,171 f.  | 304. 395<br>Rheims 84<br>Mooli 268                                | Schwn: 306                                                                             |
| 198 f. 207, 284 f.        | Rheims 84                                                         | Sebaftiani . 208. 467                                                                  |
| 417. 475 f.               | Mivoli 268                                                        | Selim III 373                                                                          |
| Biemont 448               | Roberiot 319                                                      | Semonville 89. 135                                                                     |
| Billnis 54                | Roberjot 319<br>Robespierre 37. 74. 91<br>93. 95. 102. 109 f.     | Septembermorbe . 77                                                                    |
| Birmafene 119             | 93, 95, 102, 109 f.                                               | Serrurier . 346. 347                                                                   |
| 98itt 119 213 f 245       | 138 137 149 155                                                   | Sinnen Smith 132 219                                                                   |
| 287.438.444.445.487       | 159 f.                                                            | 379, 385, 387, 388                                                                     |
| Bius VI. 256. 270. 325    | 159 f.<br>Rochefaucaulb . 81<br>Roland 59 f. 74. 81               | Sievers 225                                                                            |
| 326. 345. 348. 359        | Roland 59 f. 74. 81                                               | Siepes 4. 21. 22. 137                                                                  |
| VII. 360. 431. 490        | 91, 96, 102, 150                                                  | 155. 210. 311. 397 1.                                                                  |
| Bolen 219 f               | — Frau 59. 63.66. 91                                              | Sombreuil 78. 205                                                                      |
| Bolianac 17, 479, 483     | 93 96 102 107 112                                                 | Coult 318 446                                                                          |
| Portugal 447              | 149                                                               | Spanien 135. 234. 274                                                                  |
| Botocty 220 f.            | 149<br>Rom 135. 269. 325 f.<br>358. 446                           | 447. 473. 489                                                                          |
| Braga 231                 | 358. 446                                                          | Stael, Frau von, 55                                                                    |
| Breugen 69. 170. 223      | Ronfin 124. 142. 163                                              | 106. 206. 286. 465                                                                     |
| 233,292 456 469 488       | Mossianol 124 436                                                 | Stanisland 220 f.                                                                      |
| Brieftley 216             | Rouguet Deliste . ' 64<br>Rouffeau 52<br>Ruffo 341 f.             | Steiger . 303. 317                                                                     |
| Provence, Graf v. 47      | Rouffeau 52                                                       | Stockach 316                                                                           |
| Bunfage . 121. 204        | Ruffo 341 f.                                                      | Stofflet . 124. 210                                                                    |
| Phramiden 367             |                                                                   | Strafburg 119. 157                                                                     |
|                           | Saint Jean b'Acre 379                                             | Subow 236. 238. 441                                                                    |
| Quasbanowich . 258        | Salicetti 402                                                     | 442                                                                                    |
| Queffant 174              | Santerre 65. 76. 111                                              | Suchet 417                                                                             |
| Duiberon 204              | Saint Jean b'Acre 379 Salicetti 402 Santerre 65. 76, 111 124. 402 | Sudpreußen 242                                                                         |
|                           |                                                                   |                                                                                        |
| <b>Mapinat</b> . 304. 395 | Sartines 14<br>Savoyen 89. 252. 478                               | 346 f.                                                                                 |
| <b>Rapp</b> 372           | Savopen 89. 252. 478                                              | Sprien 377                                                                             |
| Mastadter Conares 289 f.  | Scharnhorft 171                                                   |                                                                                        |
| 311                       | Schauenburg 303                                                   | <b>Z</b> abor 380                                                                      |

| Selte                   | Seite                 | Seite                   |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Zalleprant 34. 105. 287 | Unterwalben 307       | Wallmoben 200. 470      |
| 289.365.400.433.454     |                       | Barfchau 227            |
| Tallien 70. 97. 130     |                       | Mosthinatan A19         |
| 205. 208                | 25abier . 181. 198    | Watignies 121           |
| Targowis 222            | Varennes 47           | Welleslen . 382. 459    |
| Theorpilanthropen 283   | <b>Balazė 148</b>     | Bestermann 71. 125      |
| Thermibor, ber 9. 186   | Balenciennes 120      | 144. 166                |
|                         |                       |                         |
| Théroigne 27. 29. 65    |                       | Wilhelm v. Dras         |
| 72. 80. 112             | Manble 123 f. 204 210 | nien 200                |
| Thugut 118.170.203.322  | 203 400               | Wimpfen 121             |
| Aipro Sahib 361. 382    | Benebig 255. 275 f.   | Witworth 441. 467. 468  |
| Tirol 271               | Marhun 84             | annitiantiannalinak 100 |
| Toscana 345. 424. 426   | Maranianh 52 67 05 08 | Wolf Tone 310           |
| 456                     | 400 440               | Wrebe 357               |
| <b>Toulon</b> 132       | Manage 955 975        | Burttemberg 61. 260     |
| Xouffaint 458           | Manufailled 4         | <b>29</b> 8. <b>457</b> |
| Trebbia 349             |                       | Burgburg 263            |
| Tricolore 17            |                       | Wurmfer 104. 118. 246   |
| Trier 202               | Victor, Marschall 132 | 258 f.                  |
| Tube, be la 14          | - Amabeus . 252       |                         |
| Turfei 226.233.365 373  | - Emanuel . 448       | ** * *                  |
| Tuilerien 32. 65. 70.   |                       | York, Bergog v. 120     |
| 111, 406                | 494. 497              | 168. 171 f. 355. 356    |
| Aurin 331               |                       | •                       |
| ~                       | Mications 302         | Richoffe 318            |
| 11ngarn 239             |                       |                         |
| <b>фы</b> нуція 208     | Wallis 306. 318       | autiu 200. 202. 401     |

## Berichtigungen.

S. 45 Beile 17 von oben I. Montmorin. . 123 . 1 ,, unten I. Chatelinean.

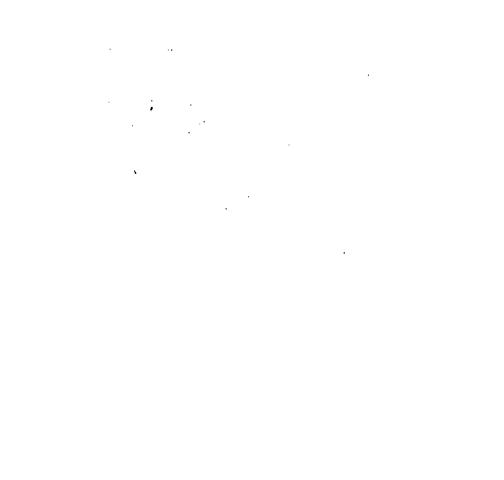

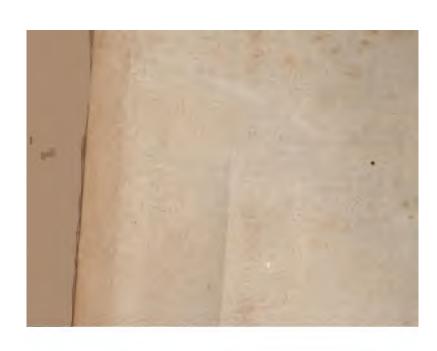

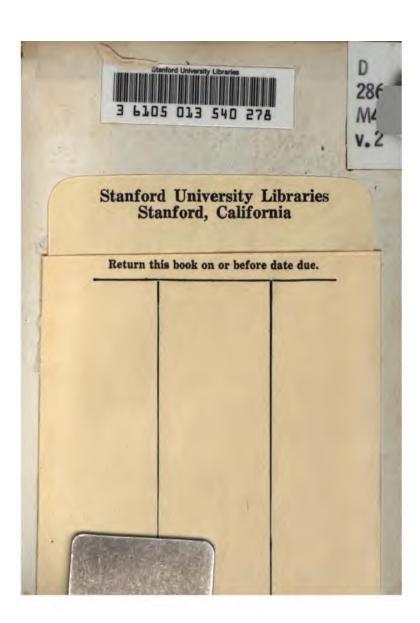

